# DIE RELIGION IM VERHÄLTNISS ZUM WELTERKENNEN **UND ZUR** SITTLICHKEIT:...

Wilhelm Herrmann



## Die Religion

# im Verhältniß zum Welterkennen und zur Sittlichkeit.

Eine Grundlegung der sustematischen Theologie

bon

Lic. 28. Serrmann



**Salle.** Mag Niemeyer. 1879.

### RA43 135036 H56

#### Borrede.

Das porliegende Buch ift aus ben Anregungen berporgegangen. welche ich, von anderen theologischen Voraussehungen herkommend, ber bogmatischen Monographie A. Ritichle verbanke. Den Grundgebanten, welchen ich bier ausführe, baß nämlich bie Gegenftanbe bes driftlichen Glaubens nicht in ben Bereich bes Welterkennens fallen, habe ich bereits in meiner Schrift "bie Metaphpfif in ber Theologie, Halle 1876" vertreten. 3ch hatte mir bort ben Beweis jur Aufgabe gemacht, baß jene Geltungswerthe ber chriftlichen Gemeinde nicht etwa tiefer erkannt werben, sonbern ihren ursprünglichen Sinn verlieren, wenn man fie burch Bermittlung ber Metaphyfit zu Objecten bes Welterkennens zu machen fucht. fonnte ber Schein entstehen, als wollte ich auf alle wiffenschaftliche Begründung bes driftlichen Glaubens verzichten. Diefes Difverftanbniß wird burch bas, was ich hier ber Beurtheilung unterbreite, aehoben werben. Es gehört felbstverftanblich jum Berufe ber Theologie, bas Bewuftfein ber driftlichen Gemeinde von ber Allgemeingültigkeit beffen, woran fie glaubt, zu rechtfertigen. Aber ber Weg zur Löfung biefer Aufgabe wird gerabe burch bie bisberige Verwerthung ber Metaphysit in der Theologie verlegt, indem biefelbe bie Erfüllung ber Forberungen, welche speciell bie evangelische Kirche an ben theologischen Beweiß zu stellen hat, nabezu unmöglich macht. Dem evangelischen Glauben foll die Theologie bie inneren Grunde feiner Gewifcheit, welche in ihm felbst bereits wirksam find, ju vollem Verständnig bringen. Grabe bas Gegen= theil aber geschieht, wenn bie Positionen bes Glaubens als Stoff ber Metaphpfit verarbeitet werben. Denn bie Probleme, welche

fich babei ergeben, werben, weil fie von vornherein falfch gestellt find, nie gelöft; das hoffnungslose Dunkel, in welches fie bineinführen, tann bie Gewißheit bes Glaubens nicht erläutern, sonbern soweit es überhaupt Interesse erwedt, nur beeinträchtigen. baftet bie Gemifibeit bes Glaubens immer an einem Gangen driftlicher Beltanidauung, beffen practifde Uneignung ben perfonlichen Geift zu feinem Frieden bringt. Dekhalb muß auch im theologischen Beweise jedes einzelne Glied ber Beltanschauung burch bie Evibeng bes Gangen feine Rechtfertigung empfangen. mit ben Mitteln ber Detaphpfit geführte Beweis tann fich bagegen nie auf bas Gange ber driftlichen Weltanschauung beziehen, sonbern fann nur einzelne Theile berfelben mit feinen unficheren Stuten versehen. Auf biese Beise wird also bas Gange, bem bie eigentliche Ueberzeugungsfraft innewohnt, grabe aus ben Augen gerückt. Der evangelifche Glaube muß brittens, weil er ein unabhangiges Besithum ber sittlichen Berfon fein foll, unverworren bleiben mit ber jeweiligen Entwicklung bes freien Belterkennens. wenn man die Aussagen bes Glaubens metaphyfisch begründet, fo wird unwillfürlich bie Uebereinstimmung berfelben mit ben Refultaten bes Welterkennens jum Dafftabe ihrer Geltung gemacht. Dabei tann bann nur ber Unglaube gewinnen und eine Apologetif. welche principiell mit ihm in bem Grundfate übereinstimmt, bak ber Mensch auch als Berfon nur dasjenige gelten laffen burfe. mas irgendwie vor bem Welterkennen feine Reglität legitimiren fonne. Enblich muß ber evangelische Glaube verlangen, baf bie Theologie die Bedeutung zum vollen Verständniß bringe, welche ber geschichtliche Grund seiner Zuversicht beansprucht. bie Anwendung bes metaphyfischen Beweises wird bagegen immer bas Berlangen rege gemacht, bas religiofe Berftanbniß ber Geichichte, welches nur in ber geschichtlich geworbenen Gemeinbe gepflegt werben kann, burch geschichtslose Wahrheiten zu erfeten, bie jebem erfennenben Geifte juganglich finb. Darin aber liegt bie schwerste Gefahr für die evangelische Rirche. Denn confequent

burchgeführt, bebeutet bieses Versahren die rationalistische Austösung der positiven Religion; wenn man dagegen dieses Ergebniß der Wethode aus subjectiven Gründen unterdrücken will, so geschieht dieß nur unter dem heimlichen Vorbehalt, daß die Freiheit des Welterkennens, dem man die Schätze des Glaubens selbst anwerstraut hat, durch hierarchische Bevormundung irgendwelcher Art beschränkt werden müsse und könne. In beiden Fällen aber ist, wenn auch in verschiedener Weise, die Freiheit und deßhalb das Dasein des evangelischen Glaubens schwer bedroht.

Es ift mir werthvoll gewesen, daß die Rührer ber ertremften Barteien auf firchlichem Gebiete Lutharbt und Bfleiberer in wefentlich gleicher Beife über meine frühere Schrift geurtheilt haben. Denn fehr unbefangen hat sich babei ber rationalistische Trieb geäußert, ber fie Beibe in bem Streben vereinigt, ben geschichtlich bedingten und trotbem felbständigen Glauben ber Gemeinde burch vermeintliche metaphylische Erkenntniffe zu erfeten, bie auf jeben Kall nur für die wenigen Leiter einer nicht urtheilsfähigen Menge porbanden fein können. Ich habe mir baber erlaubt, jene Auffate ber beiben genannten Theologen als fehr verständliche Zeugniffe ber Vorliebe für die Metaphysit hier zu verwerthen. Bei bem Auffate Pfleiberers habe ich lange geschwankt, ob ich ihn berücksichtigen Seine Rhetorit erregt ben Schein, bag es bei ihm nicht fo fehr auf eine wissenschaftliche Discuffion theologischer Fragen als vielmehr auf eine Agitation abgefehen fei, bei ber die Leibenicaftlichkeit gewagter Behauptungen oft bas Beste thun muß. 311= beffen bat ja Bfleiberer biefen Artifel aus ber Brot. R. 3. in feine "Religionsphilosophie" binübergenommen; und biefes Buch hat, wie mir scheint, allen Anspruch barauf, als ein getreuer Spiegel ber in feiner Bartei curfirenben Meinungen benutt zu merben. Wie gutreffend übrigens meine Beurtheilung Pfleiberers gemefen ift, beweift wohl nichts mehr als bie Thatfache, bag er in jenem Werte S. 729 nach ber Abwägung ber entgegengesetten Borguge und Dlangel, in welchen fich Chriftenthum und Bubbhismus nach

feiner Meinung als zwei einseitige Gestalten ber Religion gegen= übersteben, mit ber Aussicht schließt, daß biese beiben rivalisirenden Beltreligionen fich einmal "auf bem Boben ber inbogermanischmongolischen Bölkermischung" zur allgemeinen Menscheitsreligion ergangen konnten. - Trotbem legt Afleiberer boben Berth auf seine Uebereinstimmung mit ben legitimen Vertretern ber Kirche aller Reiten. Richtig ift freilich nur, baß er sich mit benjenigen nabe berührt, welche gegenwärtig am lautesten biesen Charakter für fich in Anspruch nehmen. Denn Luthardt und viele Theologen feiner Richtung werben gwar nicht, wie Bfleiberer, bie Frage für erlaubt halten, ob nicht auf bem "Boben ber indogermanisch= mongolischen Bölkermischung" bie allgemeine Menschheitsreligion einmal ersteben konnte; fondern fie werben formell mit ber driftlichen Gemeinde behaupten, daß fie die abfolute Religion auf Grund einer geschichtlichen Thatfache bereits besiten. Aber in biefe Thatfache fich zu vertiefen und aus ihrer Bedeutung für ben perfonlichen Geift bas Chriftenthum als bie absolute Religion zu verstehen, erscheint ihnen auch als eine zu burftige theologische Auf-Auch fie feben barin eine ungebührliche Ginschränfung bes theologischen Denkens, wenn ber geschichtliche Grund unferes Glaubens ebenfo als ein nichtconftruirbares absolutes Factum bingeftellt wird, wie die Gunde fur die sittliche Beurtheilung ein folches abfolutes Nactum bleibt. Sie wollen bie geschichtliche Thatfache ber Erlöfung als folde nur gelten laffen, fofern fie bie Möglichkeit berfelben mit ben Mitteln ber Philosophie - und mas für einer Philosophie! - beweisen und so bie Sicherheit haben, bag es gang orbentlich und verständig mit ihr zugegangen fei. Sieran gemeffen, barf jene Schwärmerei Afleiberere nicht zu hart beurtheilt werben. Er fpinnt babei nur ben Faben ber univerfellen Betrachtungsweise arglos weiter, ben ihm biefe fogenannten firchlichen Theologen in bie Sand gebrückt haben.

Inzwischen ift auch Lipfius in seinem Lehrbuch ber Dogmatik gegen ben Migbrauch ber Metaphysik in ber Theologie aufgetreten.

Daß er bie Ablöfung ber religiöfen Gemikheit von ben Refultaten bes Beltertennens nicht pollständig burchführen werbe und bag er fie por Allem in einem gang anberen Sinne unternehme, als wir, hatte fich bereits aus ber Urt ergeben, wie er por bem Erscheinen feines Lehrbuchs meine frühere Schrift in ber Brot. R. 3. befprach. Ich habe alsbann in einer Recenfion feines Buches (Stubb. u. Kritt. 1877 S. 521 ff.) meinen Wiberspruch gegen bas von ihm befolgte Verfahren fo icharf wie möglich formulirt. Ich bedaure febr, babei in einen animirteren Ton verfallen zu fein, als um bes Friedens willen und zumal einem älteren Theologen gegenüber gestattet war. Ich verzichte benhalb auch barauf, von der Entschulbigung, welche mir bafur zu Gebote ftanbe, Gebrauch zu machen, und erlaube mir nur, einige Migverftändniffe zu beseitigen, welche besonders verlett zu haben icheinen. Lipfius fest bei mir bie Absicht voraus, ihn firchenvolitisch zu biscreditiren, und macht sogar seinen Lesern die Mittheilung, ich hätte sein Buch als eine "proteftantenvereinliche Dogmatit" bezeichnet. Jene Voraussetzung ift nicht richtig, und biefen Ausbruck habe ich in meiner Recension nicht gefunden. Ich tann im Gegentheil nur munichen, bag bie von Lipfius entwidelte Bestalt driftlicher Lehre in ben Kreifen bes Protestantenvereins eifrig stubirt und angeeignet werbe. Buch ift feine Barteischrift, und viel Gutes ift für Manche baraus ju lernen. Ich fann auch nicht glauben, baß es Biele fein werben, welche, wie Lipfius fagt, "über ber ichneibigen Berftanbesfritit" feines Buches bie religiöfen Bositionen besfelben überfeben. Das fonnte nur in Uebelwollen ober in Mangel an Sachkenntniß feinen Grund haben. Dagegen mag allerbings ber Gesammteinbruck seiner positiven Aufstellungen baburch an Deutlichkeit verlieren, bag feine Refultate burch die ausführlichen biblisch-theologischen und bogmenhistorischen Darlegungen zu fehr auseinanbergerückt merben. ware baber vielleicht bie beste Wiberlegung jener Anklagen und eine nübliche Erläuterung feines Buches, wenn uns Lipfius, ebenso wie Ritschl in feinem "Unterricht", mit einem leichter gu

übersehenden Aufriß seines Lehrgangen beschenken wollte. - Er fagt ferner, ich fei als ber Sprecher einer theologischen Schule gegen ihn aufgetreten. Ich babe barauf mit keinem Worte bingebeutet, bin zu ber Recension auch nicht burch bie Redaction ber Stubb. u. Kritt. veranlaßt, fonbern habe biefelbe aus eigener Initiative geschrieben, um einen Gebanten, ben ich bereits öffentlich ausgeführt hatte, von bem, mas Lipfins in feiner Dogmatik geleistet hat, auch meinerseits möglichst bestimmt abzugrenzen. -Es ift ebenfalls ein Diffverftandnif, wenn Lipfius mir ben Sinweis barauf jo übel nimmt, baß fein Suftem jum Theil aus Bebanten zusammengefügt ift, welche von andern zeitgenössischen Theologen berrühren. Es tann mir ja gar nicht einfallen, ihm biefes Berfahren bei einem "Lehrbuch" ber Dogmatit jum Bormurf gu Das Factim ift übrigens auch von anderer Seite conftatirt und baran ebenfalls bie Bemerkung geknüpft, welche ich mir erlaubt batte, baß Lipfius baburch ben foftematifden Aufammenhang feines Buches empfindlich geftort habe. Darauf allein aber tam es an; wie viel ober wenig er im Detail von Anderen entlehnt, murbe mir an fich tein großes Intereffe erwedt haben. Bon ber fachlichen Kritit felbft, welche ich an bem Buche genbt habe, fann ich nichts gurudnehmen; die Dlängel feines Standpunttes treten in ben Auffagen, welche Lipfins in feinen "bogmatischen Beiträgen" gegen mich gerichtet bat, noch ftarter bervor, weil er es hier zu einer bankenswerthen Rlarbeit bringt, welche ber Dogmatik nicht felten fehlte. - In ber Borrebe gur zweiten Auflage seines Lehrbuchs fagt er S. VII: "Indem ich mein Buch gum zweiten Dale hinausschicke, blicke ich bereits auf eine gange Litteratur, die fich an basselbe angeknüpft bat, gurud." Damit tonnen, wie es scheint, nur die Recensionen, die allerdings jum Theil fehr umfänglich maren, und feine eigenen "bogmatifchen Beitrage" gemeint sein, welche zuerst in ben Jahrbb, für prot. Theol. 1878 und alsbann in unverändertem Separatabbrud erichienen find. Aber wie bem and fei, wenn wirklich baburch ein höheres Intereffe

für die erkenntnistheoretischen Fragen geweckt sein follte, so würde auch das vorliegende Buch aus dem von Lipfius errungenen Erfolge einen Vortheil ziehen können.

Bas die erkenntniftheoretischen Erörterungen betrifft, von welchen ich ausgegangen bin, so habe ich mich babei an Rant angeschlossen, in bessen Trennung ber theoretischen Erkenntnik pon ber sittlich bedingten Ueberzeugung ich ben Freibrief für die aus ben Fesseln philosophischer Weltanichauungen erlöste Theologie erblide. Ich halte allerdings bie Art, wie por Allem Coben und Stabler die kantische Erkenntniftheorie interpretiren, für die richtige, mabrend ich ihren Erganzungen berfelben nicht beizupflichten vermag. Tropbem muß ich es ablehnen, wenn man mich, wie Pfleiberer in feiner "Religionsphilosophie", als Reufantianer registrirt. Ich suche in biefer Beziehung einfach von ber Discussion zu lernen, welche unter ben Philosophen geführt wird. fann mir als Theologen gleichgultig fein, ob iene beiben Männer mit ihrer ausgezeichneten Bertheidigung ber fautischen Lehre Recht behalten, ober ob die Anwendung des Caufalitätsbegriffs auf die Macht practischer Impulse zurudaeführt wird, wie unter Anderen von Göring und Sigmart. Die Möglichkeit, ber Theologie ihre Selbständigkeit zu mahren, bleibt in beiben Källen biefelbe. haben nur nöthig, uns gegen eine folche Philosophie zu vertheibigen, welche unter anderem Namen bas Geschäft ber Theologie betreibt, bas nun einmal außerhalb ber befonderen religiöfen Gemeinde nicht gelingen kann. Es giebt allerdings eine gemeinsame theologifche wie philosophische Aufgabe, beren Löfung ich in ben beiben ersten Abschnitten biefer Schrift versucht habe: bie Scheibung ber practisch bedingten Ueberzeugungen, in beren Bereiche die eigentlich theologischen Probleme liegen, von bem Gebiete bes theoretischen Ertennens. Bei ber Behandlung biefer Aufgabe aber erfreuen wir uns umsomehr voller Selbständigkeit, als biefelbe erft auf bem Boben bes Chriftenthums geftellt werben fonnte.

Schließlich möchte ich noch barauf hinweisen, baß bie Arbeit

biefer Schrift bei aller unumgänglichen Polemit boch auf bie Rlarstellung eines Problems gerichtet ift, welches auch die mir gegenüberstehenden Theologen Biebermann und Lipfius, Lutharbt und Bfleiberer als bas fie felbft am nächsten angebenbe anerkennen werben. Die Frage, worauf ihre eigene religiöse Ruversicht berube. werben auch biefe evangelischen Theologen babin beantworten, baß fie in ber geschichtlichen Erscheinung Resu von Razareth ihren Wenn ich nun bas allein als bie Aufgabe ber Grund habe. inftematischen Theologie binftelle, bie Gewißheit, welche fie auf biefe Beise mit ber evangelischen Christenheit bekennen, in ihrer vollen Bebeutung zu entwickeln und die Allgemeingültigkeit ihrer in ihr felbit prafenten Grunde bargulegen, fo mag ihnen bas be-Daß ich babei auf alle Falle bem practifchidrantt ericbeinen. firchlichen Interesse an der Theologie diene und zugleich ein Broblem bearbeite, bas ihnen auch einmal nahe treten muß, wenn auch nicht in ihrer Dogmatit, bas werben fie mir zugeben muffen.

Salle a. G., ben 5. Februar 1879.

28. Serrmann.

### Inhalt.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | Borrebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III—X   |
|     | Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-14    |
| I.  | Die Grenzen bes wiffenschaftlichen Naturertennens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15-67   |
|     | Die Functionen bes reinen Ertennens nach ber fantischen Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|     | tenntnißtheorie 16-22. Die Grenzenlofigfeit bes reinen Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|     | tennens 22-25. Die Begrenzung bes wiffenschaftlichen Natur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|     | erkennens burch ben ihm innewohnenben practischen Impuls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|     | 25-37. Der Urfprung ber Borftellung vom Beltgangen aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|     | ber gefühlsmäßigen Gewißheit ber individuellen Egifteng 37-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|     | 41. Die transfcenbenten Begriffe ber Seele und bes Dinges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|     | an fich als bie Begleiter bes practifchen Erfenntnifftrebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|     | 41-65. Resultate 65-67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| П.  | Die beiben Arten ber practifchen Welterklarungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68-120  |
|     | Die practischen Motive ber bogmatischen Metaphyfit 68-77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|     | Die Motive bes religiofen Glaubens 77-84. Bergleichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|     | beiber Formen ber practifchen Beltertlarung 84-91. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|     | Möglichfeit eines Conflicts gwifchen beiben 91-100. Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|     | Doppelfinn ber Realität 100-17. Refultate 117-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Ш.  | Die Bermifchung von Religion und Metaphyfit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121-131 |
|     | Die Theilung ber Glaubensobjecte in bie bem Belterfennen er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|     | foloffenen und verschloffenen 121-23. Die ariftotelifche Theo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|     | logie 123-24. Differeng ber religiofen Gottesibee und ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|     | metaphhfifchen bes Ariftoteles 124-26. Die Bermifchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|     | von Religion und Metaphyfit bei Ariftoteles ift erklärlich aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|     | bem abnormen Charafter ber Raturreligion 126-31,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| IV. | Das Berhältniß bes Sittlichen jur Religion und Deta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|     | <b>ប្រហ្</b> រី                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132-269 |
|     | Die bem Chriftenthum nothwendige Rechtfertigung feiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|     | uniberfellen Tenbeng 132-33. Die Störung biefer Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|     | burch bie ben fittlichen Geift und bie Ratur ibentificirenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|     | Metaphyfit 133-37. Der pfychologische Charafter bes Bil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|     | lens 137-39. Der Sinn ber fittlichen Rothwendigfeit 140-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|     | 41. Die eubamoniftische Formulirung ber nothwendigen Bil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|     | lensbestimmung 141-46. Die unumgängliche Beziehung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|     | Sittlichen auf bas Selbstgefühl einer Berfon 146-48. Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|     | Sittengefet ale bas Gefet für bas fubjective Innenleben ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|     | Perfon 149-51. Die vergeblichen Berfuche bes Menfchen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|     | Total and a separate |         |

fein Gelbitfeinwollen bor bem eigenen Denten ju rechtfertigen 151-55. Die Löfung biefer Aufgabe burch bas Sittengefet als bas unbedingte Gefet fur ben Billen 156-61. Die Apriorität bes Sittengefetes 162-64. Die Aufgabe einer Begrundung bes Sittengefetes 164-66. Die fantifche Begrundung bes Sittengefetes burch ben Rachweis feiner Bebeutung für bie Berfon 166-93. Das ausschliekliche Recht biefer Begrundung 193-99. Die Unfahigfeit bes theoretischen Erfennens, bie Rluft gwifden ibm felbft und bem auf bem Sittengefete beruhenben perfonlichen Leben gu ichliegen 199-203. Die Berfnüpfung ber beiben einander ausschließenben Borftellungefreife burch bie Religion 203-5. Die Bebeutung bes Sittengefetes für bas Subject ber Religion 205-8. Die Bebeutung bes Sittengesetes für eine fubranaturaliftische Saffung ber Gottefibee 208-13. Die Begiebung ber begriffs: mafig vollenbeten Religion auf bie fittliche Berfon 213-28. Die nothwendige Ergangung best fittlichen Bewußtfeins burch bie Religion 228-50. Die Ginfchrantung ber Gubjectivität bes religiöfen Glaubens 250-57. Die Unzuganglichkeit bes Sittlichen für bie metaphyfifche Belterflarung 254-67. Refultate 267-69.

#### V. Die Aufgabe des bogmatischen Beweises für die christliche Weltanschauung

270-452

Der geschichtliche Charafter aller religiöfen Beltanichauung 270-73. Das Sittengefet ale bie Bebingung ber im bogmatifden Beweise gemeinten Allgemeingültigfeit 273-81. Die rationaliftifche Bertennung ber Quelle ber religiöfen Beltanschauung bei Rant 281-99. Soleiermaders Cor: rectur bes tantischen Feblers 300-10. Die Metaphhfit, bas rationaliftische Seilmittel gegen ben Rationalismus 310-15. Die Ueberweltlichkeit ber driftlichen Glaubensobiecte 315-26. Das bulgare Borurtbeil für bie Metabbbfit 326-38. Die enbgültige Trennung von Religion und Detaphpfit burch bas Chriftenthum und bie burch basfelbe eröffnete Raturbetrach: tung 339-54. Das richtige Berbaltniß ber driftlichen Theo: logie jur Metabhbfif 354-62. Der bon ber Theologie ju erweisenbe Bufammenbang ber Religion mit bem menichlichen Beiftesleben 362-64. Die geschichtliche Offenbarung, nicht bie Metaphpfit liefert ben Grund für bie Objectivitat bes Beglaubten 364-432. Die Stellung ber theologischen Metaphysit ju biefem Werthe ber geschichtlichen Offenbarung 432-39. Die Ginfdranfung ber bogmatifden Aufgaben 439-40. Die Einheit ber driftlichen Weltanschauung 440-47. Schluß 447-52.

#### Ginleitung.

Die Bflege einer gemeinsamen Form ber Religion in einer Rirche ift nur möglich, wenn berfelben noch andere Grunde für die Gültigkeit ber religiöfen Anschauungen zu Gebote fteben als bie subjectiven Erlebniffe ber Gläubigen. Jede Gemeinschaft von Den= ichen erhält sich durch einen Zwang, welcher wirksam bleibt, auch wenn bas Band ber Gemeinschaft sich nicht mehr aus ben fubjec= tiven Impulfen ihrer Glieber von felbft zusammenwebt. liche Kirche bilbet keine Ausnahme von biefer Regel. Auch ihr Bestehen rechnet auf eine Macht, welche im Stanbe ift, bie Bemeinschaft in gewiffer Beife von bem Individuum unabhängig zu Den Bolfereligionen ermächst biefe von ben specifisch religibfen Erfahrungen unabhängige Macht aus bem Rufammenhange bes Cultus mit bem nationalen Staatswesen. Die driftliche Kirche ift groß geworben nicht im Bunbe mit einer folden Dacht, fonbern im Rampfe mit ibr. Sat bie Kirche auch fpater bas politische Interesse sich bienstbar gemacht, so hat fie boch im Ganzen nie vergeffen, baß bie auf biese Weise errungenen Gewaltmittel nicht aus= reichen, die Berrichaft über die Gemüther, welche fie beaufpruchen muß, ju fichern. Sie gewann aber auch burch ihren Bund mit bem Staate feineswegs bloß materielle Mittel. Biel werthvoller für ihren eigenen Zwed mar bie ibeale Macht bes Bewuftfeins, baß man in ber unfichtbaren Belt, ju welcher ber Gultus ben Bugang eröffnete, ben letten unvergänglichen Salt ber gefellichaftlichen Ordnung zu ehren habe. Die Rirche hat fich zu allen Zeiten auf biefes Bewußtsein geftutt. Die Spuren besfelben find auch in unferem Volksleben noch nicht vermischt trot ber Irrthumer, Die bem, richtig verftanden, fehr werthvollen Gebanken einer autonomen Sittlichkeit gefolgt find. In ber Pragis ift jenes Berhaltniß ber Religion jur Sittlichfeit von jeber ein Quell ber Rraft fur bie Rirche gewesen. Daß sie bem sittlichen Menschengeiste eine Welt aufschloß, die er als die seinige anerkennen konnte, hat ihr ebenso die Herzen gewonnen, wie der Schut den sie dem Frieden des Gemüthes gegen Sünde und Uebel gewährte. Aber obgleich im Leben auf jenen Zusammenhang angewiesen, hat die Kirche vielleicht zu sehr verschmäht, denselben in seine Tiefe zu versolgen, und ihn dann zur Darstellung und Begründung der religiösen Weltanschauzung zu verwerthen.

Der Kirche bes Mittelalters wird man nicht vorwerfen tonnen. daß fie in ihrer Theologie ben Zwed ber Sittlichkeit außer Augen gefett habe. Sat fie boch ben Charafter einer Beiligungsanftalt in Lehre und Verfaffung fo energisch ausgeprägt, daß baneben bie eigentlich religiofe Aufgabe ber Kirche, die verfohnte Gemeinde barzustellen, nur verftoblen zur Geltung gelangte. Die officielle Befriedigung bes religiöfen Bedürfniffes burch bie Darbietnug fachlicher Garantieen fur Die Rufunft ließ bas Bewuftfein ber Berföhnung mit Gott immer wieder als Aufgabe eischeinen, mahrend dasselbe in dem Glauben ber driftlichen Gemeinde vorhanden fein follte und im Grunde auch mar. Aber die Abzweckung der Religion auf die Sittlichkeit trat in mächtigen Bugen bervor. Die Alles beherrichende Rücksicht auf biefes Verhältniß zeigt fich auch nicht bloß in bem Stoff ber Lehre felbft, fonbern auch im theologischen Beweise tritt ber Gebante bervor, bag man ein Berftanbniß für die dem natürlichen Denfen verschloffenen Dogmen nur gewinne, wenn man ihren Zusammenhang mit bem Zwede bes Menschen im Auge behalte, dem er burch sittliches Sandeln fich nahern foll. Die Scholaftifer fuchen nämlich bie Uebernatürlichfeit ber in ber Rirche überlieferten Wahrheit im Allgemeinen burch ben Sinweis auf ben übernatürlichen Zwed bes Menschen zu rechtfertigen, ber in bem Umtreis feines natürlichen Dafeins nicht verwirklicht werben fann und beghalb ber Offenbarung und bes thatfraftigen Gingreifens übernatürlicher Potenzen zu feiner Berwirklichung bedarf. Runde von biefen übernatürlichen Rraften, welche bie Beiligung bes Menschen verurfachen, bilbet ben wesentlichen Inhalt bes Dogmas. Darauf tommt es hinaus, wenn Thomas ben Beweis unternimmt, quod necessarium sit, homini divinitus credenda proponi etiam illa, quae rationem excedunt (Summa c. G. I, 5). Leiber aber fehlt jebe concrete Anschauung bes übernatürlichen Zwedes, fo baß auch die Anfaabe, die Correspondens feines Inhalts mit ben Objecten

bes religiösen Glaubens aufzusuchen, gar nicht angeregt wird. Ueberbem werben eben diese Objecte unvollständig gedacht, wenn sie nur als das System von Ursachen sittlicher Heiligung aufgesaßt werden. Aber der Gesichtspunkt möchte nicht zu verachten sein, daß die Geltung des Uebernatürlichen in der Anerkennung eines übernatürlichen Zwecks zu sinden sei, dem der Mensch durch sittliches Handeln sich nähere.

Trot eines vielverheifenben Anfates wird im Mittelalter bas Berhältniß ber Sittlichkeit zur Religion nicht verwerthet, Die religiöfe Wahrheit in ber Relation zu einer conftanteren Größe zu entwickeln als bie fubjective religiofe Erfahrung ihrer Natur nach fein fann. Die Rirche ließ jenes Dachtmittel, welches ber religiöfen Wahrheit in ihrem eigenen Wefen bargeboten wird, unbenutt. Wenn man nun zu den Urfachen biefes Fehlers die Thatfache rechnen barf, baß es im Mittelalter zu einer klaren Unterscheidung zwischen Religion und Sittlichkeit noch nicht kommt, fo eröffnet fich mit ber Reformation eine Aussicht auf eine Durchführung bes bisber Berfaum-Die Reformation hat die Schleier von bem religiöfen Gute ber driftlichen Gemeinde hinweggenommen, welche ichon bie altfatholische Theologie barüber gebreitet, und welche Augustin nur noch bichter zusammengezogen hatte. Das Vertrauen auf die magifche Gewalt ber Rirche über ben Willen, welches aus ben bisherigen ichüchternen Unfagen unter Augustins Ginfluß fich machtig entwidelte, hat von jeher für Viele auch in unferer Rirche bas Bewußtsein ber Berföhnung in dem anaftlichen Aufhorchen auf die Wirfungen jener Raubermacht untergeben laffen. Dit ber beutlichen Auffaffung ber Rechtfertigung aus bem Glauben als bes religiöfen Gutes ber driftlichen Gemeinde hatte bagegen die protestantische Theologie auch eine icharfe Unterscheidung von Religion und Sitt= lichkeit erreicht und damit die Möglichkeit, das Verhältniß beiber zu einander zu bestimmen. Aber ber Fortschritt, ben man über bas Mittelalter hinaus gethan bat, bleibt auch hier unbenutt. Dan ift höchstens barauf aus, bie Abgeschlossenheit bes religiöfen Gutes au fichern, bas Bewußtsein ber Verföhnung von ber Reflegion auf ben Erfolg bes fittlichen Strebens unabhängig zu machen. Die relative Selbständigfeit, welche baneben bem Sittlichen im Denschen zukommt, wird nicht genügend gewürdigt. Dadurch murbe schon früh auch ber Rechtfertigungsgebanke bedroht und ichlieklich, als bas vernachläffigte fittliche Intereffe fein Recht verlangte, bis gur

p-2

Untenntlichkeit umgestaltet. Denn biefer Gebante lagt fich in feiner Reinheit nur bewahren, wenn man fest im Auge behalt, bag in bem Leben ber Berfon Religion und Sittlichfeit in verschiebener Beife zu bemfelben Zwecke zusammenwirken. Bor Allem aber murbe baburch auch die protestantische Theologie von ber Aufgabe abgeleuft, bas Berhältniß ber Religion zur Sittlichkeit zur Darftellung und Begründung berfelben zu verwenden. Die beutsche Reformation bat anerkannt, baf bie fittlichen Guter ber Gefellichaft eine pon ber religiofen Gemeinschaft unabhangige Burbe befigen. Gie bat auf ber andern Seite ber Rirche ben Schutz biefer Buter als eine beilige Pflicht aus Berg gelegt, weil nur in ber gnerzogenen Freude an ihnen, nicht in ber falichen Beltflucht ber Monche, bem menich lichen Subject für die Realität ber überfinnlichen Welt unferes Glaubens die Augen aufgeben. Aber in der Theologie der Kirche, ber folde practifche Aufgaben gestellt find, sucht man vergeblich nach einer burchgreifenden Verwerthung ber Ginficht, daß jede recht= fchaffene perfonliche Singabe an die Familie, ein geordnetes Berufsleben, ben Staat ihre Wurzeln nach einer überfinnlichen Wirklich= feit ausstreckt. Die Folge davon ist bann gewesen, baf bie sittlichen Ibeale, die ursprünglich bas Gigenthum einer religiöfen Gemeinbe maren, unter bem Titel einer freien Sumanität ber Rirche entgegen= gestellt find. Das ift ein schneibenber Gegenfat gegen bie Borausfebung ber Rirche, bag bie sittliche Gesinnung ihrer Glieber mit bem Glauben berfelben an ihre Berkundigung in einem Rusammenhange wechselfeitigen Bedingens ftebe. Aber bie Schuld an biefem Diffperhältniß trägt die Theologie, die es verschmäht bat, die Begrundung ber religiöfen Wahrheit und die Normen ihrer Darftellung in ber ihr innewohnenden Begiehung auf bas Leben einer fittlichen Berfon zu fuchen.

Die driftliche Theologie hat es vorgezogen, anstatt sich innerhalb des Wechselverhältnisses von Religion und Sittlichkeit zu bewegen, den Beweis für die Allgemeingültigkeit der Religion auf eine andere geistige Macht zu stügen, welche den Schwankungen subjectiven Erlebens scheindar entzogen ist, auf die philosophische Erklärung des Weltganzen. Damit thut sich vor der Theologie ein Gesichtskreis auf, dessen Weite gegen das eng umfriedigte Gebiet persönlicher Ueberzeugungen glänzend absticht. Im Christenthum selbst entdeckt man das Material zu einer Welterklärung, welche der heidnischen Metaphysik theils bestätigend an die Seite tritt, theils

ben Anfpruch erheben barf, fie ju ergangen ober ju berichtigen. Es ift bas ficher ein Zeugniß bes fiegreichen Bewußtseins von ber universellen Bedeutung bes Chriftenthums, bag man bas Baguiß nicht icheute, jum Bundesgenoffen besielben ben Universalismus ber Philosophie zu machen, welcher die Bolksreligionen zerset hatte. Weltherrschaft ber Rirche konnte fein befferes Machtmittel geboten werden als bas Vorurtheil, daß fich bie driftliche Wahrheit mit jenen Producten ber bochften geistigen Cultur mubelos zu einer Einheit zusammenschließe, in welcher beibe Theile gewännen. man aber jest überzeugt, bag biefe Weltherrichaft ihre Reit gehabt hat, fo wird man auch fragen muffen, ob bie Dachtmittel berfelben noch jest zu bem Ruftzeug ber Theologie gehören burfen. Die Boraussehung braucht man nicht fallen zu laffen, bag es bem Evangelium gelingen muffe, alle Errungenschaften bes freien menfclichen Ertennens fich bienftbar zu machen. Aber barauf muß man verzichten, die Geltung der religiösen Wahrheit in ihrer Uebereinstimm= ung mit ber Erkenntuiß ber Welt in Naturwiffenschaft und Metaphusik zu suchen. Der Gebanke, bag biefe Uebereinstimmung bie Grenze des Möglichen auch für die Glaubensobjecte bezeichne, war nur folange erträglich, als die Rirche durch ben Arm bes Staates bie Welt und bas auf fie gerichtete Ertennen beherrichte. bie Weltherrichaft welche bie Rirche ausübte, ichloß auch bie Befugniß ein, bem Erkennen ber Welt feine Wege vorzuschreiben. Gine von religiöfen Gefichtspunkten burchaus geleitete Wiffenschaft, war vielmehr ein Ausbruck ber Rirchenlehre als eine Schranke ber-Die Rirche hat bennoch mabrend ber Dauer biefer außer= lichen Weltherrschaft Noth genug gehabt, ben Naturalismus immer wieder zurudzuschneiben, beffen fraftvolle Reime in ber Borausfekung liegen, daß die Welt des Glaubens als eine identische Fort= setung an die Welt des Erkennens sich anschließe. Der Universa= lismus bes Chriftenthums hat einen jugendfrischen Ausbruck in bem Bertrauen gefunden, eine tiefer forschende Wiffenschaft merbe in steigenbem Mage in ber Ratur felbst als beren ewige Grunde bie übernatürlichen Objecte bes Glaubens entbeden, es fei nur ber oberflächliche Schein ber Dinge, bem biefe frembartig gegenübersteben. Aber die Energie bes Chriftenthums als einer positiven Religion hat barunter ichmer gelitten. Wird bie religiofe Weltanschauung in einen solchen Zusammenhang mit ber Naturerklärung gebracht, wie in der firchlichen Theologie, so ist es nur zufällig, wenn einzelne Bestandtheile jener sich noch nicht in die erklärbare Birklichkeit ein= gliebern laffen. Die festen Formen ber positiven Religion merben burch jenes theologische Verfahren zur Auflösung in die gleichgültige Ertenntniß ber natürlichen Religion allmählig vorbereitet. Das Uebernatürliche, beffen Geltungswerth an ber Metaphyfit gemeffen werben foll, ift nur auf Reit ein Uebernatürliches. Denn ber ahnungsvolle Rationalismus der Kirchenlehre fieht schon die Käden sich anfvinnen, welche auch für unfer Auge bie Continuität zwischen bem porläufig Uebernatürlichen und ben begreiflichen Dingen fichtbar Diefer wurmftichige Supranaturalismus ber maßmachen werben. gebenden Theologie auch unferer Zeit fieht bie Realität ber Glaubensobjecte ichwinden, wenn man fie nicht auf ben Naturboben ber Metaphyfit verfett!). Das Uebernatürliche, bas man bier meint, ift in der That nichts weiter als eine phantaftische Erweiterung der Natur. In dem Begriffe diefes Uebernatürlichen ift die proviforische Bedeutung ber positiven Religion und die absolute Bahrheit ber natürlichen mitgefett. Schon befchalb wird es mir ichwer, in biefer Conception ben richtigen Ausbruck bes Supranaturalismus ju erkennen, welcher bem Chriftenthum eignet. Bor Allem aber läuft jener Begriff beghalb bem Intereffe bes Chriftenthums zuwiber, weil ein Uebernatürliches, baß feine Geltung vor ber Metaphnfit rechtfertigen muß, entweber felbft jur Ratur gehört ober boch menigstens auf bas Raturerkennen als bas legitime Mittel zu feinem Berftanbnif rechnet. Denn wenn die Metaphnfit die Begriffe behandelt, benen wir Alles in ber Ratur Mögliche unterwerfen wollen, so versteht sich boch wohl von felbst, daß das vermeintliche Ueber= natürliche, bas an biefen Begriffen gemeffen werben tann und foll. entweder felbst zur Ratur gehört ober als eine bem Naturerkennen immanente Voraussetung von uns gebacht wird. Nun behaupte ich, baß eine religiöse Ueberzeugung, beren Obiect so bezeichnet werben tann, burchaus mnthologischer ober heidnischer Art ift. Allerdings ift in ber Mythologie die Erweiterung ber Natur ein Broduct ber Phantafie; jenes Uebernatürliche bagegen murbe erreicht, indem ein logischer Zwang bes Denkens uns gebietet, über bie Grengen bes gewöhnlichen Naturerkennens hinauszublicen. Aber in beiben Fällen

<sup>1)</sup> vergl. Luthardt, Kompendium 5. Aufl. S. 62. Rahnis Dogmatit 2. Aufl. 1. Bb. S. 108 f. (Die Bernunft ift berechtigt, über die Bahrheit ber allgemeinen Religion zu urtheilen, die nur nicht ausreichend ift).

foll die Realität des Uebernatürlichen, auf welche die Berfon ihr eigengrtiges von ber Natur unterschiebenes Leben grunden will, an bem natürlichen Dafein felbft fich bemähren. Db biefe Bemährung in bem sinnlichen Ranber einzelner Naturerscheinungen gesehen wird ober in einer lanawierigen Denkoperation, welche an die allgemeinen Ruge alles natürlichen Dafeins anknüpfen will, bas ift für bie Qualität ber religiöfen Ueberzeugung gang gleichgültig. Vornehmer mag bas Brobuct bes abstracten Dentens neben ben graziosen ober abenteuerlichen Geschöpfen ber Phantafie fich ausnehmen; als Object ber religiösen Ueberzeugung beurtheilt, hat keines von ihnen eine höhere Burbe 1). Gie begrabiren ben Menschen, ber an fie in religiöfem Sinne glaubt in gleicher Weife, indem fie ihn jum Naturwefen erniedrigen. Die Berfon, die im religiöfen Glauben fich über die Natur erheben möchte, finft in die Arme ber Natur, wenn fie in jenen Gebilben ihren letten Salt zu finden meint. Das Object bes Glaubens, welches eine folche Beglaubigung burch bie Natur forbert und verträgt, hat überhaupt teine Burbe, wie die Natur als folde keine Burbe bat. Dit einem auf berartige Dinge gerichteten Glauben fteht bas fittliche Bewußtfein entweber in Conflict ober es läuft gleichgültig neben ihm ber. Ein religiöfer Glaube, ber in keinem anderen Berhältniß zur Sittlichkeit fteht, ift Aberglaube. Er wird als folder ohne Umftande erkannt und bezeichnet, wenn auf nieberen Bilbungestufen die sittlich indifferente Furcht ober Soffnung bes Menschen feiner Phantafie ben Antrieb verleiht, die finnliche Welt zu verdoppeln. Aber man follte nun auch gegen bas Uebernatürliche ber Metaphysit, wenn es als Gegenstand bes religiöseu Glaubens sich barbietet, dieselbe Gerechtigkeit üben. Falls eine sittlich indifferente Logit uns zwingt, ben Gebanten bes abso= luten Geiftes zu vollziehen, jo ift bie religiofe Berehrung biefes Beiftes um nichts beffer als irgend ein anderer Naturdienft. Wenn eine religiöse Ueberzeugung einen solchen sprunglosen Anschluß an das fittlich Indifferente erreicht, fo fteht fie mit ihrem gefammten Inhalt unter bem Niveau bes fittlichen Bewußtseins. bem Objecte bes Glaubens bie Burbe fehlt, die bas Gemiffen bes Menschen trifft und ihn als sittliches Wesen ebenso niederbeugt wie

<sup>1)</sup> vergl. Bed, Ginleitung in bas Shiftem ber driftlichen Lehre. S. 86: "wie überhaupt bas Grobe ober Feine bes Begriffes Glauben ober Unglauben nicht icheibet."

erhebt, fo ift es ein Gobe. Ich tann nicht feben, mas es unter biefem Gefichtspuntte für einen Unterschied machen foll, ob eine findliche Phantafie ben Göben gebildet bat ober ein hochentwickeltes Denfen. Das allein begrundet eine fpecififche Differeng, wie fie amifchen bem Chriftenthum und ber Naturreligion ftattfindet, baß hier die Gottheit felbft Natur ift, mabrend fie bort ben Denfchen als fittliche Berson ber Natur enthebt und ihm ein wirklich überweltliches Leben idenkt. Für die menschliche Cultur mag es nicht unwichtig fein, ob innerhalb ber Naturreligion die materielle Natur göttlich verehrt wird ober bie geistige. Bor ber Frage, welche bas Christenthum aufwirft und beight, ob ber Menich fein Wefen benten fonne im Unterichiebe von allem gegebenen Dafein, find jene Unterfchiebe ohne Bedeutung. Das feingesponnene Abstractum welches in der Metaphyfit als ber logische Gehalt ber Welt gebacht wird, entadelt ben Menfchen, ber an basfelbe feinen religiöfen Glauben verschwendet ebenso, wie irgend eine andere Naturgottheit, ber abfolute Beift ebenfo, wie irgend ein Damon.

Die firchliche Theologie bat die Sigenart bes driftlichen Glaubens immer durch das Bestreben beeinträchtigt, die Allgemeingültigfeit ber religiösen Weltanschauung in ihrer möglichst großen Uebereinstimmung mit ber Metaphnfit zu fuchen. Aber bie Unabbangiafeit bes religiofen Glaubens von dem Raturerkennen und von der Metaphyfit, worin fich basselbe vollenden foll, murbe boch baburch einigermaßen gewahrt, baß die Rirche auch bas Gebiet bes philofophischen Denkens als ihre Domane in Anspruch nahm. Solange Die Rirche die außere Dlacht befaß, Diefe Forberung burchzuseten. war es ihr auch möglich, die Confequenzen ihrer metaphnfischen Grundfate gewaltsam zu unterbruden, wenn sie mit einem Intereffe bes Glaubens in Streit geriethen. In unferer Beit bagegen macht es einen niederschlagenden Eindruck, wenn die Theologie noch immer fortfahren will, die religiöfen Gebanten um ein Beltertennen freifen zu laffen, welches fich schwer bagu versteben murbe, bie Rumuthung firchlicher Directiven ernfthaft aufzunehmen. Jest wird burch biefes Berfahren nicht bloß ber Sinn ber religiöfen Gebanten getrübt, fondern auch die Gelbständigkeit ber religiofen Weltaufchaung, bas gebietenbe Anfeben, mit welchem fie gelten will, wird babei völlig preisgegeben. Bahlreiche theologische Kräfte, die man amischen bem luftigften Apologeten, wie Cbrard, und einem Manne von bem wiffenschaftlichen Gewichte eines Lipfing in allen möglichen Abftufungen finden tann, find auf bas Stärtste für die Aufgabe intereffirt, die Uebereinstimmung bes Christenthums mit ben wirklich foliben Ergebniffen moberner Biffenschaft zu erweifen. biefe Erfcheinungen nicht banach beurtheilen will, bag fie völlig in= commensurable Größen in Bergleich zu ftellen pflegen, fo wird man anerkennen muffen, baf fie einem Beburfniffe vieler Gemuther ent-Es erhöht ohne Zweifel für viele Gebilbete in un= gegenkommen. ferer Beit ben ruhigen Lebensgenuß, wenn ihnen die mit einigen Beweifen gefchmudte Berficherung ertheilt wirb, baf bas Chriftenthum und die moderne Wiffenschaft fich nicht nur nicht zu ftoren brauchen, sondern fogar, in bas Licht ber tiefften apologetischen Einsichten gerückt, fich gegenseitig ihre Urtheile bestätigen und er-Und ich will auch burchaus nicht verfennen, baf Mancher auf diefe Beife bagu angeregt merben tann, die driftliche Bahrbeit in die eigenthumlichen Grunde ihrer Gewifheit zu verfolgen und bann bas Chriftenthum als eine ernftere Lebensmacht fennen gu lernen, als es in jenen Berhandlungen ericheinen tann. Aber man barf nur nicht glauben, baß mit biefen immer nur unter großer Referve zu billigenden Arbeiten bie miffenschaftliche Aufgabe gelöft wird, die Allgemeingültigfeit ber religiöfen Beltanichauung gu er-Wenn ich aber von Ritfchl abfebe, fo fcheint mir die moderne Theologie überhaupt feine andere Löfung biefer Aufgabe in Aussicht zu nehmen. Denn als allgemeingultig werben bie religiösen Urtheile nicht bargethan, wenn man fie aus ber h. Schrift begrundet, ober fie aus einem nach irgend welchen Grundfagen gewonnenen religiösen Brincip ableitet, ober endlich fie aus bem individuellen religiöfen Bewußtfein herausspinnt. Bon biefen brei Aufgaben bezeichnet bie britte eine Bermechselung ber erbaulichen Thatigkeit mit ber theologischen; aber auch bie beiben andern dienen zwar ber Darftellung und Ordnung ber religiöfen Urtheile, nicht aber ihrer Begrundung. Wenn baber bie Rirche an die Theologie bie Forberung ftellt, baß fie bie Allgemeingultigfeit ber religiöfen Weltanschauung beweife, weil ber Fortbestand ber Rirche burch bie bloke Thatfache fubjectiven Glaubens in ihren Gliebern nicht gesichert wird, weil die Gemeinschaft einer Unabhängigfeit von ben wechselnden Buftanden bes Subjects und eines Schutes gegen bie Ruchtlofiafeit individueller Ginfalle bedarf, fo mirb ber firchlichen Aufgabe ber Theologie burch jene Leiftungen noch nicht entsprochen. Der verlangte Beweis tann nur auf die Beife geliefert werben, baß ber logische Zusammenhang ber religiösen Weltanschaumna mit Ertenntniffen ober Ueberzeugungen aufgezeigt wirb, welche nicht nur innerhalb ber religiöfen Gemeinde felbit fondern auch außerhalb berfelben auf Geltung rechnen. Soweit nun bie instematische Theologie unferer Zeit nicht einsach als freischaffenbe Speculation auf allgemeingültige Dafftabe verzichtet, soweit fie überhaupt auf jenen Beweis fich einläßt, scheint fie mir in ber That nichts weiter zu leisten als eine besondere Anwendung jener apologetischer Methode. Dieß möchte nicht bloß von Lipfius, sondern auch ichon von Schleiermacher gelten, ber mit bem Rudfall in bieje Methobe die Mangelhaftigfeit feiner Anseinandersetung mit Rant bezahlte, burch ben diefelbe eben principiell beseitigt war. Trefflich hat Lipfing bie Riele und Ausfichten biefes Berfahrens geschilbert. Indem er einen Berfuch, ben avologetischen Gifer ber Dogmatik etwas einzuschränken, babin migverfteht, als follte ber Beweis für die Allgemeingültigkeit der driftlichen Religion für unmöglich erklärt werden, bemerkt er: "Im Gegentheile hat fie die Anfgabe, die Bahrheit ihrer Gabe ju ermeijen. Und bieje Aufgabe erfüllt fie nicht baburd, baß fie die Zweckmäßigkeit biefes ober jenes Borstellungefreises plausibel machte, fondern lediglich baburch, bag fie eine für alle Dentenben gultige Ertenntnig anftrebt. Daß bies von Alters ber als bie Aufgabe ber Dogmatit betrachtet worden ift, werbe ich hoffentlich nicht erft zu beweisen brauchen" 1). Das ware bas Biel ber Dogmatif; althergebracht und allbefannt ift es gewiß. Aber man ift boch auch ftets genöthigt gewesen, bem bochfliegenden Biele die Claufel anzuhängen, daß es fich immer nur annähernd erreichen laffe. Die religiofe Wahrheit als ein Product bes natürlichen Denkens erscheinen gu laffen, die positive Religion in die natürliche aufzulösen, hat ichon ben Scholaftifern immer nur theilweise gelingen wollen. Go fagt benn auch Lipfins: "Nun weiß ich meines Theils recht wohl, daß biefe Aufgabe immer nur annaherungsweise erreichbar ift". Diese Beschränkung ber Ausfichten für ben bogmatischen Beweis kommt barauf binaus, bag er nur versuchen fonne, "als bie befriedigenbite unter allen möglichen Weltanschammgen" bie driftliche zu erweisen. "Und bies beißt wieber nicht bloß, daß fie die zwedmäßigste unter allen ift, fondern daß fie fich bem bentenben Geifte als biejenige Weltanschammig

<sup>1)</sup> Jahrb. für prot. Theol. 1878. G. 33 f.

erprobt, welche mit ben Thatfachen aller Erfahrung - ber innern und äußern - am Beften (!) übereinstimmt." Da= mit meint er, werbe bas Intereffe ber religiöfen Gemeinschaft befriedigt, "fich über ben objectiven Bahrheitsgehaltihres Glaubens auch wiffenschaftlich zu verständigen, und badurch zugleich die nicht bloß particuläre, sondern universell - menschliche Beftimmung besfelben zu erproben". Alfo ben objectiven Bahr= beitsgehalt ibres Glaubens ftellt die Rirche miffenichaftich fest - benn bas heißt boch wohl "fich über benfelben wiffenschaftlich verständigen" -, indem fie ben Ginklang ihrer Weltanschauung mit ben Thatfachen ber innern und äußeren Erfahrung, ben Dbjecten bes bloken theoretifden Erfennens aufweift, ober wenigftens zeigt, daß sie in höherem Grade mit biefen übereinstimme als an-Man muß fich nur jenes "am Beften" und ben "objectiven Wahrheitsgehalt" möglichst nahe zusammenrücken, um von bem Charafter biefes Berfahrens ben richtigen Ginbruck zu erhalten. Das ift aber in ber That bie uns aus bem Mittelalter überlieferte Geftalt ber bogmatischen Aufgabe. Es ift baber fehr erklärlich, daß Livfing und viele Undere mit ihm diefelbe für felbftverftandlich anseben. Der boamatische Beweis für die Allgemeingültigkeit ber religiöfen Urtheile wird von ihnen wie von ben Scholaftifern apologetisch geführt. Es wird ber Nachweis versucht, daß die relis giösen Urtheile sich erproben an (wirklichen ober vermeintlichen) Refultaten bes theoretischen Erfennens, welche an fich gegen religiöse und sittliche Ueberzeugung völlig indifferent find, ba fie ja "allen Denkenben" als folden juganglich find. In ber lebereinstimmung mit biefen Producten bes bloken Ertennens wird ber objective Wahrheitsgehalt gesehen, welcher bas Christenthum als die univerfelle Religion legitimirt. Die religiofe Gemeinschaft als folche hat num gewiß fein Intereffe baran, daß bie von ihr als besondere Offenbaring umfaßte Bahrheit, von bem gemeinen Naturerkennen bas Zeugniß ihrer Allgemeingültigkeit empfange. Wohl aber ift bie Rirche bie bie Welt beherrschen will, bafür intereffirt, bag bie religiös indifferente Beltmacht bes Erfennens mit bem religiösen Glauben ebenjo ibentificirt merbe, wie ber Staat in die religiofe Gemeinschaft bineingezogen wirb. Wenn man baber fortfährt bie Allgemeingültigkeit ber driftlichen Bahrheit aus ihrer annähernden Congruens mit ber miffenschaftlichen Erkenntniß ber Natur barguthun, fo ift biefes Berfahren in ber evangelischen Rirche ichon

baburch verbächtig, daß es ursprünglich dem Interesse an einer Weltherrschaft der Kirche gedient hat, auf welche man hier verzichten muß. Der Einheit des geststigen Lebens hat es nie gedient, weder bei den Scholastikern noch dei unseren apologetischen Dogmatikern. Denn dieses Bedütsniß wird entweder ganz oder gar nicht befriedigt. Wie wir eben vernommen haben, bringt aber jenes Bersahren die Zusammenstimmung der christlichen Wahrheit mit den Resultaten des freien Erkennens, woran man die Einheit des geistigen Lebens knüpfen möchte, immer nur annäherungsweise zu Stande. Der hergebrachte theologische Beweis für die Allgemeingültigkeit der hersiellichen Religion ist daher nur erträglich unter der Voraussschung, daß die Kirche als eine äußerliche Weltmacht herrsche und herrschen müsse. In der vangelischen Kirche, in welcher diese Vorausssehung nicht mehr gilt, ist er völlig zwecklos geworden.

Es ideint somit gerechtfertigt, ben Beweis, bag bas Chriften. thum die univerfelle Religion fei, mit anderen Mitteln gu unter-Wie biefelben gefunden werden können, zeigt die einfache Bergleichung bes Chriftenthums mit ben Bolfereligionen. In biefen ift bie Geltung ber Religion an ben Bestand bes politischen Gemeinwefens gefnüpft; die Liebe jum Baterlande und zu ben Gutern, welche in ihm befaßt find, fteht mit ber Verehrung ber Gottheit in Wenn nun das Chriftenthum als die univerfelle Bechfelwirkung. Religion auf biefen Balt verzichten muß, fo forbert es boch fur bie überfinnlichen Objecte bes Glaubens eine gang angloge Begiehung. Es find gang biefelben Guter, auf beren Macht über bie Gemuther and ber driftliche Glaube rechnet. Aber er lehrt biefelben ansehen nicht als die Naturproducte, welche in bem Rabmen eines befonderen Poltsthums ihre gange Bebeutung erichopfen, fonbern als sittliche Brobucte, welche bie Menfchen über bie trennenden Schranken bin= ausbeben und fie jenfeit berielben gur Menichheit verbinden. driftliche Weltanschauung gilt baber nicht für ben Menschen als finnlich beschränktes Naturmefen, sondern für ben Menschen als fittliche Berfon. Sie macht ben Anspruch, die Berbindung ber Menschen zur Menschheit in einem Reiche Gottes zu ermöglichen und der sittlichen Berfon burch die Eröffnung eines mahrhaft überweltlichen Lebens die Gewißheit ihrer eigenen Realität gegen ben Biberfpruch ber Ratur zu fichern. In ber Wahrheit biefer Berbeifing besteht bie univerfelle Bedeutung bes Chriftenthums. Rechtfertigung jenes Anspruches muß man baber versuchen, wenn

man ben bem Chriftenthum angemeffenen Beweis für feine Allgemeingültigfeit liefern will. Diefer Beweis entspricht bem Berhältniß bes Chriftenthums zu ben wirklichen, positiven Religionen, welche es vorfand und beren verborgenfte Beisagungen in ihm erfüllt find. Das bisherige Verfahren ber Theologie bagegen fest bie driftliche Religion in Beziehung zu bem unwirklichen Abstractum einer na= türlichen Religion, welches bem Chriftenthum in ben mächtigen Borurtheilen ber gebilbeten Beiden entgegentrat. Die babei übernommene Vorausjegung, bag die gur Metaphyfit vollendete Welt= erkenntniß die Welt des Glaubens aufschließen könne, ift dem Wefen bes Chriftenthums zuwider. Man wird es baber mit bem eben angebeuteten Beweise versuchen burfen, ber nicht auf die Natur fonbern auf die Berfon, die ein von ber Natur unabhängiges Leben verlangt, zurückgreifen will. Die Dahnung, welche uns von einer "gläubigen" Theologie ertheilt wird, eine folde Auffassung könne bei den materialistischen Reigungen ber Zeit nicht auf Verständniß in weiteren Kreifen rechnen, barf uns nicht fchrecen. Denn eine folde Mahnung läßt fürchten, daß ihre Urheber bem Bartgefühl feine Rechnung tragen, welches verbietet, burch Entstellung ber Bahrheit eine Wirtung auf die Daffen zu erzielen. Someit bie Menichen die Empfindung für den Werth des perfonlichen Lebens und feiner Beiligthumer verloren haben, soweit find fie auch für bas Evangelium verloren. Der Menschenseele, welcher bie Schwingen ju biefer Beltflucht, welche bas Chriftenthum verlangt, gebrochen sind, wird auch jene "gläubige" Theologie mit ihren narfotischen Mitteln zu nichts weiter verhelfen als zu einem sub= limirten Materialismus. Das Chriftenthum, welches die Menschheit erhöhen will, foll von ber Theologie weber nach der Robbeit thierischen Empfindens gemodelt werden, noch nach ben vermeintlichen metaphnfifchen Ginfichten ber Bochgebilbeten. Bielleicht ift es ebenfo hochmuthig, jene Robbeit bei ber Daffe bes Boltes vorauszuseben, wie es schwach ift, sich burch biese Weisheit berart imponiren zu laffen, daß man in ber Unlehnung an fie die eigenthümlichen Gründe bes Glaubens vergift.

Der Versuch, ben theologischen Beweis von ber Rücksicht auf die metaphysische Erklärung des Weltganzen zu befreien, muß sich auf das Vorurtheil gesaßt machen, das sei Nationalismus. Nationalisten wie Bretschneider und Wegscheider wollten das Metaphysische aus den christlichen Dogmen entsernt wissen; also scheint

ihnen biefer Berfuch an die Seite zu treten. Der Rame mare ja nun gleichgültig. Ghe man fich aber unter bem Eindruck biefer oberflächlichen Analogie einer Theologie gefangen giebt, welche in ber Ausnutung berrichender Vorurtbeile wesentlich firchenpolitische Riele perfolat, mochte ich zu einer Bergleichung Gelegenheit geben. welche Manchen zur Vorsicht mahnen könnte. In ber 5. Auflage von Luthardts Rompenbinn ber Dogmatit lefen wir G. 62 ben folgenden Sat: "In entschiedenem Gegenfat zu biefer Dentweife steht die von A. Ritschl mit Energie vertretene Richtung, welche mit Ausscheibung alles Metaphysischen bas Chriftenthum unter ben ausschlieflichen Gefichtspunft bes Werths, ben alles Ginzelne für bie sittliche Amechestimmung bes Menschen bat, stellt, eine morali= firende Werthbestimmung des Christenthums, welche baffelbe in ratio= nalistischer Berkennung feines göttlichen Beiens entwerthet". Dan tonnte meinen, hier rube ber Sauptnachbruck nicht auf "Ausscheibung alles Metanhufifden" fondern auf der "moralifirenden Werthbestimmung". Indeffen hat boch Ritfchl, mas feiner feiner Lefer, auch Luthardt nicht, falls er zu biefen gebort, wird leugnen wollen, allen Rleiß barauf verwandt, bas frecififch religiofe Gut. Die Rechtfertigung aus bem Glauben und mas mit ihr gufammenbangt, von bem burch fittliches Streben Erreichbaren gu untericheiben und biefen Unterschied gegen vietistische Belleitäten zu Wenn er aber behauptet, baß bie religiofe Wahrheit bes Christenthums nur für basjenige Subject ungetrübt gelten könne, welches die driftlich fittliche Aufgabe in feine Gefinnung aufnimmt. fo wird auch Luthardt, ber boch über theologische Dinge nicht bloß richten, sondern auch barüber nachdenken will, diesem Sape beipflichten muffen. Ihm icheint ber von Ritichl hervorgehobene Bufammenhang zwischen Religion und Sittlichkeit nur beghalb bas Christenthum zu entwerthen, weil Ritichl außerbem barauf versichtet, bas religiofe Urtheil auf ein metaphyfisches, die religiofe Realität auf eine metaphyfifche zu reduciren. Daneben ftelle ich nun zur Bergleichnng ben folgenden Cat aus v. hofmanns an fruchtbaren Gefichtspnutten ungemein reicher Ethit (G. 20): "Aber haben mir bas Wefen bes Chriftenthums richtig benannt, fo burfen mir getroft fagen, je mehr bas Snftem eines theologifden Syftematifers einer Metaphyfit gleicht, befto mehr entfernt es fich vom Chriftenthum".

#### Die Grenzen des wiffenschaftlichen Raturerkennens.

Man wird barauf rechnen burfen, bag auch bie eifrigsten Apologeten, wenn fie irgendwie unter bem positiven Ginfluffe ber driftlichen Gemeinde fteben, an irgend einem Bunkte bem Gindrud erliegen werden, bag bie Gegenstände, ju welchen fich ber Glaube erhebt, von ben Objecten bes miffenschaftlichen Raturerkennens berart verichieben find, bag wir Menichen außer Stande find, beibe in eine Welt zusammenzuziehen. Er wird bann auch bie Waffen niederlegen, welche er bisher unter ber Borausfepung, bag er jene beiben Gebiete als gleichartig behandeln burfe, geschwungen batte, und wird fich mit berjenigen Ueberzeugung von ber Zusammengehörigkeit beiber begnügen, welche zwar burch keine Erkenntniß bloger Thatfachen erringen, aber in ber driftlichen Religion bem Denfchen geschenkt wirb. Dann ift er in ber geeigneten Berfaffung, um fich auf die specifischen Aufgaben ber Theologie besinnen zu können, burch welche berfelben eine eigenthumliche Sphare neben anderen Wiffenschaften angewiesen wirb. Wir machen nun bier ben Berjud), auf biefen Bunkt methodisch binguführen. Wenn die Welt bes Glaubens bem miffenichaftlichen Naturerkennen unzugänglich ift, jo muß bas lettere benen, welchen jene als wirklich gilt, als begrenzt erscheinen. Das murbe gunächst ein lediglich religiöses Urtheil fein, welches nur innerhalb ber religiöfen Gemeinde Berftandnif finden fonnte. Dlufte es babei verbleiben, fo murbe auch ein theologischer Beweis unmöglich sein, welcher sich nicht bamit begnügte, ber besonderen religiofen Gemeinde allein angehörige Bramiffen zu entwickeln. Gine Mussicht auf folden Beweis eröffnet fich aber, wenn jeber, ber wiffenschaftliches Raturerkennen ausübt, zu der Anerkennung von Grenzen dieser Thätigkeit gezwungen werben fann, welche eine gang bestimmte Sindeutung auf die Religion enthalten.

A Secretary of the Secretary

Ru ben wirklichen Grenzen bes wiffenschaftlichen Naturertennens gelangt man aber nur und gegen Difperftanbnife tann man biefelben nur sichern, wenn man zuvor eine Unterscheibung macht, welche bem Menschen, ber sich als ein Ich mit einem bestimmten mannidsfaltigen Inhalt ber Welt gegenüberftellt, leicht ale bie un= natürlichste Abstraction erscheint. Man muß von bem miffenschaft= lichen Raturertennen unterscheiben bas reine Ertennen. reinen Erkennen verftebe ich biejenige Thatigfeit bes porftellenben Bewuftfeins allein, welche unmittelbar mit bem Dafein besfelben gefett wird, ohne bag babei ber Ginfluß jenes Inhalts ber Denichenseele, ber im Rühlen und Wollen bewegt wird, fich geltend Aber ber Dacht biefes Ginfluffes tann fich bas Borftellen in bem empirifden Menfchen niemals vollständig entziehen. pfychologischer Beobachtung tann baber jene ifolirte Thatigfeit bes Borftellens niemals fein. Wir wurden von ihren eigenthumlichen Befeten gar nichts miffen fonnen, wenn wir nicht im Stanbe waren, an bem vorliegenden Product unferes Borftellens, an ber Erfahrung von ben Dingen und ihren Beziehungen zu einander diejenigen Thatigkeiten zu erkennen, ohne welche weber ein folches Broduct noch bas ibm entiprechende einheitliche Subject, die Ginheit bes Bewußtseins möglich mare. Diefe reine burch Gefühl und Wille nicht beeinflußte Thätigkeit bes Erkennens, burch welche fich bie Einheit bes Bewußtseins stetig vollzieht, beutlich gemacht zu haben, ift bas Berdienst ber kantischen Erkenntniftheorie. Es wird fich zeigen, wie werthvoll biefe Errungenschaft grabe für bie Theologie ift, wieviel Mangelhaftes auch die fortschreitende Arbeit ber Philosophie an ben Resultaten Rants entbeden mag. Theologie hat Rant bamit erft die Möglichkeit, als selbständige Wiffenschaft neben ber Philosophie zu existiren, geschaffen, indem er burch jene Molirung ber Functionen bes reinen Erfennens die Unmöglichkeit beutlich machte, mit ihrer Silfe die religiofe Ueberzeugung ju entwickeln ober zu ihr hinzuführen. Die Borftellungen, in welchen fid) bas Leben bes Meniden als einer über alle Natur binausge= hobenen Berfon vollzieht, werben baburch erft in ihrer Gigenart erkennbar, daß die Functionen bes reinen Erkennens für fich betrachtet werben, beren Thatiateit bie Borftellung einer Natur er-Daß die Auffaffung ber Welt für ben Menfchen als erfennendes Subject eine völlig andere fei wie für ben Denschen als fittliche Berfon -, biefe von Rant errungene Ertenntnig vindicirt

auf der einen Seite ber eracten Biffenschaft die Bflicht ber Selb= ftanbigfeit, melder fie fich mit reichem Erfolge unterzogen bat. Auf ber anbern Seite wird burch biefe Errungenschaft Rants bie Theologie in die Freiheit entlaffen, nach ber fie in ber Reforma= tionszeit hinausgeblickt hatte. Diefelbe That, burch welche bie Unabhängigkeit bes Naturerkennens von theologischen Boraussebungen materialistischer ober idealistischer Art ermöglicht murbe, enthob auch die Theologie ber Bflicht, bas läftige Band zu tragen, burch bas fie bisher mit jenem zu einer Größe zusammengefaßt mar. Daß ber Gebrauch biefer Freiheit bie nothwendige Bedingung ift, um bem evangelischen Christenthum zu ber ihm entsprechenden theoloaischen Begründung zu verhelfen, foll im Folgenden bewiefen Wenn ber Beweis gelingt, fo wurde fich badurch ein Bumerben. fammenhang Rants mit ber Reformation ergeben, ber baran er= innern könnte, auch die Ethik und Religionslehre biefes zwar nicht febr gefühlsfeligen aber ernften Mannes ernfter zu murbigen, als bieß burch die bloke Revetition der von den Romantikern ber überlieferten Beurtheilung möglich ift 1).

Indem Kant die Einheit des Bewußtseins, welche in einer gleichartigen Erfahrung von den Dingen und ihren Beziehungen zu einander vorliegt, auf ihre Bedingungen hin untersucht, gelangt er zu den Functionen des reinen Erkennens, in deren unwillfürlicher Anwendung sich das menschliche Bewußtsein vollziehen soll.

Die elementarsten Anfänge alles Erkennens, welche als solche niemals direct zur Erfahrung kommen, können aus den vorliegenden Resultaten desselben erschlossen werden als eine Maunichfaltigkeit von Zuständen des Bewußtseins, welche in beständigem Wechsel desgriffen sind. Die Zustände des Bewußtseins heißen Vorstellungen. In dieser Mannichfaltigkeit vereinzelter Vorstellungen weiß sich das Bewußtsein als das identische Subsect, welches sie alle als seine Vorstellungen hat. Aber diese Wissen von sich als dem identischen Subsect oder Ich ist nur dadurch möglich, daß es dem Bewußtsein zugleich gelingt, die vielen Einzelvorstellungen, welche ihm zeitlich gesondert gegeben sind, irgendwie auf ein Beharrliches zu beziehen, welches ersaubt, die einzelnen Vorstellungen nicht nur als zeitlich

<sup>1)</sup> vergl. inbessen für eine bessere Bürbigung Kants Ritfchl, Lehre von ber Rechts. u. Bers. Bb. 3, S. 13 und Gottschief, Kants Beweis für bas Dassein Gottes. Torgau 1878.

getrennt, sondern auch als irgendwie verbunden zu benten. In fich felbit findet nun bas Bewuftfein eine folde beharrliche Ginbeit nicht, ba in ihm alles wechselt; eine Borftellung folgt ber andern. Wenn bem Bewuftfein nichts weiter gur Berfügung ftanbe, als bieß, bak es Subject ber Ginzelporstellungen ift, fo mukte fich bas ibentische 3ch vielmehr in eine endlose Folge verschiedener Subjecte Es muß etwas Reues bingutommen, welches nicht schon in bem Bewuftsein und feinen (von uns hier in ber Abstraction) vereinzelten elementarften Buftanben enthalten ift. Diefes Neue ift die räumliche Anschauung. In ihr befitt bas Bewußtfein ein Beharrliches, auf welches ber Wechsel feiner Auftanbe bezogen werben tann, mabrend bie Zeit, mithin Alles, mas im innern Sinn ift, beständig flieft (veral, Rrit, b. r. B. S. 219)1). Wenn bas 3ch nicht im Stande mare, biefelbe Dannichfaltigfeit räumlich geordnet anzuschauen, welche zunächst nichts ift als eine zeitliche Folge von Mobificationen feines Ruftandes, fo mare Ginheit bes Bewuftfeins überhaupt nicht möglich. Man barf mithin fagen, baß bas Erkennen der Sigenschaften an einem räumlichen Gegenstande reines Ertennen ift; benn ba bie Ginheit bes 3ch nicht mare, wenn es nicht die Anschauung bes räumlichen Gegenstandes producirte, fo bebarf es zu biefer Production nicht ber Anregung burch ben Willen. in welchem die Spannung eines Gefühls gelöft wird. Die Gingelvorstellungen, welche sich burch die räumliche Anschauung in gegen= feitige Beziehung feten laffen, fo baf fie eine Ginheit bilben fonnen, nennen wir Empfindungen. Seiner Empfindungen wird bas Bewußtsein Serr burch bas Mittel ber räumlichen Anschauung. Empfindungen find bem Bewuftfein in unbestimmter Mannichfaltigkeit gegeben; bem entspricht es, bag wir die im Raume mögliche Mannichfaltigkeit uns nur als eine endlose vorstellen können. beffen wenn die räumliche Anschauung auch bas Mittel ift, die Empfindungen auf einander ju beziehen, fo kommt boch die Ginheit eines Gegenstandes, an welchem die Empfindungen des Bewuftseins als Eigenschaften hervortreten, burch jene allein noch nicht zu Stanbe. Sie liefert für fich allein nur die Dioglichkeit bes Beisammenseins. macht es möglich, daß das Bewußtsein eine neue Borstellung nicht anders hat als in einem Verhältniß zu irgend einer bereits vor-

<sup>1)</sup> Ich citire die Kritik ber r. B. nach ber Ausgabe von Dr. R. Rehrbach, die übrigen Werte Kants nach ber Ausg. von Rosenkranz und Schubert.

handenen Borftellung. In der Borftellung des Gegenstandes ba= gegen ift eine bestimmte Gruppe von Borftellungen ju einer Ginheit verbunden, welche aus ber allgemeinen Raumanschauung in bestimmten räumlichen Berhältniffen hervortritt. Wenn baber ohne bas Ertennen ber Eigenschaften an bem Gegenftanbe im Raume Bewuftseinsibentität nicht vorhanden ift, fo burfen wir nach einer weiteren Bebingung fragen, welche jene bestimmte Rusammenfaffung ober Synthese von Borftellungen ju einem Gegenstanbe ermöglicht. Läft fich biefelbe entbeden, fo burfen wir auch barauf rechnen, baf überall, mo reines Erfennen ftattfindet, biefelbe vollständig wirkfam fein werbe. Wir konnen bie Leiftung naber beftimmen, welche wir von ber gesuchten Bebingung bes Gegenstanbes verlangen muffen. Sie muß ber Grund ber Rusammengehörigkeit ber Bestimmungen fein, welche in bem Gegenstande vereinigt find. Das bloße räunliche Beisammenfein berfelben nehmen wir mahr. Aber aus diefer Bahrnehmung allein murbe bie Borftellung bes Gegenstandes nicht erwachsen. Denn in biefer ift außerbem noch bie Borftellung einer nothwendigen Berknüpfung ber Bahrnehmungen ober einer Busammengehörigfeit berfelben enthalten. Je mehr sich bas Bewuftiein aus bem halbbewuften Empfindungszustande beraushebt, je beutlicher fich ber Gegenstand von ihm ablöft, besto mehr macht sich auch jene Zusammengehörigkeit bemerklich. Der Gebanke berfelben ift ber Grabmeffer für die Rlarbeit bes Bewuftfeins und für die Deutlichkeit bes Objects. Jenes Berhältnig ber Bahrnehmungen zu einander können wir aber unmöglich selbst mahrneh-Die Objecte ber Wahrnehmung find junachst Mobificationen bes Bewußtseins, welche in zeitlicher Abfolge zur Erscheinung tom-Das Zeitverhältniß ber Folge fann nur mahrgenommen werben in einer Beit, als einem Beharrlichen. Die Zeit felbft können wir aber boch nicht mahrnehmen. Es bedarf alfo, um auch nur jene Folge innerer Buftanbe aufzufaffen, bes Begriffs eines beharrlichen Substrates, auf welches bas Zeitverhältniß ber Folge als feine Bestimmung bezogen werben fann. Diefes Substrat tann bas 3ch felbst, bas Subject ber Ginzelvorstellungen nicht fein, ba es als foldes vielmehr in eine Bielbeit einzelner Subjecte gerfplittert. Es handelt fich ja gerade barum, wie es fich tropbem als bas ibentifche Subject in einer Mannichfaltigfeit von Buftanben behaupten tonne. Es thut bieß, indem es vermittelft ber raumlichen Anschauungen ben bestimmten Gegenstand außer ibm producirt. Indem es

biesen auschaut, kann es seine eigenen Zustände auf ihn beziehen. Der Gedanke aber, daß den Modificationen des Ich ein äußerer Gegenstand entspreche, an welchem dieselben zugleich sind oder nach einander solgen, diret in sich den Begriff von "etwas Bleibendem und Beharrlichen, von welchem aller Bechsel und Zugleichsein nichts als so viel Arten (modi der Zeit) sind, wie das Beharrliche existirt" (Kr. d. r. B. S. 175). In unserer Borstellung von dem äußeren Gegenstaube steckt also dieser Begriff, der Begriff der Substanz, welchen das Ich handhaben muß, um durch die Erzeugung zener Borstellung zu sein, was es ist, identisches Subsect seiner Zustände.

Als ebenfo nothwendige Bedingungen für die Borftellungen, welche wir factifch von ben räumlichen Gegenständen haben, erweift Rant die Begriffe ber Caufalität und ber Bechfelwirfung. Folge ber Buftanbe an einer Substang tann ich als eine nicht bloß fubiective Folge meiner Wahrnehmungen, die ich ebenso aut in um= gekehrter Reihenfolge machen konnte, fondern als objective Folge nur fo vorstellen, daß ich mir bente, in bem, was bem Uebergange aus einem Ruftande in ben andern voraufgeht, liege die Bedingung, welche benfelben nothwendig macht. Wenn ich eine folche Bebingung für die bestimmte Aufeinanderfolge zweier Wahrnehmungen nicht bingubente, fo bin ich nicht einmal im Stande, biefelben als Ruftanbe auf eine Substang zu beziehen. Wenn beibe einfach als 2Bahrnehmungen aufeinander folgen, fo hindert nichts, fie als Qualitäten verichiebener Substangen angufeben. Gie gu einer Substans zu rechnen - und nur, sofern wir dieß thun, seben wir ia bie Folge als objectiv an - find wir nur bann im Stande, wenn wir eine Bedingung hinzubenten, burch welche bie Folge bes einen auf ben andern bestimmt wird. Wenn aber fo ber eine Buftand als Folge an ben andern gefnüpft werben muß, jo versteht fich auch von felbit, baß er irgendwie an berfelben Substang haftet wie biefer. Wenn ich mir also eine Beränderung an einer Substang porftelle, ober, was baffelbe ift, wenn ich zwei Wahrnehmungen als einander ablofende Buftande auf eine Substang beziehe, fo schlieft die Denthandlung, burch welche ich biefe Beziehung, zu Stande bringe, immer ben Begriff einer Bedingung ein, burch welche die Aufeinanberfolge ber Buftanbe geregelt wirb. Diefe Bedingung, welche bie Regel ermöglicht: ber Buftand a folgt auf ben Buftand b, nicht umgekehrt, nennen wir Urfache. Die Urfache macht ben Ueber= gang aus einem bestimmten Buftanbe einer Subftang in einen anbern

bestimmten Zustand für unsere Vorstellung nothwendig; diesen Uebergang nennen wir die Wirkung der Urfache. Mithin ift der Caufalitätsbegriff in irgend einer Form überall von vornherein wirtfam, wo wir die Erfahrung von ber Beränderung an einer Substang maden. Er ftedt barin, weil wir bie Borftellung einer folden Beränderung nur vollziehen können, indem wir ihn anmen-Benn wir die Erfahrung einer folden Beränderung machen. fo erhalten wir bamit zugleich bie Unweisung, nach ihrer Urfache zu fragen. Richt ber Gebanke ber bestimmten Urfache, welche für biefen Kall gilt, wird fogleich vollzogen, wohl aber ber Anfat bazu. Denn die Borftellung bes Greigniffes ift von vornberein mit ber Boraussetzung behaftet, bag basselbe aus einem größeren Rufam= menbange bervortritt. Darin bethätigt fich an biefem Bunfte bie bestehende Ginheit bes Bewußtfeins, bag es für jedes vorgestellte Ereigniß biefe Unknupfung in Bereitschaft halt. Ohne eine folche, wenn auch noch fo unbestimmt gehaltene Anknüpfung mare bie Einheit bes Bewuftfeins gerriffen. Dasfelbe fann nur unter Boraussehung einer folden Bedingung für die bestimmte Aufeinanderfolge ber Wahrnehmungen biefelben auf eine Substang als beren sich ablösende Zustände beziehen. Wo es sich auch immer um bas Ertennen eines Geschehens handeln möge, ift unfere vorstellende Thatiafeit vom Caufalitätsbegriff beberricht. Denn nur wenn wir ihn handhaben, breitet fich hinter bem Wechsel bes Geschehens bie beharrliche Substang aus, bas Correlat ber Ginheit bes Bewuftfeins. Ohne diesen Sintergrund aber könnten wir auch jenen Wechsel nicht porftellen. Ueberall baber, wo reines Erkennen eines Geschehens stattfindet, wird uns auch die Anwendung des Caufalitätsbegriffes begegnen 1).

Wir beschränken uns für unferen Zwed auf biese beiben Begriffe. Sie bezeichnen bie Thätigkeiten bes Bewußtseins, burch

<sup>1)</sup> Auf ben Streit bes mobernen Empirismus (vergl. C. Göring, Spstem ber Krit. Phil. 2. S. 161 st.) gegen die tantische Behanblung des Causalitätsbegriffs brauche ich hier nicht einzutreten. Die Folgerungen, welche ich wie dem Begriff des reinen Ertennens ziehe, würden dieselben bleiben, wenn ich nich auch an die empiristische Ertenntnistheorie anschließen würde. Uebrigens schein mir die Opposition vielfach auf einen Wortstreit hinauszulausen, vergl. Sohen, Kants Theorie der Ersahrung S. 218, Stabler, die Grundfässe der reinen Ertenntnistheorie, Leitzig S. 100; S. 150 Ann. 113; S. 153 Ann. 123 und dazu C. Göring a. a. D. S. 156.

welche die Vorstellungen der Gegenstände und der Beränderungen an ihnen oder eines Geschehens zu Stande kommen. Jeder psychische Vorgang, welcher nichts weiter ist als eine derartige Vorstellung, läßt auch die Thätigkeiten des Bewußtseins hervortreten, welche durch die Begriffe der Substanz und Causalität bezeichnet werden. Im hindlic auf sie läßt sich nun die Grenzenlosigkeit des reinen Erkennens vollständig erläutern.

In ienen Begriffen bat Rant Berfahrungsweisen entbedt. burch welche bas Bewuftfein gegenüber ber Bielheit ber Mobificationen ober Empfindungen feine Ginheit behauptet. An der vor= liegenden Thatfache bes in ben Borftellungsverbindungen einheit= lichen Bewuftfeins laft fich erfennen, bag biefelbe fortwährenb aus einer folden Ginheitsfunction resultirt, wie fie in ber Amwendung iener beiben Begriffe auf die räumlich geordnete Empfindung Durch fie wird bas in ber Empfindung gegebene fich pollzieht. Mannichfaltige zu ber Ginheit eines Gegenstandes verfnüpft. bem Mage als eine folche Ginheit verwirklicht ift, ift Bewuftfein und Gegenstand bes Bewuftfeins vorhanden. Wenn Rant jene Einheitsfunction als Act ber Spontaneität bes Berftanbes bezeichnete. fo ift bemaegenüber bie Correctur nicht am Blate, bag bie Thatfache ber Berbindung bes Mannichfaltigen in ber Empfindung gur Einbeit einer Vorstellung gang wohl ein Vorgang fein könne, burch welchen wir als Subject erft entstehen 1). Heber ben Urfprung ber Einheitsfunction wiffen wir freilich nichts, fie liegt als Nactum in unferen Borftellungen vor. Aber mit bem Ausbruck, baß fie eine Sandlung bes Berftanbes fei, will Rant junachft bieß fagen, baß fie nicht als Broduct ber Empfindung anzusehen fei. Der Empfindung ift fie möglichst entgegengesett, indem fie die Regellosigkeit berfelben zu einer einheitlichen Borftellung ummanbelt. Ferner liegt in jenem Ausbrud bie Abficht Kants, nicht burch Bermuthungen über ben Urfprung ber Ginheitsfunction bas Gebiet feiner Unterfuchungen zu überschreiten. Wir können jene Thätigkeit boch nicht in ihrer Wirtsamteit beobachten, bevor ein Bewuftfein ba ift, bem fie bient. Wir tennen fie nur als Function bes ichon vorhandenen 3d. bas burch fie in bem Ablauf ber Empfindungen feine 3benti= tät erhält, indem es Vorftellungsverbindungen vollzieht. aber nur auf eine Unalpfe ber factifch gegebenen menfchlichen Bor-

<sup>1)</sup> So F. R. Lange, logische Stubien 1877. S. 136.

ftellung ausgeht, fo genugt ibm ber Rachweis, baf ber Begenfat von Subject und Object, welcher bas Wefen ber Borftellung ausmacht, immer als Refultat auf einen Borgang gurudweift, in melchem eine bereits bestebende Ginbeit bes Mannichfaltigen fich als ibentisches 3ch behauptet. Db die Ginheitsfunction, burch welche bieß gefchieht, urfprünglich burch irgendwelche andere Ractoren erzeugt ift, geht uns nichts an; wir tennen fie nur als Function bes Ich, bas ohne einen anderen Inhalt zu haben fich in ihr als bas einheitliche Gubject einer Dannichfaltigfeit von Borftellungen erhalt. Dit bem Bewußtfein zugleich ift fein Gegenftand gegeben. Einbeitsfunction tann nur bervortreten an einem gegebenen Dannichfaltigen, bas fie zusammenfaßt und zu ber Borftellung eines Gegenstandes ordnet. Wir können ebenfowenig bas Bewuftfein für fich erkennen, wie einen Gegenstand, ber nicht unfere Borftellung ware. Bewuftfein und Gegebensein einer Bielbeit von Ginzelporstellungen find zwar die beiben außersten von der Abstraction er= reichbaren Schranten, innerhalb welcher ertennbare Gegenstände moalich find; an jedem Objecte bes Erkennens laffen fich bie Gin= beiteformen bes 3ch und eine Bielbeit von Bewuftfeinezustanben. welche geformt, in Beziehungen zu einander gefett werden, unterscheiben. Aber nur bie Resultate ber Thätigkeit, burch welche bas Bewuftfein die Vielheit feiner Modificationen ordnet und fich baburch felbft erhalt, find Objecte bes Erfennens. Mir ertennen nichts als unfere Vorstellungen. Weber bas Bewußtfein und feine Sinheitsfunctionen, noch die Urbata feiner Zustande, die Empfind= ungen, konnen wir für fich erkennen. 280 etwas als erkennbarer Gegenstand por bas Bewuftfein tritt, laffen fich bereits jene beiben Elemente in ihm unterscheiben, woraus sich die auf ein äußeres Dbject bezogene Borftellung zusammenfest. Diefe Borftellungswelt, welche allein für bas reine Ertennen vorhanden ift, ift bestimmt und unbestimmt zugleich. Bestimmt ift fie, fofern von vornberein ficher ift, bag alles, was in ihr ericheint, ben Bedingungen ent= fprechen muß, unter welchen bie Borftellung auf einen Gegenftand bezogen werben tann. Was in ber uns ertennbaren Welt als moglich angenommen werden foll, beffen Vorstellung muß mit ber gesetmäßig bestimmten b. h. räumlich geordneten Empfindung in Connex fteben und unter richtiger Anwendung ber Ginheitsfunctionen gebilbet fein.

Diefer burchgängigen Bestimmtheit, welcher bie Gegenstände

bes reinen Ertennens unterworfen find, fteht aber eine ebenso große Unbeftimmtbeit feines Gebietes gegenüber. Unfere Borftellmaen von Gegenständen laffen fich nicht vollständig auflöfen in die immer gleichen Formen ber verfnüpfenden, beziehenden Thatigteit bes Bewußtseins. Es bleibt immer als bas, woran fich jene erft bethätigen tonnen, eine Mannichfaltigfeit von Modificationen bes Bewußtseins übrig, welche in rämnlicher Ordnung angeschaut werben. Bon ben Unterschieden ber Empfindungen und bemgemäß von ber analitativen Differenz unferer Anschaumngen läßt fich von pornberein wohl bieß fagen, baß fie bafein muffen als Bedingnng für Die verfunpfende Thatiafeit bes Bewuftfeins. Aber ber Reichthum ber Qualitäten felbst, die größere ober geringere Bergleichbarkeit ber burch fie bestimmten Vorstellungen ift bem Bewuftfein empirisch Wenn wir die nach ben Gefeten bes Ertennens geordneten Anschauungen Natur nennen, so ift biese Natur für bas Bewuftfein nicht ein Ganges, welches von ihm felbit aus bestimmt mare, fondern ins Unbestimmte machfende Bielheit, beren bas Bewußtsein burch feine Ginheitsfunctionen Berr zu werben fuchen Die Möglichkeit ber Entbedung neuer Natureigenschaften geht ins Unendliche, ebenso wie in ber Mathematik bie Combination ber Raumelemente und die Bestimmung ber Verhältniffe relativer Wenn ferner bas Naturerkennen barauf gerichtet ift, bie Gegenstände und die Beränderungen ihrer Buftande möglichst vollständig zu bestimmen, so läßt sich auch für diese Thatigfeit feine bestimmte Grenze benten. Es liegt in ber Natur unferer Begriffe, bag unfer Berfuch, bie Borftellung bes Wegen= ftanbes zu vollziehen, felbft niemals völlig gum Abichluß gelangt. Wenn wir eine Gruppe von Borftellungen als gufammengehörige Gigenschaften eines Gegenstandes benten, fo beziehen wir biefelben auf eine Subftang als beren Accibengen. Redes por= gestellte Ding weist biese Unterscheibung in sich auf. Aber diefe Unterscheidung von Substang und Accidens läßt fich nun nicht an einem einzelnen Dinge vollziehen, fonbern nur an einem folden, welches in einem Zusammenhange mit andern steht. schaften und Buftande, beren Trager bie Substang fein foll, laffen fich von ihr felbit nur unterscheiben, indem fie in Beziehimgen gu anderen Substangen aufgefaßt wird, burch beren Ginfluß eine Mannichfaltigkeit von Bestimmungen an ihr felbst gefet wirb. Go weift ber Berfuch, ben Gegenftand zu bestimmen, unweigerlich über

ihn felbst hinaus auf andere Bimtte der Borftellungswelt, bei benen fich berfelbe Brocef wiederholen muß, fobald in ber Unterfcheibung von Substang und Accidens bie Borftellung eines Gegenstandes ju Stande tommt. Daber tommt es, baf wir eine lette Substang, welche nicht wiederum als Brabitat eines umfaffenderen Gangen gebacht werben mußte, nicht ertennen tonnen. "Die reine Bernunft forbert, bag wir zu jedem Bradicate eines Dinges fein ibm guge= höriges Subject, zu biefem aber, welches nothwendiger Beife wieber nur Brabitat ift, fernerhin fein Subject und fo forthin ins Unendliche (ober fo weit wir reichen) suchen sollen. Aber hieraus folgt, baß wir nichts, wogu wir gelangen tonnen, für ein lettes Subject halten follen und bag bas Substantiale felbft niemals von unferm noch fo tief einbringenben Verftanbe, felbst wenn ihm die gange Natur aufgebedt mare, gebacht werben tonne; weil bie fpecififche Natur unferes Berftandes barin besteht, Alles biscurfiv b. i. burch Begriffe, mithin auch burch lauter Brabitate zu benten, wogu alfo bas abfolute Subject jederzeit fehlen muß" (Rant, 3, 102). Cbenfo ichließt die Anwendung ber Begriffe bes Gangen und feiner Theile, ber Urfache und Wirkung jedesmal bie Aufforderung in fich, fie noch einmal anzuwenden, bamit ber erstere Act vervollständigt Das Bestreben, burch biefe Begriffe unfere Gegenstände gu orbnen, erreicht nie ein foldes Refultat, welches burch fich felbft bagu berechtigte, bie ordnende Thätigkeit abzubrechen, auftatt bie erreichte Grenze baburch zu bestimmen, baf man von Neuem über fie hinausgeht. Wenn jener Abbruch bennoch erfolgt, fo kann bieß nur aus Rudfichten gefchehen, welche nicht innerhalb ber vorstellenben Thatiateit felbit liegen. Bo folde Rudfichten nicht obwalten, alfo ber Thätigfeit bes Borftellens freier Lauf gelaffen wirb, ba muß fich uns die Natur als ber Rusammenhang ber burch jene Begriffe, geordneten Gegenstände grenzenlos ausbehnen. her reines Erkennen bie vorstellende Thatigkeit ift, burch welche fich bas einheitliche Bewuftfein in bem Bechfel feiner Empfindungen behauptet, fo ift bas reine Erfennen in fich grenzenlos. Die Art ber Begriffe, in welchen es fich bewegt, bringt es mit fich, bag feine Aufgabe fortmährend ins Unbeftimmte mächft.

Dieselbe Grenzenlosigkeit konunt nun aber, wie es scheint, erft recht bem wiffenschaftlichen Naturerkennen zu. Denn basselbe ift nichts weiter als eine absichtliche Steigerung ber Borstellungsthätigkeit, welche sich mannichfach gehemmt in jedem Bewußtsein vollziehen muß. Alle Methoben ber Naturforschung laufen schließlich in die eine Anweisung gufammen, von ber Borftellung bes Gegenstandes und von ber Berfolgung ber Bufammenbange, welchen er fteht, alle ftorenben Ginfluffe fernzuhalten. Begreifen ober Ertlaren besteht auf biefem Gebiete barin, baf man fich bie Beziehungen zu vergegenwärtigen fucht, welchen nachzugeben nichts weiter ift als eine Erweiterung ber Vorstellung felbft, welche wir und vom Gegenstande machen. Das miffenichaftliche Naturertennen ift immer zugleich ein Berfuch zum Begreifen ober Erklaren ber Naturvorgange, weil biefelben gar nicht anders aufgefaßt merben tonnen, als in irgend welchen Beziehungen, burch welche fie bedingt gebacht werben. Gin foldes Ertlaren aber hat offenbar, fo lange es ungeftort burch frembartige Rudfichten bleibt, überhaupt feine Wenn man nur festhält, baf bas Gebiet ber Naturerflarung burch nichts bestimmt ift, als burch bas Bewußtfein und burd bas Gegebenfein ber Empfindungen, fo leuchtet auch ein, baß es in sich grenzenlos ift. Die Fülle beffen, mas burch bie Empfindung zur Erfahrung tommen fann, ift für uns unermeftlich. Ebenfo unbegrengt ift bie auf biefes Gebiet bezogene Aufgabe ber Wenn die innerhalb jener beiben Bedingungen Naturerkläruna. möglichen Gegenstände ber Vorstellung baburch erklärt werben, baß man sie mit anderen berselben Art verbindet, so verbietet die Natur unferer Beariffe einen Abichluß biefer Thatigkeit. Sobald wir irgend einen Gegenstand in feine Beziehungen zu einem größeren Complex von Ericheinungen aufgelöft und ihn baburch erklärt haben, fo erhebt wiederum eben biefer Complex von Erscheinungen gang benselben Anspruch auf Erklärung, ber vorher barauf geführt hatte, ihn überhaupt vorzustellen. Go lange biefe Thatigkeit bes Raturerkennens gleichartig ift, b. b. fo lange fie ihren eigenen Gefeten gemäß fich innerhalb ihrer Schranken bewegt, laffen fich von ihr teine bestimmten Grengen benten. "Die Erweiterung ber Ginsichten in ber Mathematif und bie Moalichkeit immer neuer Erfindungen geht ins Unendliche; ebenfo bie Entbedung neuer Natureigenschaften, neuer Rrafte und Gefete burch fortgefette Erfahrung und Bereiniaung berfelben burch bie Bernunft" 1).

In biefen Worten ift in Uebereinstimmung mit bem oben Dargelegten ausgesprochen, bag bas Erkennen, wenn es in Mathematit

<sup>1)</sup> Rant 3, 126.

und Naturmiffenschaft rein in feiner Art bleibt, auf feine Grenze ftont. Wenn ber menichliche Beift über Gebanten verfügt, welche gegen jenes Refultat Ginfpruch zu erheben icheinen, fo liegen fie aukerhalb ber Sphare bes reinen Erfennens, muffen vielleicht pon biefer aus als Einbilbungen abgewiefen werben. Ginge bie geiftige Thatiateit bes Menfchen in ber gefebmakigen Berknupfung von Vorstellungen auf, fo murbe er jene Gebanten gar nicht erzeugen. Sie geben ihn befthalb nichts an, fofern er fich als rein ertennen= bes Wefen verhalt, benn er ift ficher, bag fie ihn beim Ertennen ober Erklären eines Gegenstandes nicht forbern fonbern bemmen. Je unabweisbarer fich biefe Folgerungen ergeben, befto mehr muffen bie Worte auffallen mit welchen Rant bie eben angeführte Neußerung fortfett. "Aber Schranken find bier gleichwohl nicht zu vertennen, benn Mathematik geht nur auf Erfdeinungen, und mas nicht ein Gegenstand ber finnlichen Anschaung fein tann, als bie Begriffe ber Metaphpfit und Moral, bas liegt gang außerhalb ibrer Sphare und babin tann fie niemals führen; fie bebarf aber berfelben auch gar nicht. Es ift alfo tein continuirlicher Fortgang und Annäherung zu biefen Wiffenschaften, und gleichsam ein Bunkt ober Linie ber Berührung. Naturwiffenschaft wird uns niemale bas Innere ber Dinge b. i. basjenige, mas nicht Erscheinung ift, aber bod jum oberften Ertlärungegrunde ber Erfcheinungen bienen tann, entbeden; aber fie braucht biefes auch nicht zu ihren physiichen Erklärungen; ja wenn ihr auch bergleichen anderweitig angeboten murbe (3. B. Ginfluß immaterieller Befen), fo foll fie es boch ausschlagen und gar nicht in ben Fortgang ihrer Erklärungen bringen, fonbern biefe jeberzeit nur auf bas grunden, mas als Begenftand ber Sinne gur Erfahrung gehören, und mit unferen wirklichen Wahrnehmungen nach Erfahrungsgefeben in Rufammenhang gebacht werben tann." Sier ift zwar die Unabhängigkeit ber Raturwiffenschaft von bem, mas nicht zur Erzeugung bes Gegenstandes aus bem Mannichfaltigen ber Anschauung gehört, mit moglichfter Entschiedenheit ausgesprochen. Auch bie Bemertung, baß Mathematik nur auf Erscheinungen gebe und bag Raturwissenschaft bas Innere ber Dinge nicht entbede, foll nur bervorheben, baß fich bas Raturerkennen innerhalb ber oben angegebenen Schranten bewege, aber in biefer Beschräntung auch felbständig und in sich grenzenlos fei. Das reine naturerkennen wird auf bie Frage nach bem Innern ber Dinge gar nicht kommen. Wohl wird es über bie vereinzelte Bahrnehmung bingusgeführt, benn nur indem es biefelbe burch die Beziehungsbegriffe in gesehmäßige Verbindung mit anderen Bahrnehnungen bringt, gewinnt es eine bem Bewußtfein entsprechende wirkliche Welt. Aber über bas im Raume bewegte binauszuschweifen, bazu bat bas reine Naturerkennen keine Beranlaffung, weil der zur Vorstellung bes erkennbaren Gegenstandes unentbehr= liche Substanzbegriff für uns nur burch räumliche Anschauungen einen Sinn bekommt. Als bas continuirliche Substrat für die Rufammengehörigkeit räumlicher Wahrnehmungen wird bie Substang in jebem erkennbaren Gegenstande mitgebacht. Das hat hier einen guten Sinn. Denn wir erhalten bamit die Anweifung, die Ginheit ber verschiebenen Bestimmungen an einem Gegenstande auf ein ba= hinterliegendes Continuum, an welchem fie haften, gurudguführen. Das einzige Beispiel aber sowohl von einem Zugleichsein bes Mannichfaltigen als auch von einem folden Continuum liefert uns eben die räumliche Anschauma. Gine Naturerflärung, welche fich ftreng innerhalb ber gegebenen Schranken unferes Erkennens halt, wird außerhalb bes Raumes feine Gegenftande fuchen, ba alsbann eine unumgängliche Bebingung berfelben, ber Substanzbegriff teine Anwendung fande. In Betreff ber Frage nach bem Innern ber Natur giebt baber Rant bie auf bem Standpunkte bes reinen Naturerkennens allein richtige Antwort: "Ins Innere ber Natur bringt Beobachtung und Berglieberung ber Erfcheinungen und man fann nicht miffen, wie weit biefes mit ber Reit geben werbe "1). Auftatt eines feften Ruhepunktes, welcher mit bem "Sumern ber Natur" gemeint ift, wird bem Raturerkennen vielmehr ein Aussicht in eine unbestimmte Beite eröffnet. Denn bas Beharrliche im Raune, welches als bas Substrat ber Ginbeit ber Wahrnehmungen gebacht wird, enthält nichts ichlechthin Innerliches fondern lauter Berhältniffe 2). - Auf ber anbern Seite rebet boch Rant in ben oben angeführten Worten von etwas, "was zum oberften Erflärungegrunde ber Erscheinungen bienen tanu" und boch ber Naturwiffenschaft unzugänglich ift. Saben wir vielleicht hierin die Grenze zu erkennen, auf welche bie in Mathematit und Naturwiffenschaft entfaltete Thatiafeit bes reinen Erfennens von felbit führt?

Diese Bermuthung ist zurückzuweisen. Es ist boch gar nicht

<sup>1)</sup> Rr. b. r. B. 351.

<sup>2)</sup> vergl. a. a. D. 255; 242.

abzusehen, wie man in einem oberften Erklärungsgrunde ber Ericheinungen eine Grenze bes Erfennens ftatuiren tann, wenn fich nicht nachweifen läßt, daß basfelbe auf feinem eigenen Wege jemals jenem Begriffe begegnet. Läßt fich ein folder Nachweis nicht führen, fo bat man alles Recht, ben Begriff eines oberften Erflarungsgrundes ber Erfcheinungen, ber bem Erfennen bann burch ftorenbe Einfluffe aufgebräugt wird, ebenfo abzuweisen, wie jebe andere unfinnige Verbindung von Subject und Brabicat. Mus unferen obigen Ausführungen ergiebt fich, baß jener Beweis nicht zu erbringen ift. Die Aufgabe bes reinen Erkennens ift, in bem Ablauf ber Borftellungen einen gesetmäßigen Insammenbang berguftellen. ohne welchen es ein einheitliches Bewußtfein nicht geben konnte. Innerhalb biefer Aufgabe ift feine Beranlaffung, nach einem letten Ertlärungsgrunde zu fragen, der nicht felbft wieder eine Erflärung Der Berfuch, Die Borftellungen für bas Bewuftfein gu ordnen, führt ins Endlose; und bas ganglich unbestimmte Gegebenfein der Empfindungen legt der ordnenden Thatigfeit des Erkennens bie Bereitschaft auf, in jedem Augenblicke feinen Berfuch von Neuem zu beginnen, b. b. es wird ihm zur Bflicht gemacht, feinen Brobucten immer nur hypothetische Beltung zuzuschreiben. Cbenbeghalb aber, weil unfer Erkennen feiner Ratur nach allem Abichluß wiberftrebt, fann man nicht fagen, bag es fich in ber Aufftellung eines oberften Erflärungsgrundes feiner Gegenstände vollende. Es ift vollendet in fich, wenn es feinen eigenen Broducten gegenüber die Unbegrenztheit feiner Aufgabe im Auge behält und fich in fteter Beweglichkeit bem Bechiel ber Empfindungen gewachsen zeigt. Gine folde Thatiafeit wird burch eine Erklärung, welche mit bem Anspruch eines befinitiven Abschluffes auftritt, nicht vollendet, sondern nur zu Ende gebracht. Cowenia aus bem Erfennen allein ein Abbruch feiner Thatigfeit folgen tann, sowenig aud bas, mas Rant ben oberften Erflärungsgrund ber Erfdeinungen nennt.

Kant hat dieß an jener Stelle selbst ansgesprochen: "So lange die Erkenntniß der Vernunft gleichartig ist, lassen sich von ihr keine bestimmten Grenzen denken". Ohne Zweisel werden die meisten Leser der Kritik der reinen Vernunft erleichtert aufathmen, wenn nach der Abstraction, welche die Anssonderung des reinen Erkennens in der transscendentalen Aesthetik und Analytik erforderlich macht, das Zugeständniß begegnet, daß die befremblichen Gegenstände des Erkennens, welche aus lauter Verhältnissen bestehen

sollten, nur Erscheinungen seien (Kr. d. r. V. S. S. 255). Es wird sich aber fragen, wie Kant über den Bann jener Abstraction hinsausgekommen ist, wie er einen Standpunkt hat gewinnen können, von welchem aus jenes fast abschäßig klingende Urtheil über die Vorstellungswelt des reinen Erkennens möglich wird, sie umsasse nur Erscheinungen.

Auf bem Gebiete bes reinen von allem Rusammenhange mit anderen geiftigen Functionen ifolirt gebachten Erfennens giebt es einen folden Standpunkt nicht. Nehmen wir an, ein foldes in ber Abstraction ifolirtes bloß vorstellendes Bewuftsein mare über fein eigenes Befen burd bie fantische Rritit erkenntniftbeoretisch aufgeklart, fo murbe es miffen, baß fein Gegenstand nichts ift, als bas Refultat ber Ordnung, welche es felbst burch feine Ginheits= functionen in einer Bielheit von Gingelvorstellungen ober Empfinbungen gestiftet hat. Es murbe ferner miffen, bag biefe Ordnung vollzogen wird an ber bestimmten Art, wie fich ibm feine Encofin= bungen b. h. feine elementarften Mobificationen immer barftellen, an ben räumlich = zeitlichen Berhaltniffen berfelben. Diefer Gegen= fat amifden feiner Ginbeit und feinen in raumlich seitlichen Berbaltniffen fich barftellenden Modificationen murbe bem Bewuftfein Alles enthüllen, mas es von feinem eigenen Wefen miffen tann. Auch fein Gegenstand überhaupt ware ibm bamit erklart; benn jeber Begenstand ift baburch zu Stanbe gefommen, baf bas Dlannichfaltige ber Anschauung in die Formen jener Ginbeit eingegangen ift. Db nicht ein folder Gegenstand bloger Schein fei, bem teine Wirklichkeit entspreche, biefe Frage tann bier gar nicht entsteben. Der im Raume angeschaute Gegenstand ift gang ebenso mirtlich. wie bas Bewußtsein felbst - nur fofern jener ba ift, ift ja auch Bewustfein ba. Ohne bie Anschauung ber Dinge im Raume, also unferer Belt ber Erfahrung, murbe fich bas Bewuftfein als Gin= beit in bem Ablauf feiner Borftellungen nicht erfaffen. Das Bewußtsein braucht auf die Wirklichkeit ber Dinge im Raume nicht erft ju ichließen. Diefelbe ift ihm unmittelbar gewiß wie die Wirtlichkeit feiner felbft. "Das Bewußtfein meines eigenen Dafeins" (nämlich als bes in einem zeitlichen Ablaufe von Borftellungen einheitlichen 3ch) "ift zugleich ein unmittelbares Bewußtsein bes Dafeins ber Dinge außer mir" (Rr. b. r. B. 209). Dieje Antwort, welche Rant in ber zweiten Auflage feines Sauptwerks zur Wiberlegung bes subjectiven 3bealismus ertheilt bat, wird einem nur

bann genugen, wenn man fich erinnert, bag in bem Rufammen= hange, in welchem fie fich findet, jene Abstraction, jene Sfolirung des reinen Erfennens von allen übrigen geiftigen Functionen voll= sogen ift. Dann wird bie Antwort aber auch gang genügen. man bagegen gefättigt mit ben naiven Borurtheilen, welche auch jenen subjectiven Ibealismus Berkelen's erzeugt haben, fo mirb man fich nicht zufrieben geben können. Denn ber Dogmatismus bes von jenen Borurtheilen geleiteten lebenbigen Menfchen verlangt allerbings, wie fich zeigen wird, mit Recht mehr von bem Dinge als ihm ber tantifche "Gegenstand" ju bieten vermag. Abstrahiren wir bagegen von Allem, mas fich nicht als Bebingung für bie Borftellung bes Gegenstandes legitimiren tann, fo muffen wir uns auch mit ber Antwort zufrieden geben, baf ohne bie Anschauung ber Dinge im Raume Ibentität bes Bewußtfeins, Ginheit ber Erfahrung nicht ftattfanbe. Sobalb man Anftog nimmt an bem Gebanten, baß bas Ding aus lauter Borftellungen befteben folle, fobalb man nach einer weiteren Erklärung bes Mannichfaltigen im Raume fraat, welche über die immanente Verknüpfung besfelben in fich hinausführt, fo läßt man fich bereits von einem Intereffe leiten, welches nicht mehr bas bes blogen Erfennens ift. Jene weitere Erklärung konnte nur noch barauf gielen, wie benn biefe Bielbeit von Borftellungen räumlicher Gegenstände, welche unter einander in Beziehung fteben, in uns entfteben tonne. Das reine Ertennen aber ift auf bie Gegenstände felbst gerichtet, nicht auf die Möglichfeit bes Dafeins berfelben überhanpt. Die Frage nach biefer Diog. lichkeit mare gleichbebentend mit ber Frage nach ber Dlöglichkeit bes Bewuftfeins. Das reine Ertennen aber hat Rant verfteben gelehrt als ben ununterbrochenen Proces, in welchem sich bie wirt= liche Ginheit bes Bewuftfeins behanptet. Innerhalb biefes Broceffes felbit, wenn er ungeftort bleibt, tann jene Aufgabe nicht hervortreten, ba fie nicht bagu anleitet, gegebene Mobificationen bes Bewuftfeins zu ber Ginheit einer Erfahrung zu orbnen.

Indessen hat Kant in den angezogenen Worten auch gar nicht behauptet, in dem Processe des reinen Erkennens selbst muse der Gedanke auftauchen, daß etwas außer ihm liege, wohin dasselbe doch niemals gelangen könne. Wohl aber hat er dieß von der Naturwissenschaft gesagt. Freilich scheint es auf diese noch weniger zu passen. Denn das absichtliche Erkenntnißstreben der Naturwissenschaft ist es ja erst, welches uns auf die Grenzenlosigkeit, die

fich por bem Erkennen ausbreitet, reflectiren lehrt. Ohne biefe Abfichtlichkeit murbe ber Broceft ber Erfahrung gwar factisch fort= mahrend ins Unbestimmte fortgeben, in jedem relativen Abichluf eines Moments die Anthuvfung für den folgenden offen laffend. Aber es fehlte die Veranlaffung, diefen Kluf bes Vorstellens burch bie Erwägung zu ftoren, daß er ununterbrochen fließe, wenn nicht bie Absichtlichkeit bes miffenschaftlichen Erkenntnifftrebens bagu aufforberte. Wenn also bie Naturmiffenschaft bie Grenzenloffiakeit bes reinen Erkennens erft an ben Tag bringt, fo icheint fie febr wenig geeignet, von fich aus auf eine Grenze bes Erkennens blicken zu Dagn tommt noch, baß bie Naturwiffenschaft mit ihrer Methode grade barauf ausgeht, die Function bes Erkennens por frembartigen Ginmischungen möglichst zu bewahren. Trothem ift bie Raturmiffenschaft unleugbar mit einer Borausfehing behaftet, melde es ihr fortwährend in Erinnerung bringen könnte, baf es für fie eine Grenze bes Ertennens giebt.

Der Berfuch, eine Ordnung ber Vorstellungen zu erzeugen, eine Ginheit ber Erfahrungen berzustellen, bleibt immer nothwendig, wenn Bewuftfein fein foll. Denn nur in einem folden Berinche erhalt fich bas Bewuftsein als bas, mas es ift, als Subject ber auf ein Dannichfaltiges ber Anschauung bezogenen Ginheitsfunc-Mit bem ganglichen Aufhören jener Thatigkeit murbe bas Bewuftsein felbst erlöschen. Aber eine andere Frage ift, ob die Berfuche bes Bewuftfeins, Gegenstände vorzustellen und zu verfnüpfen, fo gleichartige Refultate haben muffen, bag bas eine bas andere bestätigt und fortsett. Die Naturwiffenschaft fest nun eine folde Gleichartigteit ber Dinge vorans. Denn nur wenn biefe ftattfindet, erleben wir eine folde Regelmäßigkeit bes Gefchebens, welche die Aufstellung besonderer Naturgefete, b. h. die Löfung ber naturmiffenschaftlichen Aufaabe ermoglicht. Daß bieß fo fein muffe, läßt fich aber ans ben Bedingungen nicht ableiten, unter welchen fich bas ibentische Bewuftsein in ber Mannichfaltigfeit ber Empfindungen erhalt. "Der Verstand ift zwar a priori im Besite allgemeiner Gefete ber Ratur, ohne welche fie gar tein Gegenstand ber Erfahrung fein tonnte"; (biefe allgemeinen Naturgefete find alfo bie Gefete bes Borftellens, unter welchen ber außere Gegen= ftanb für bas Bewußtsein ju Stande tommt) "aber er bebarf bod) auch überdieß noch einer gewiffen Ordnung ber Natur, in ben befondern Regeln berfelben, die ibm nur empirisch bekannt werden

können und die in Anfehung feiner zufällig find"1). Die Aufgabe. eine "zusammenhängende Erfahrung" berzustellen, ift vom Bewußtfein felbst untrennbar, "liegt a priori in unferem Berstande". In welchem Dage aber biefe Aufgabe gelingen werbe, läßt fich nach ben blogen Gefegen bes Bewußtseins nicht bestimmen. "Denn es läßt fich wohl benten, daß ungeachtet aller ber Gleichförmigkeit ber Naturdinge nach ben allgemeinen Gefeten, ohne welche die Form eines Erfahrungserkenntniffes überhaupt gar nicht ftattfinden wurde, Die specifische Berichiebenheit ber empirischen Gesetze ber Ratur. famint ihren Wirkungen, bennoch fo groß fein könnte, baß es für unferen Verstand unmöglich mare, in ihr eine fakliche Ordnung gu entbeden, ihre Producte in Gattungen und Arten einzutheilen, um bie Principien ber Ertlärung und bes Berftandniffes bes einen auch zur Erklärung und Begreifung bes andern zu gebrauchen. und aus einem für uns so verworrenen (eigentlich) nur unendlich mannichfaltigen, unferer Kaffungstraft nicht angemeffenen) Stoffe eine zusammenbangende Erfahrung zu machen" 2). Wenn baber bie Naturwiffenschaft von ber Boraussetzung ausgeht, baf bie Natur nach ihren besonderen Geseten nicht eine unübersehbare Mannich faltigfeit barftellt, fonbern eine unferer Faffungsfraft angemeffene Ordnung, fo ift biefe Borausfegung von ber zusammenhängenben Beareiflichkeit ber Natur offenbar anders beschaffen, als die allaemeinen Urtheile über die Dinge, welche wir beghalb als allgemein= giltig aussprechen, weil fie nur ber Ausbruck ber Verfahrungsweise find, welche bas Bewuftfein befolgt, wenn es Dinge vorstellt. Sie find "bie allgemeinen Gefete bes Berftanbes, welche zugleich Gefete ber Natur finb". "Ihre Erzeugung fest feine Abficht mit unferen Erfenntnigvermögen voraus", weil bas Bewußtfein felbst in ihnen procedirt; jene Boraussepung von ber Begreiflichkeit ber Natur bagegen begleitet nur ein von einem Zweck beherrschtes Ertennnen. Sie wird von uns erhoben, weil wir nur, fofern wir uns von ihr als einem ficheren Princip bes Naturerkennens leiten laffen, "mit bem Gebrauche unferes Berftandes in ber Erfahrung forttommen und Erkenutniß erwerben können"3). Wenn die Mannichfaltigkeit ber Empfindungen, welche bem Bewußtfein gegeben

<sup>1)</sup> Rant, 4, 22.

<sup>2)</sup> a. a. D. 24.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 26.

merben, ber Kähigkeit bes letteren factifch soweit entspricht, baß ihm eine zusammenhängende Erflärung ber Natur eine burchgängige Gleichmäßigkeit ber von ihm gestifteten Ordnung zu gelingen scheint, fo ift dieß eine Erfahrungsthatfache, welche fortgefest ber Beftä= tigung bedarf. Aber ba ohne bas ungebrochene Obwalten jener Bedingung eine zufammenhängende Naturerflärung unmöglich wäre, fo feten wir, weil wir diefe wollen, jene als ficher voraus. "Wir bürfen uns hierin burch ben gewohnten Anblick ber Raturordnung nicht täuschen laffen. Die besondere Gefetmäßigkeit ift burchaus nicht felbstverftändlich. Sbenfogut, wie die Ratur eine gewisse Aehn= lichkeit ihrer Objecte und Gefete zeigt, welche uns beren Subsumtion unter Gattungen ober bobere Gefete ermöglicht, ebenfogut konnte fie eine unvergleichbare Mannichfaltigkeit enthalten, Die aller Bemühungen unferes zusammenfaffenden Denkens fpotten murbe; ebenfogut konnte fie andererfeits eine Dürftigkeit ber Gestaltung zeigen, burch welche ber Bereicherung unferer Einsicht ein nabes Riel geftect mare" 1). Die zusammenhängenbe Begreiflichkeit ber Natur läßt sich weber erkenntniftheoretisch ableiten aus ben Bedingungen ber Erfahrung, noch empirisch beweisen. Jener Begriff ift ber Wiberschein bes Zweckes, bem wir bas Erkennen unterordnen, in bem Gebiet bes Erkennens. Es ift ja nun eine bekannte Thatfache, wie fehr bas Sineinspielen individueller Zwede in die wiffenschaft= liche Thätigkeit die Reinheit und Allgemeingültigkeit ihrer Resultate beeinträchtigt. Gegen Borurtheile, welche von borther ftammen, bie Auffassung bes Thatbestandes zu schüten, ift eine Sauptaufgabe wiffenschaftlicher Methobe. Soweit biefes Schutzmittel nicht in Anwendung kommt, ift bas Erkennen fortwährend in Gefahr, in seiner Beweglichkeit baburch gehemmt zu werben, baß ihm ein fraftiger Zwang practifcher Intereffen bie Form feiner Refultate vorschreibt. Aber wie fehr nun auch die Sorgfamkeit bes miffenschaftlichen Forschers barauf ausgeben moge, feine Arbeit von ben Spuren practischer Antriebe zu befreien, vollständig fann ihm bieß niemals Derfelbe Augenblick, welcher bas Erkennen von aller berartigen Direction befreien murbe, bezeichnete auch bas Enbe ber wiffenschaftlichen Naturerflärung. Denn bie lettere, als absichtlicher Berfud, die Erkenntniß zu erweitern, erfolgt immer unter ber fubjectiv motivirten Voraussetzung, daß sich die Naturvorgänge auch

<sup>1)</sup> Stabler, bie Grunbfațe ber reinen Erfenntniftheorie 1876. S. 128.

wirklich zusammenhangend werden erklären laffen. In biefer Beziehung verhält sich das bewußte Streben ber wissenschaftlichen Welterkenntniß gang ebenfo, wie bas bunkle Meinen bes Ratur= menfchen, welcher bie Ratur befeelt, um ihrem Berhältniß zu feinem Soffen und Bunfchen einen Ausbrud zu geben. In beiben Källen ift ce ber Zwed bes Menschen, welcher über bie Welt ber Dinge, bie für bas bloße Erkennen ein gleichgiltiger Zusammenhang von Borftellungen ift, ben Schein eines uns verwandten Befens aus-Daß iene Boraussetzung ein Besitz unferes geiftigen Lebens ift, hat feinen Grund allein barin, bag wir bie Natur nicht bloß vorstellen, sondern daß wir fie zugleich als Beranlaffung von Luft und Unluft im Gefühl erleben und bemgemäß barauf ausgeben. auf fie zu handeln und unfere 3mede in ihr zu verwirklichen. Für ben Willen, auf die Ratur zu handeln, ift bas Bertrauen nothwendig, baß ein ftetiger Rufammenhang bes Gefchebens ftattfinbe. beffen fich ber Menich burch bie Erfahrung bemächtigen tann. um burch ihn geleitet bie Natur zu beberrichen. Die grundlegende Sypothese ber miffenschaftlichen Naturertlärung, die Sypothese von ber Begreiflichkeit ber Natur, ift nur möglich für fühlenbe und wollende Befen. Diese Ginficht beleuchtet die Anforderungen, welche man an die Naturmiffenschaft zu ftellen hat. Sie bient feineswegs bem reinen Triebe bes Erkennens. Sie foll freilich nur mit ben reinen burch teine practische Boraussehung getrübten Erfenntnißmitteln arbeiten. Aber bie Grundvoraussetzung, auf welche bin ihre Arbeit unternommen wird, läßt fich aus ber bloßen Bewegung bes reinen Erkennens nicht ableiten. Denn Gegenftande ju er= tennen, murbe immer moglich fein, auch wenn die Feststellung einer constanten Geltung befonderer Naturgesete, worauf die Natur= forschung ausgeht, nie gelänge. Die Quelle jenes von ber Naturwiffenschaft unablösbaren Borurtheils, ber burch bas Gefühl ber Luft und Unluft erregte Wille, auf die Natur zu handeln, ift auch bie Quelle ber naturmiffenschaft felbit. Sie ift vorhanden nicht icon befhalb, weil bas Bewuftfein die Natur erkennen muß, fonbern befhalb weil ber fühlende und wollende Menfch bie Natur beherrichen will. Wer die miffenschaftliche Erklärung ber Welt in völliger Ablöfung von biefem practischen Zwecke auszuüben vermeint, vergift ihren Urfprung und ihre Aufgabe und ift in Gefahr, fich in ebenso nuplose wie grundlose Phantasieen zu verlieren. Kur

einen Solchen wird die Begreiflickleit der Natur zum metaphyfischen Doguna.

Damit maren mir bei einer Greuze angefommen, welche zwar nicht für bas reine Erkennen als foldes, wohl aber für bas miffenschaftliche Naturerkennen besteht. Und nicht bloß für biefes in feiner methobischen Ausbildung, sondern für alles Naturerkennen in dem Maße, als es, wenn auch in noch so unvollkommener Beife, ber bewußten Verfolgung practifcher Zwede als Mittel bient. Der Wille, auf die Ratur gu handeln, ift allen Menfchen gemeinfam, fofern biefelben nicht bloß fühllofe Spiegel ber Borstellungswelt find, fondern sie in Lust und Unlust erleben. handelt es fich also nicht bloß um eine Zwedsetzung individueller Art, fondern um eine folche, welche, gemäß ber Borftellung, welche wir uns im Berkehr mit ihnen von den Menschen machen, in der aangen menschlichen Gattung anzutreffen ift. An ber Allgemeinheit jenes Amedes nimmt natürlich auch die Voraussebung theil, welche immer mit ihm verknüpft ift. Bon ihm geleitet machen wir ja bei all unferem Naturerkennen die Borausfehung, daß ein ftetiger Zufammenhang besielben ftattfinde, ober baß fich bie Ratur gufammenbangend begreifen laffe. Bas aus bem Befen bes Erfennens felbit nicht folgen wollte, irgendwelche Ginschränkung feiner unbegrenzten Beweglichkeit, bas ift bie nothwendige Folge feiner practifchen Ausübung burch bas menschliche Individuum. Das Erkennen, welches unter ber Leitung jener aus practischen Gründen nothwendigen Borausfetung ausgeübt wird, ift nicht mehr unbegrengt. verficht, daß bem Ablauf ber Borftellungen ein begreiflicher Bufammenhang zu Grunde liege, brangt ben Gebanken an die Doglichkeit gewaltsam zurud, daß regellofe Bielheit uns eine gufammenhängende Erklärung unferer Welt verwehren könnte.

Aber ift benn das so schwer, diesen Gedanken zurückzudrängen? Es existirt doch factisch Naturwissenschaft, welche mit der naturgesetzlichen Erklärung des Geschehens schon eine geraume Zeit glücklich weitergekommen ist? Wohl existir sie. Aber ihr selbst wohnt auch fortgesetzt der Gedanke inne, welcher als den Thatsachen vorgreisende Idee ihre ersten Anfänge beschirmt hat, daß die Natur für den Menschen dasein und deshalb auch seinem Erkenntnissireden entsprechen müsse, mag sich dasselbe in einem sehr engen Gesichtskreise oder in unabsehlicher Ferne seine Ziele steden. Dieser Gedanke hat seine practische Kraft immer neu zu bewähren, je mehr die echte

Forschung, welche weiterkommen will, sich bas Bruchstückartige ihrer Refultate gegenwärtig erhält. Und eine folde Borgusfekung ift eine Grenze unferes Naturerkennens, weil fie von ihm nicht zu trennen ift, aber boch fich weber erkenntniftheoretisch ableiten, noch etwa aus dem Zusammenhange ber empirischen Thatsachen fich belegen läßt. Obgleich fich bas in jener Borgussetzung enthaltene Urtheil über die Natur weber als eine Bedingung noch als ein Broduct des bloken Erkennens legitimiren fann, fo wirft man basfelbe boch nicht weg. So lange bie Menschen in ber Absicht übereinstimmen muffen, ihren eigenen Zweden bie Ratur banbelnd gu unterwerfen, fo lange werben fie fich auch wegen Richtigkeit ober Unrichtigkeit biefes Urtheils über bie Natur nicht behelligen. Denn die Natur wird babei von vornherein nicht bloß als Gegenstand bes Borftellens gebacht, fondern als Object unferes Sandelns, als Naturboben unferer Amede. Die unter biefem Gefichtspuntt aufgefaßte Ratur benten wir uns nothwendig als zusammenbängenb erflärhar.

Wie haben wir nun über bie Realität biefes Gedankenbinges, ber so gebachten Natur, zu urtheilen? Richt weil wir fie erkennen, halten wir eine fo beschaffene Ratur für wirklich, sondern weil wir fie wollen. Es ift nicht bas rein Theoretische im Naturerkennen, welches jenen Gedanken erzeugt, sondern der ihm innewohnende practische Ampuls. Bei ber Frage nach ber Realität eines Gegenstandes handelt es sich für uns immer barum, ob und wie wir ihn in Berbindung feten follen mit Borftellungen von mirklichen Dingen. welche mir bereits besiten. Seine Realität besteht bann in ben gefetmäßigen Beziehungen, in welchen er zu biefer unferer Welt steht. Der bloge räumlich angeschaute sinnliche Eindruck entscheibet über die Realität noch nicht. Aber er fordert bas Bewußtsein auf, seine Vorstellung vom Wirklichen zu bereichern, indem es ihn in einen gesehmäßigen Zusammenhang mit andern Gegenständen aufnimmt. Realität bedeutet die Art, wie das Bewußtsein feine Ruftände mit einer ihm ichon feststebenden Ordnung von Gegenständen in Verbindung bringt; fie ift die Art ber Geltung, welche eine Vorstellung für bas Bewußtsein bat. Die Realität ber Sinnestäuschung befteht in ihrem Inharengverhaltniß ju bem Sinnesorgan, für beffen Beränderung wir weiter nach einer Urfache fragen. Die Realität der Vorstellung als solcher besteht in der Affociation, in welcher fie mit andern Borftellungen erscheint. Auch der elementarfte Bewußtseinszustand, die Empsindung, läßt sich boch nur in der Abstraction isoliren; Zustand für das Bewußtsein ist sie nur, indem sie zugleich in irgendwelcher Verbindung mit anderen Zuständen desselben gedacht wird.

Daraus erhellt, daß der als zusammenhängend begreiflich gebachten Natur eine andere Art von Realität nicht zuerkannt werden tann, als bie, welche jeder Borftellung überhaupt gutommt. Sie forbert nur bagu auf, fie als Borftellung pinchologisch zu erklären; und nur burch die Aussicht, welche biefe Forberung eröffnet, ift fie überhaupt mit unferer wirklichen Welt verknüpft, welche neben ben Gegenständen einer räumlich angeschauten beharrlichen Wirklichkeit auch noch einen Wechsel von Borftellungen umfaßt, die fich in eben biefe beharrliche Birklichkeit nicht als gleichartige Clemente einfügen laffen. Sollte bas lettere mit jener Borftellung von einem Gangen ber Natur geschehen, fo mußte basselbe als ein Gegenstand neben anderen in räumlicher Anschauung gegeben fein. Aber mit ber Sypothese von der burchgebenden Begreiflichkeit der Natur haben wir uns über ben Ablauf unferer Borftellungen erhoben; nicht ein Theil besfelben wird mit einem anderen in jenem Urtheil gefetsmäßig verbunden, sondern über ihn felbst wird geurtheilt. Wenn wir von dem Ablauf unferer Borftellungen überhaupt mehr ausfagen als dieß, daß in ihm und wie in ihm bas einheitliche Bemußtsein factisch procedirt, fo bilben wir ben Gedanken eines Weltgangen. Bei biefem Gebanken wird aber grabe basjenige absichtlich abgeschnitten, worin sich sonft für unser Erkennen die Realität eines Begenstandes bewährt, die unermeflichen Begiehungen desselben gu anderen Gegenständen in einer beharrlichen Wirklichkeit. diefer entsprechende Realität bat baber bas Weltganze für unfer Erkennen ficher nicht; unfere Beariffe find wohl zum Berfolgen endlofer Beziehungen geeignet, nicht aber zum Auffaffen einer beziehungslosen Totalität. Für die zusammenhängend begreifliche Natur, in welcher es für uns ein barmonisches Ineinandergreifen besonderer Naturgesetse giebt, bliebe also nur bie Realität einer Vorstellung überhaupt; b. h. eine Realität, welche auf der Forderung einer pfnchologischen Erklärung beruht, auf bem intenbirten Nachweis von gesehmäßigen Rusammenhängen mit anderen Ruftanben bes Bemuftfeins.

Auf die Schwierigkeiten einer folden psychologischen Erklärung brauchen wir hier nicht näher einzugehen. Da bei psychologischen

Vorgangen bas Substrat, an welchem eine Bielheit von Begiehungen fich entfalten tann, bie bebarrliche, räumlich angeschaute Substang nicht porhanden ift, fo fann bier die Erflärung immer nur eine analogische sein, mit Sulfe uneigentlich genommener räumlicher Will man mehr, so muß man sich an materielle Bewegungen wenden, welche ben pfychischen Borgangen forrespondiren. an Beränderungen ber forperlichen Organe. Befett aber, jene pinchologische Erklärung lieferte gesichertere Refultate, als biefe factisch bis jett ber Kall ift, gesett, sie zeigte uns, wie jene Borftellung von ber Begreiflichfeit ber Natur aus bem gefetmäfigen Rufammenwirken anderer Ruftande bes Bewuftseins fich gebilbet hat - mare bamit bie Geltung ericopft, welche jener Gebanke für uns Menfchen behauptet? Niemand wird bas behaupten wollen. Wir meinen mit ber Realität feines Inhaltes mehr als feinen gefekmäßig bestimmten Ort im Borftellungsmechfel. Es genügt uns nicht, zu erfahren, baf in bem Rufammenbange von Borftellungen. welche wir factifch haben, fich nach ben Raturgefeten ber Seele auch ber Gebanke jener Natur, eines für unfer Erkennen einheitlich geordneten Weltganzen einfinde.

Wenn bas Erfennen alle Realität feststellt in ber Beziehung zu anderem, mas als wirklich gilt, so mußten wir auch von diesem Beltaangen fagen, es fei fo real, wie ein anbres Birkliche, gu welchem es in erkennbarer Begiehung fteht. Trothem liegt es auf ber Band, bag die Art jenes Gebanfens von einem Weltgangen bie Möglichfeit abschneibet, feine Realität burch gefetmäßige Verbindung mit ben Gegenständen im Raume ju bemahren. - Es giebt fein fold Birkliches, zu welchem bas Weltganze in Beziehung fteben könnte, als wir felbst. Das Weltganze ift fo real, wie bas fühlende und wollende Individuum real ift. Der Menich, welcher nicht blok porstellendes sondern auch fühlendes Wefen ift, hat an feinen Borftellungen nicht nur bas Material, welches bas Bewufit= fein unabläffig zu einer einheitlichen Erfahrung zu ordnen fucht, indem es feine eigene Einheit behauptet, fondern er hat an feinen Vorstellungen zugleich die Veranlaffungen von Lust und Unluft. Wenn er nun in Folge bavon ben Anspruch erhebt, baf fich fein Borftellungswechfel burch ibn folle bestimmen laffen als Mittel für seine Awecke, so hegt er dabei zugleich, wenn auch noch so dunkel, die Boritellung von einem Weltganzen. Das ift gang unleugbar. Denn jener Anspruch mare eine leere Ginbilbung, wenn unfere Belt

eine unbegrenzte ins Unbestimmte fich verlierende Berknüpfung von Borftellungen mare, wie fie bem blogen Bewußtsein erfcheinen muß. Diefe Annahme wird von uns um ihrer inneren Unglaublichkeit willen abgewiesen. Aber unglaublich ist sie nur, wenn wir als Maßstab für die Geltung bes Birklichen nicht nur die allgemeinaultigen Gefete bes Berftanbes handhaben, fondern auch bie Forberung des Gefühls, die ihr Recht nur durch ihre subjective Energie beglaubigen kann. Wir nennen den Menfchen, fofern er nicht nur Bewuftfein bat, fondern in feinem Gefühl Werthe empfindet und in feinem Willen bas Bermogen zu befiten glaubt, porgestellte Werthe zu realisiren, Berson. Bon ber Berson ift die Borftellung von einem Weltganzen unabtrennbar, ba ohne die Ueberzengung von der Wirklichkeit besfelben ihm die eigene Eriftens mit ihren unveräußerlichen Ansprüchen sinnlos erscheinen müßte. Allio die Realität eines unferen Zweden gemäß geordneten Weltgangen fteht uns fest, weil durch ein Werthurtheil eine solidarische Verbindung zwischen ihm und unserer individuellen Eriftens gestiftet wird. ben Begriffen bes Berftanbes läft fich bie Borftellung eines Belt= gangen nicht auffassen. Ihnen ift sie gradezu widersprechend, weil eine in fich abgeschloffene Totalität die Beziehungen negirt, in welchen jene Beariffe zur Anwendung kommen. Dagegen entspricht fie durchaus dem inappellablen Urtheil des Gefühls und insbesonbere ber gefühlsmäßigen Gewißheit ber individuellen Eriftens, welche die Gemähr ihrer Geltung in fich felbst trägt, ohne in ber Berfolgung von Beziehungen fie finden zu wollen. Unter bem Drucke Diefer fubiectiven Gewisheit wird ber Gebanke eines Beltaangen erzeugt und ihr felbst entsprechend gestaltet - allerdings unter gewaltsamer Umbeutung von Begriffen, welche für bas bloß vorftellende Bewußtsein einen gang anderen Sinn haben muffen und factisch haben, wo wir uns rein theoretisch verhalten. "Dem mensch= lichen Gemuthe ift jene gludliche Inconfequeng gegeben, zwei Gedankenrichtungen arglos zugleich zu folgen, ohne den Widerspruch zu empfinden, in welchem fie gulett, nicht immer freilich in größter Nabe, zusammenftoken. Go acben wir uns im Laufe ber gewöhnlichen Erfahrung ohne Bebenken ben Berfahrungsweifen bes Berstandes bin, mit denen wir ficher find, immer Ginzelnes mit Ginzelnem gesetmäßig verbinden zu können, und mit denen wir zugleich ficher fein konnten, wenn wir es eben bemerkten, nie= mals jenes Bild des Weltganzen zu erreichen, bas mährend aller biefer Bemühungen unfere Bernunft gleichzeitig festhält ober zu gewinnen sucht"1).

Indem ich Betreffs bes Doppelfinnes der Realität, ber fich hiernach ergiebt, auf die weitere Ausführung im folgenden Abschnitt verweise, möchte ich hier nur noch zwei Begriffe hervorheben, bie in gang berfelben Beife gebilbet find, wie ber bes Beltgangen, bie Begriffe ber Seele und bes Dinges an fich. Beibe find ebenfalls die fteten Begleiter alles absichtlichen Erkennens und feten bemfelben eine von ihm unablösbare Grenze. Was ben erfteren betrifft, fo bat Rant barin unzweifelhaft Recht, baf er bie Seele nicht als einen Gegenstand bes Erfennens gelten laffen will. Dagu fehlt erstens bie beharrliche Anschauung, an welcher ber Begriff ber Substang gur Anwendung fommen fonnte, um die verschiedenen pfnchifchen Borgange auf ein Subject zu beziehen und fo bie Seele als einen Gegenftand bes Erfennens neben anberen abzugrenzen. Ameitens aber tritt, wenn wir biefer Argumentation gegenüber bie Realität unferer Scele energifch behaupten, beutlich bervor, baf wir auch bier die Geltung, welche ber Begriff ober bas Bild unferer Seele für uns hat, nicht auf ertennbare Beziehungen zu anderen Gegenständen gründen, ju welchen jener Begriff anleiten möchte, fondern vielmehr auf ein unüberwindliches Gefühl, auf ein Werthurtheil, welches mit folden erkennbaren Beziehungen gar nichts zu thun bat. Das, mas wir mit ber Geele meinen, ift ,nichts mehr als Gefühl eines Dafeins ohne ben minbeften Beariff"2). Der Verfuch, Die Seele wie ein in Begriffen aufgefaßtes, alfo ertembares Dasein zu behandeln, fest uns fogleich in Conflict mit eben jenem Gefühl, beffen Druck bem Bewuftfein bas Bild einer Denn "wäre bas 3ch ein Begriff, woburch Seele aufnöthigt. irgend etwas gebacht wurbe, fo murbe es auch als Prabicat von anderen Dingen gebraucht werben tonnen"3), b. h. es wurde fich in Beziehungen auflöfen, mogegen eben jenes Werthaefühl fich fträubt. Alles absichtliche Erkennen, alfo auch bas wiffenschaftliche Naturerkennen, ift von biefem Bilbe einer Geele begleitet. Denn ber Impuls aus welchem jenes hervorgeht, wurzelt in dem Werthgefühl, welches uns die Gewißheit von bem Dafein einer Seele

<sup>1)</sup> Lote Mifrot. 1, 273.

<sup>2)</sup> Kant 3, 103 (vergl. Kr. b. r. B., 71; 607).

<sup>3)</sup> ebenbaf.

aufzwingt. Aber jeder Berfuch, dieses Dasein mit den Mitteln der Naturwissenschaft als ein Object neben andern zu erkennen, führt direct darauf, die subjective Gewißheit von demselben zu zerstören. Denn, wenn Gegenstände nur in ihren Beziehungen zu anderen erkannt werden können, so sordert im Gegentheil jene Gewißheit, daß das in seinem absoluten Werthe gefühlte Dasein nicht wiederum als Prädicat eines anderen, also daß es beziehungsslos gedacht werde.

Die Naturwiffenschaft hat baber allen Grund, ein foldes Dafein nicht unter bie Objecte zu rechnen, mit benen fie fich zu befassen hat, ba sich basselbe nicht erkennen lassen will und auf benjenigen Erweis seiner Realität ausbrücklich verzichtet, ber für unsere Ertenntnismittel allein gultig ift, auf eine Auflösung in Beziehungen. Mag bie Naturwiffenschaft ebenbegwegen bas Bilb einer Seele unter die Einbildungen rechnen und zu einer Pfychologie ohne Seele die Anweisung geben, so tommt sie boch felbst bei ihrer eigenen Thätigkeit von biefem Bilbe nicht los. Denn bie Ausübung ber Naturmiffenichaft wie alles abfichtlichen Erfennens ift mit ber Reflexion auf einen gefühlten Werth behaftet, an welchen bie Während jeder Act bes reinen absidtliche Bewegung anknüpft. Erkennens als folden ein Moment in einem ins Unbestimmte verlaufenben Processe ift, ein Bunkt in einer unbegrenzten Linie, fo fteben bie Acte bes absichtlichen Erfennens in burchgebenber Begiehung auf ein Gefühl, welches, für bas fühlende Subject wenigftens, in fich felbit vollkommen bestimmt ift und einen Ginn nicht erft baburch empfängt, bag es bem vorstellenben Bewußtsein gelingt, es aus bem Zusammenwirken erklärbarer Beziehungen felbst zu erflaren. Diefe rein subjective Ericheinung, welche allem absichtlichen Ertennen innewohnt, aber allem Erfanntwerben widerftrebt und baber nur fymbolifch bezeichnet werden tann, giebt aber ben Impuls, bas Bilb einer Seele zu erzeugen, welche lettes Subject für alle Vorftellungen ift.

Spiritualismus und Materialismus, sofern sie barauf ausgehen, biefe Seele zu erklären, gehen baher offenbar beibe in bie Irre. Der Spiritualismus könnte uns sympathisch erscheinen, weil er boch, indem er bas rein subjectiv begründete Bild einer Seele wie ein Object des Erkennens!) behandelt, das an der massiven

<sup>&#</sup>x27;) vergl. Rr. b. r. B., 530: "Denn wollte ich auch nur fragen, ob bie Seele nicht an fich geiftiger Natur fei, so hatte biese Frage gar keinen Sinn".

Realität ber Erfahrungsgegenftände theilnimmt, von ber Macht bes fubjectiven Impulses Zeugniß giebt, bem wir auch unterliegen. Aber ber Spiritualismus ift boch nur baburch möglich, bag man bie unausgleichbare und vielleicht grabe fehr werthvolle Differenz überfieht, welche zwischen ber um ihres Werthes willen gefetten Realität ber Seele und ber aleichailtigen Thatfachlichkeit ber Erfenntnifobjecte obwaltet. Sobald wir barauf aufmerkfam werben, daß jener Erklärungsversuch ber psychischen Borgange biefen Urforung bat, fo konnten wir uns leicht veranlagt fühlen, nicht bloß eine in die Irre gegangene logische Operation für ihn verantwortlich zu machen, sondern auch einen Mangel an Lebenbigkeit bes Dasfelbe ift zu fagen gegen ben "feelenlofen" Daterialismus. Rant giebt bemielben biefes als Tabel gemeinte Brabicat, obgleich er ihm ausbrücklich bas gleiche Recht ober Unrecht zugesteht wie bem Spiritualismus!). Die beste Wiberlegung bes materialiftischen Versuchs giebt Kant in ber 1. Auflage (a. a. D. 306) mit folgenden Worten: "Aber ohne bergleichen Sypothefen zu erlauben, tann man allgemein bemerken, baft, wenn ich unter Seele ein benkend Wesen an sich verstehe, die Frage an sich ichon unschicklich fei: ob fie nämlich mit ber Materie (bie gar kein Ding an fich felbit, fonbern nur eine Art Borftellungen in uns ift) von gleicher Art sei ober nicht; benn bas versteht sich schon von felbst, baß ein Ding an fich felbst von anderer Ratur fei, als bie Beftimmungen, die bloß feinen Buftand ausmachen". Nämlich als "Ding an fich felbst" wird bie Geele gebacht, wenn fie als lettes Subject ber Vorstellungen (nicht sowohl erkannt, sonbern) auf Grund eines Gefühls behauptet wirb. Gie ift bamit als noll me tangere für bas Ertennen gefett. Denn ber Begenftand bes Erfennens, bas Ding, bas nicht "an fich felbst" fondern für bas Bewußtsein ift, tann niemals lettes Subject fein fonbern immer nur ein foldes, welches, wenn man feinen Beziehungen weiter nachgebt, auch als Bradicat gebacht werben tann. Dem Materialisten ift ba= her zu erwidern, daß er auf der einen Seite ber subjectiven Ueberzeugung von bem Dafein ber Seele, beren er fich auch nicht ent= ichlagen kann, ihr eigenthumliches Recht verkummert; daß er aber auch einen erkenntnißtheoretischen Fehler begeht, indem er bas, was in folder fubiectiven Ueberzengung gemeint wirb, wie einen Gegen-

<sup>1)</sup> vergl. ebenbaf. 693,

ftand bes Erkennens neben andere ftellt. — Diese Entgegnung scheint freilich nicht auszureichen, wenn boch ber Materialist ausbrudlich von einer Seele felbit nichts miffen will, bagegen aber bie pindifden Borgange auf materielle Bewegung gurudguführen fucht. Indeffen bei genauerem Zusehen ergiebt fich, baf feine Bosition burch biefe Unterscheibung um nichts gebeffert wirb. Dan muß fich nur erinnern, wo allein Gegenstände bes reinen Erkennens zu fuchen find. Wie wir gesehen haben, allein in ber ins Unbestimmte möglichen Erfahrung, in welcher eine bestehenbe Ginheit bes Bewuftfeins ein gegebenes Mannichfaltige ber Anfchauung bewältigt. Sobald fich bas Ertennen über biefe beiben Bole erheben will, welche vielmehr für alle mogliche Erfahrung vorausgesett werben muffen, fo wird es transscendent. Dieß geschieht aber, wenn man mit bem Materialismus bie Bewuftfeinserscheinungen als folde aus ber Daterie erflaren will. Damit murbe bie beständige Boraussetzung bei allem Erkennen, die Ginheit des Bewußtfeins, auf welche alle objective Realität, auch die ber Materie reducirt werben muß, felbft ber Erflärung unterworfen. Es murbe als Eigenschaft in die Materie selbst verlegt, mas vielmehr ben Beariff ber Materie, von bem wir allerdings bei bem Erkennen ber Objecte nicht lostommen, erft hervorbringt 1).

Nun scheint boch aber trothem, sobalb einmal auf die psychischen Vorgänge als solche restectirt wird, die Erkennbarkeit berselben mitübernommen zu werden. Das Erkennen berselben kann in nichts anderem bestehen, als in der Subsumtion unter das Causalgeset. Dieses aber setzt den Begriff der Substanz voraus, und der letztere läßt sich nur anwenden auf die räumliche Anschauung. Die beharrliche Substanz, auf welche auch die geistigen Vorgänge, wenn sie erkannt werden sollen, bezogen werden müssen, kann daher nur in dem Raumerfüllenden, in der Materie gesucht werden?). So führt die Art, wie das Bewußtsein überhaupt

<sup>&#</sup>x27;) vergl. Coben, Rante Begründung ber Ethit 1577. G. 86.

<sup>2)</sup> Diefe Folgerung macht Stabler a. a. D. S. 105: "Run fagt uns aber bie Erfahrung nichts mehr, als baß überall, wo gewiffe Compositionen und complicirte Resationen ber allgemeinen, Ginen Materie stattsinben, wir gleichzeitig auch "innere" Qualitäten beobachten. Run sind wir allerdings unsenblich weit entfernt, biefen Zusammenhang wirtlich zu erfennen. Aus ber Kette des Geschehens, als beren lette Glieber und die den erften äußert unsähnlichen psychischen Bewegungen erscheinen, ist uns die größte Zahl ber Zwis

Gegenstände und Beränderungen ihrer Ruftande vorftellt, mit Rothwendiakeit auf die materialistische Erklärung ber pfuchischen Borgange, fobald biefelben überhaupt erfannt merben follen. Rant hat biefen Weg tropbem nicht beschritten. Er beweift (Rr. b. r. B. 695) "bie Unmöglichkeit einer Erklärung meiner, als bloß benkenben Subjects Beschaffenheit aus Grunden bes Materialismus". Gr beruft fich barauf, bag in bem Begriffe bes einheitlichen Bemufit= feins die Ginfachbeit liege, während bas ben Raum erfüllende Reale nicht als einfach gebacht werben tonne. Ich möchte aber vermuthen. baß Rant bamit nicht bloß bie Differeng zwischen ber Schvorstellung und ber Borftellung ber Materie bat bervorheben wollen, um baraus ju folgern, baß fie zwei Objecte bes Erfennens liefere, welche unter fich in keinem Zusammenhange stehen können. Dem gegenüber bliebe immer die Bemerkung von Stabler (a. a. D.) am Blate. baß man ein gegenwärtiges Richtwiffen nicht zu einer bleibenben Grenze bes Erfennens machen burfe. Aber jene Borte Rants erhalten ein gang anderes Licht, wenn man barauf achtet, bag bie Einheit bes Bewuftfeins, als etwas ichlechthin Ginfaches überhaupt nicht Object bes gegenständlichen Erfennens fein tann. Das einbeitliche Ich fteckt zwar als Boraussetzung in aller Erfahrung und tann burch die erkenntniftheoretische Analyse barin als solche ent= beckt werben. Aber als ein Reales wird bas Ich nicht in ben Beziehungsbegriffen erkannt, sondern auf Grund eines Gefühls bebauptet. In bem gleichartigen Broces bes porftellenden Bewufit= seins wurden bas Ich und die psychischen Borgange überhaupt gar nicht als Objecte bes Erkennens auftreten. Bon ben "inneren Thätigkeiten" bes Denkens, bes Gefühls ber Luft und Unluft und bes Willens fagt Rant: "Diefe Bestimmungsgründe aber und Sandlungen gehören gar nicht zu ben Vorstellungen äußerer Sinne und also auch nicht zu ben Bestimmungen ber Materie als Materie"1). Wenn also trothem jene inneren Thätigkeiten ober pfnchischen Borgange als Gegenstände bes Erkennens auftreten, fo bat bieß nicht barin feinen Grund, bag bas Bewuftfein, welches um feiner Ginbeit willen burch folche Begriffe wie ben ber Materie Vorftellungen von Ertenntnifiobjecten bilbet, auch auf jene geführt wurde; fondern

schenglieber unbekannt. Aber es ist burchaus unwissenschaftlich aus unserer gegenwärtigen Ignoranz und ber ungemein hohen Unwahrscheinlichkeit künftigen Wissens, auf die Unmöglichkeit dieser Erkenntniß zu schließen".

<sup>1) 5, 408.</sup> 

vielmehr barin, bag bas Bewuftfein in bem gleichmäßigen Fortgange bes Erkennens aufgehalten wird burch das Gefühl für ben unvergleichlichen Werth feiner Thatigfeit. Gin blog erkennenbes Wefen hatte zu ber Reflexion auf pfychifche Borgange gar feine Beranlaffung, ba feine eigene Thätigkeit in bem Brocef ber Borftellungsbildung vollständig aufginge. Werben baber die Objecte ber Bfucho= logie erft burd, einen Impuls bes Gefühls, erft baburch baß bie porftellende Thatiakeit in bem lebendigen Andividuum burch Gefühl und Wille beeinflufit wird, in bas Gefichtsfeld bes Bewußtfeins aerudt. fo fann man auch nicht erwarten, bag fie fich ebenfo ertennen laffen, wie die Objecte, welche bas Bewuftfein felbst erzeugt. Wenn einmal fo frembartige Objecte wie die pfochifchen Vorgange felbst bem Bewuftfein aufgebrängt find, fo mirb basfelbe freilich feine eigene Natur barin bemahren, bag es auch jene ben Beziehungsbegriffen zu unterwerfen, auch in bem pfnchifchen Gefchehen ein Naturgefet zu entbeden fucht. Aber ob biefem unumgänglichen Boftulate ber Erkennbarteit auch bier Genuge gefcheben wirb, ift eine andere Frage. Man wird diefelbe verneinen muffen, wenn man baran bentt, bag bas Bewußtsein bier von bem eigenthum= lichen Boben ber Beziehungsbegriffe, von ber räumlichen Anschauung burch subjective Ginfluffe abgedrangt ift.

So ift benn berselbe subjective Impuls, aus welchem das Bilb einer Seele ersteht, auch Ursprung der Psychologie. An dem Bilbe einer Seele sindet das wissenschaftliche Naturerkennen seine sichere Grenze. Die subjective Ueberzeugung von dem Dasein derselben wohnt ihr inne; sie zum Erkenntnisobject zu machen, ist unmöglich; sür das bloße Erkennen hat sie nur den Werth einer Sindildung. Die psychischen Vorgänge selbst werden zwar Erkenntnisobjecte, sodald überhaupt auf sie resectirt wird. Aber da diese Resservich in dem gleichartigen Proces des Bewustsseins liegt, sondern durch fremdartige Sinstilfe hervorgerusen wird, so versagen au so gegebenen Objecten auch die Erkenntnismittel, welche sich nur an den Objecten bewähren, die durch sie selbst von dem Bewustsein erzeugt sind.

Durch diesen räthselhaften Charakter ber Psychologic wird zugleich ein Licht auf die Bebentung des wissenschaftlichen Naturerkennens geworfen. Es wird daraus klar, daß dasselbe die Stellung einer untergeordneten Function in dem Menschen einnimmt, der nicht bloße Vorstellungsmaschine, sondern zugleich fühlendes und wollendes Wesen sein will. Darin, daß das Naturerkennen für und die Function eines Wesens ist, das von Gefühl und Wille bestimmt ist, liegt es auch, daß wir dasselbe auf Grenzen stoßen sehen. Schon oben sahen wir, daß die Begrenzung des Naturerkennens durch das Vild eines Weltganzen im Gefühl ihre Wurzel hat. Die eigentliche Grenze des Naturerkennens ist die lebendige Person selbst, welche auf Grund eines Gefühls ihre Realität behauptet und das Erkennen als Mittel für ihre Zwecke verbraucht.

Diefe gefühlsmäßige Gewißheit von unferer eigenen Erifteng giebt unferen Vorftellungen von ber Welt ber Dinge eine Richtung. welche schlieflich auf ben Gebanten eines Weltganzen führt. Wie bas abfichtliche Erfennen bes fühlenden und wollenden Menichen mit biefem Gebanken eines Weltagnzen behaftet ift, haben mir oben Aber bie gewaltsame Umbildung unferer Borftellungen burch die subjective Lebendigkeit des Gelbstaefühls reicht noch viel meiter. Der fogenannte gefunde Menschenverstand fann fich bes Gebankens an ein Weltganges allenfalls entschlagen. Aber gang unmöglich ift es ihm, auf die Borftellung von den Dingen zu verzichten, wonach es einer einigermaßen entwickelten Reflerion leicht werben muß, in ihnen bie Baufteine zu einer einheitlichen Welt gu Für das bloke Ertennen ftellen fich die Gegenftande nicht als in fich abgeschloffene fest bestimmte Dinge bar, sonbern als Vorstellungsreihen, die sich ins Unbestimmte verlieren. Wenn uns diefe Natur ber Erkenntnikobiecte für gewöhnlich verborgen bleibt, so springt sie boch sogleich in die Augen, sobald uns bas Intereffe ber miffenschaftlichen Untersuchung bazu anhalt, ben ruhigen Fortgang bes Erkennens vor Störungen zu schüten. Solde Störungen aber broben beftanbig, weil wir uns auf ben Standpunkt bes reinen Erkennens nur ftellen konnen, indem wir von berjenigen Anficht ber Dinge abstrabiren, welche uns im gewöhnlichen Leben geläufig ift; Rant nennt die Dinge bes reinen Ertennens, die Db= iecte bes bloken porftellenden Bewuftfeins, Ericheinungen. Gegensat ber gewöhnlichen Meinung von ben Dingen gegen biefen Beariff formulirt er in bem Beariffe bes Dinges an fich. meinen, an ben Dingen ein Dehr von Realität zu haben, als uns Rant an ben erfennbaren Ericheinungen, an ben Objecten möglicher Erfahrung aufweift. Die lebendige Berfon mit ihrem bestimmten und mannichfaltigen Inhalt, ben fie in Gefühlen und Begehrungen

erlebt, fieht nicht bloß vom Bewuftfein erzengte Borftellungsein= beiten, sondern eine Außenwelt, welche den durch das Gefühl an= geeigneten inneren Borgangen als ein Frembes, Berichloffenes gegenüberfteht 1). Die Objecte unferer Borftellungen gelten uns als wirklich, fofern fie von uns unabhängig find. Damit ift ein Realitätsvoftulat ausgesprochen, welches auf bem Gebiete bes reinen Erfennens nicht in Betracht tommen tann. Wie ein Borftellungscompler unfer Gefühl afficirt, ob er einen folden Zwang auf uns ausübt, baß er mit bem bunteln Gefühl einer Spontaneität in uns in Widerspruch gerath, das find Fragen, welche für das blog vorstellende Bewuftfein aar nicht vorbanden find. Für dieses find die Borftellungseinheiten wirkliche Dinge, in welchen finnliche Empfindungen gesehmäßig verknüpft find. Nicht die Unabhängigkeit ber Dinge von uns, sondern ihre Abhängigkeit von einander macht fie zu mirklichen Gegenständen bes Erkennens. Gind die Borftellungseinheiten fo ju Stande gebracht und unter einander verfnüpft, wie es ben Bebingungen eines einheitlichen Bewuftfeins entforicht, fo gehören fie als wirkliche Dinge zu ber einheitlichen Erfahrung, welche porzuftellen, bas Wefen biefes Bewuftfeins ausmacht. Die Erscheinungen, von benen Kant rebet, find nicht Schein, fondern die mirklichen Dinge des vorstellenden Bewuftfeins. scheinungen werben diese wirklichen Dinge im Raume genannt, weil fie bem Bewußtfein volltommen burchfichtig werben können, b. h. weil fie nichts enthalten können als finnliche Anschauung und Gefete bes Berftandes. Das "Innerliche ber Materie", welches noch babinter gefucht werben möchte, ift "eine bloge Grille". In ben Dingen, die wir erkennen, haben wir nichts Schlechthin =, fon= bern lauter Comparativinnerliches, bas felber wiederum aus äußeren Berhältniffen befteht. In biefes Innere ber Ratur "bringt Beobachtung und Berglieberung ber Erscheinungen, und man fann nicht wiffen, wie weit biefes mit ber Zeit geben werbe "2). Wenn wir nun tropbem an ein Inneres ber Dinge benten, welches auf biefe Weise zwar unerreichbar ift, aber boch als lockenbes Riel bes Erkennens vorschwebt, so kann ber ungestörte Proces bes vorstellenben Bewuftfeins uns nicht barauf geführt haben. Den eigentlichen Rern ihrer Wirklichkeit foll jenes bunkle Innere ber Dinge aus-

<sup>1)</sup> bergl. F. A. Lange, logifche Stubien G. 138.

<sup>2)</sup> Rr. b. r. B. 251.

machen, bas mehr fein foll als bloke Borftellung. Aber bie Realität, bie wir erkennen, bie allein für bas Bewuftfein porbanben ift, wird ja burch nichts weiter festgestellt, als baburch, baf eine finnliche Anschauung als Rall eines Gefetes gebacht wirb, bag ber Berftand fie in das Gewebe ber Erfahrung einfügt, welches ber Einheit bes Bewuftseins entspricht. Rur weil wir die Natur nicht bloß gleichgültig vorstellen, sonbern weil wir fie zugleich als Werthgröße, als Beranlaffung von Luft und Unluft erleben, weil nicht nur jene, sonbern auch biefe Beziehung ber Dinge ju uns ftatt= findet, legen wir mehr in fie binein. Die Relation zu unferem Gefühl giebt ben Dingen ben Sintergrund bes Dinges an fich, ber fie felbst zu Erscheinungen, zu Realitäten minberen Grabes berab-Das Ding an fich ift nicht bas Correlat bes porftellenben Bewuftfeins, fonbern bas Correlat bes Subjects, welches feines Dafeins im Gefühl gemiß ift. Im Gegensat zu biefem geminnen bie Dinge bie Abgeschloffenheit, welche ihnen in ber gewöhnlichen Meinung ber Menschen zufommt. Und wenn wir die Erkenntnißmittel bes Bewuftfeins in Bewegung feten, fo löft fich freilich bas Ding, an beffen Abgeschloffenheit fich unfer Reglitätsbedürfniß erfättigte, in endlose Borftellungsreiben auf. Aber ber Character bes Dinges, Correlat bes fühlenben Subjects zu fein, wird baburch nicht vernichtet, benn vor ben ins Endlose binausstrebenben Reiben liegt als unwandelbare Vorftellungsgrenze für die Berfon, welche Die Mittel bes Bewuftfeins bandhabt, bas Ding an fich. Rur in ber erkenntniftheoretischen Abstraction läßt sich bas Gebiet ber Erfahrung von biefer Grenze befreien, welche als Bedingung für die Einheit bes Bewuftfeins nicht abgeleitet merben tann. Im wirtlichen Leben kommen wir von biefer Vorstellungegrenze nicht los, meil bas porftellende Bewuftsein in uns felbst umfaßt wird von bem Gelbstaefühl, in welchem mir unferer eigenen Eriftens gewiß Darin liegt für uns bie Nothwendigkeit, bas Gebiet ber Erfahrung, bas tropbem für bas gleichartig fortgebenbe Naturertennen in fich unermeglich bleibt, zu begrengen. Diefe Borftellungsgrenze, welche burch bas fühlenbe und wollenbe Subject gefett wirb, gewährt uns auch erft ben Standpuntt, von bem aus fich bas Bebiet ber Erfahrung in feiner Unermeglichkeit erkennen läßt. Das porftellende Bewuftfein allein enthält feinen Anlag, über bie Endlofigfeit feines Processes zu reflectiren. Diefer Anlag ift erft vorhanden, wenn ber Contraft ber burch bas Selbstgefühl gefetten

Borftellungegrenze mit ben ins Enblofe binausweifenben Beziehungsbegriffen hervortritt. Go ift bie Abstraction ber Erkenntniftheorie. bas Unternehmen ber Kritik ber reinen Vernunft nur baburch moglich. baf ihr Urheber fich frei und unbefangen, wie Niemand por ibm, auf jenen Standpunkt ber Borftellungsgrenze ju ftellen vermochte. Er hatte bas Mittel entbeckt, bie Realität bes fühlenben und wollenden Subjects pon ber Bermirrung mit ber Realität ber Bor ihm fuchte man jene auf biefe gu Erfahrung zu befreien. grunden und hatte baburch beibe bem Cfepticismus preisgegeben. Denn ber Stepticismus fragt bie Dinge ber Erfahrung nach bem Dinge an fich und verlangt von ber burch bas Selbstgefühl gefetten Realität, baf fie fich in ben Begiehungsbegriffen ber Gubftang und Caufalität erfaffen laffe. Und ba beibe Korberungen nicht befriebigt werben konnen, so maßt er fich bas Recht an, bie Ruverficht zu eriduttern, mit welcher ber gefunde Menidenverstand fich auf beiben Gebieten bes Wirklichen bewegt. Der lettere bat feine Waffen gegen biefen Angriff, ba er es grabe ift, ber bem Ckepticismus iene faliden Borausfenungen barreicht. Rant bagegen ichutte bas Bebiet ber Erfahrung gegen folde unberechtigten Ansprüche, indem er nachwies, baf wir bier die Wirklichkeit ber Dinge nur baburch feststellen konnen, bag wir die finnliche Unschauung als Kall eines Gefetes benten. Aber biefe Antwort tonnte ibm felbft nur genugen, meil er bem tiefen Realitätsbedurfniß, welches mehr in ben Dingen fucht, in einer Birklichkeit gang anberer Urt, bie Stätte feiner Befriedigung aufzeigte 1).

Das Gebiet des reinen Naturerkennens, die reine Erfahrung hat keine Grenzen. Dadurch wird die Realität der Gegenstände möglicher Ersahrung nicht aufgehoben. Im Gegentheil, die Wirklickeit der Dinge, welche hier festgestellt wird, verlangt ein solches Schweben derselben über dem Bodenlosen. Die Art der Beziehungsbegriffe, in welchen das Wirkliche der Erfahrung gedacht wird, verbietet es, die Objecte irgendwie auf eine letzte Substanz, eine letzte Urfache zu stügen. Aber das reine Naturerkennen ist eine, wenn auch sehr nühliche Abstraction. Das Erkennen, wie wir es sactisch ausüben, auch in der Naturwissenschaft, ist als absichtliches Erkennen mit der Vorstellung einer Grenze, eines letzten Grundes der Ersscheinungswelt, dehaftet. Wer absichtliches Erkennen ausübt, hat

<sup>1)</sup> vergl. Rr. ber r. B. 702.

an der Natur nicht bloß das gleichgültige Object des Bewußtseins, sondern auch eine Werthgröße des Gefühls. Die Deutung die wir den Dingen als den Erregern von Lust und Unlust geben, begleitet unablösdar alles absichtliche Erkennen. Aber in dem Lichte des Gefühls erschienen die Dinge als in sich abgeschlossene, von ums unabhängige Größen, als Realtiäten derselben Art, wie das im Gefühl seiner selbst gewisse Subject. Das wissenschaftliche Naturerkennen sindet daher seine Grenze an diesem Gedanken, von dem es nicht loskommt, weil es ein absichtliches ist.

Das vorgestellte Ding enthält nichts als Bestimmungen und Functionen des Bewußtseins; es ift eine finnliche Anschauung. welche als Fall eines Gefetes gebacht wird. Wenn wir von biefem vorgestellten Dinge bas Ding an fich unterscheiben, fo find es zwei Mertmale, in welchen wir das lettere bem ersteren entgegenseten. bie Unabhängigfeit von uns und die Gefchloffenheit in fich. beibe Gebanten ift in bem bloft porftellenben Bewuftfein tein Raum. Die Unabhängigkeit ber Dinge von uns wird erft benkbar, inbem wir die Vorftellungseinheiten bes Bewuftfeins in Beziehung feben au ber gefühlsmäßigen Gewißheit unferer eigenen Erifteng und Spontaneität. Ebensowenig wird eine Geschloffenheit ber Dinge in fich gebacht, wenn wir biefelben nur in ihrem Gein als Begenftanbe bes vorftellenden Bewuftfeins benten. Denn biefes Sein ift ja nichts weiter als ein Stehen in Beziehungen. Jener Gebante taucht erft auf, wenn von biefen Begiebungen abstrahirt wird. Gine folde Abstraction läßt sich aber nicht vollziehen bei ber Borftellung bes Dinges wie es ift, fonbern allein bei ber Beurtheilung besfelben nach bem Makstabe bes Gefühls. Für ben Character bes Dinges als Erreger von Luft und Unluft, als Wertharoke bes Gefühls, find jene Beziehungen, die fich ins Unermegliche verlieren gleichgultig. Wenn hier überhaupt Beziehungen in Betracht kommen, so find es biejenigen, welche in die Ginbeit ber aus bem Gefühl entfpringenben Amechvorstellung zusammengeben. Wenn wir alfo mit bem Ding an fich bas von bem ertennenben und banbelnben Subject unabhängige Reale bezeichnen, bas Unbedingte, nach bem wir uns ertennend und banbelnd zu richten haben, fo gehört biefer Gebanke nicht zu ber Borftellungswelt bes blogen ertennenben Bewußtfeins. Er ift in teiner Beife gu bem Gebiete ber Erfahrung als folchem ju rechnen. Er taucht erft auf, weil und fofern die fühlende und wollende Berfon die einzelnen Glemente ber Borftellungswelt und

folieklich die Vorstellungswelt überhaupt mit ihren eigenen Bedürfniffen und Intereffen beleuchtet. Dit bem Gebiete bes reinen Er= fenneus, für fich genommen, läßt fich ber Gebanke bes Dinges an fich nicht perknüpfen. Wenn aber bie lebenbige Berson fich ienes Bebiet aneignet als ihre Belt, mit ber fie in bem gefühlsmäßig erlebten Berkehr bes Bestimmens und Bestimmtwerbens fteht, fo erscheint an dieser ber Sintergrund bes Unbebingten. Das Ding an fich, bas Unbedingte, ift ein Refler bes fühlenden und wollenden Subjects in der Welt der reinen Erfahrung. Wenn baber ber Meufch feine Erkenntnismittel fo gebraucht, wie beren Ratur cs verlangt, so weicht bas Unbedingte vor bem Bersuche, es zu erfennen, ins Unendliche gurud. In bem Gebiete bes reinen Ertennens ift es nirgends angutreffen. Dagegen ericheint es unvermeiblich an ber Grenze besfelben, folange nicht nur bas bloße porstellende Bewuftsein in der Thätigkeit der Erkenntnikmittel procedirt. fonbern eine lebendige Berfon diefelben handhabt. Und bem Berfuche, ben Gebanken bes Unbedingten irgendwie fagbar zu machen, bietet fich immer als das zunächstliegende Mittel die subjective Erfahrung, die wir von unferem eigenen Dafein als einem in fich geschloffenen, burch bas Selbstgefühl von Innen ber gusammengehaltenen zu haben glauben. Das Ding an fich gehört alfo nicht zu ber reinen Erfahrung für sich, - and nicht als Grenze, benn biefelbe ift unbegrengt -; fondern es gehört zu ebendemfelben Bebiete, fofern es fubiectiv beurtheilt, von bem Standpunkte ber fühlenden und wollenden Berfon aus aufgefaßt wird. Dem Berfuche, ben Gebanten bes Dinges an fich, bes Unbedingten, mit einem faßbaren Inhalte auszustatten, bietet sich als Material bagu bas subjective Erleben bes perfonlichen Dafeins, beffen wir auf Grund bes Selbstaefühles gewiß finb.

Num ist es ja freilich außer Zweisel, daß Kant den Gedanken des Dinges an sich niemals in einen in dieser Weise bestimmten Zusammenhang mit der Erfahrung gebracht hat. Es gewinnt vielmehr bei ihm oft genng den Anschein, als führe die Analyse des Begriffs der Erfahrung von selbst auf jenen Gedanken. Aber die neuerdings gemachten Versuche), das Ding an sich als Grenzbegriff des Erfahrungswissens selbst zu rechtsertigen, scheinen mir nur

<sup>1)</sup> bergl. Coben, Kante Begründung ber Ethif 1877. S. 18 ff. und Stabler, Kante Theologie 1874. S. 8 ff.

baburch zu Stande zu kommen, daß man eine Reihe kantischer Aussagen nicht zur Geltung kommen läßt, welche die Relation jenes Begriffes zum fühlenden Subject bezeugen und seine erkenntnistheoretische Ableitung aus dem vorstellenden Bewußtsein zu verbieten scheinen.

Eine febr baufige Ertlarung Rants icheint allerbings ben Bebanken bes Unbedinaten in eine folde Verbindung mit bem Wiffen ber Erfahrung zu bringen, bag baburch jebe weitere Frage nach feiner Berechtigung beschwichtigt werben konnte. Ich meine bie gablreichen Meußerungen über bie Correspondeng ber Begriffe Erscheinung und Ding an sich. Indeffen wenn Kant fagt 1), baß "Ericheinungen boch jederzeit eine Sache an fich felbit vorausseten, und also barauf Anzeige thun, man mag fie nun erkennen, ober nicht", fo ift bieft boch nur infofern richtig, als bie Ericheinungen an bem Berlangen ber Bernunft, bas Unbebingte erkennen gu wollen, gemeffen werben. Dan barf fich burch bas Wort Ericheinung nicht beirren laffen. Bezeichnet basfelbe bie "Gegenftanbe möglicher Erfahrung" nach Rants eigener Definition 2), fo weisen bie Erscheinungen für fich feineswegs auf jenes Unbedingte. Sie weisen vielmehr nur auf andere Begenstände möglicher Erfahrung. mit welchen gesehmäßig vertnüpft zu fein, ihre eigene Realität ausmacht. Gin reines Erfennen, welches bie Objecte gleichgiltig anichaut, hat keine Veranlaffung, diefelben an einen Bezichungspunkt zu fnüpfen, ber außerhalb ber unbegrenzten Fläche ber Erfahrung liegt. Erft wenn fich zu biefem indifferenten Biffen bas gang andersartige Verlangen nach einem Unbedingten gesellt, werben bie Gegenstände ber Erfahrung ju Erscheinungen in bem Ginne einer erganzungsbedürftigen abgeleiteten Realität. Auf bie Frage, warum Rant benn überhaupt biefe mirklichen 3) Gegenstände ber Erfahrung Erscheinungen genannt habe, giebt Coben die richtige Antwort. "Warum aber benennt man eine folde Art gediegene Realität

<sup>1)</sup> Rant 3, 129.

<sup>2)</sup> Rr. ber r. B. 223.

<sup>3)</sup> Wie Kant über die Wirklichteit berselben und über ben Zweifel baran gebacht habe, ist sehr hubich ersichtlich aus ber von Coben angezogenen Stelle 1, 493: "Die Ausbehnung ber Zweifellefre sogar auf die Principien ber Ertenutnis bes Sinnlichen und auf die Erfahrung selbst, tann man nicht füglich für eine ernftliche Meinung halten, die in irgend einem Zeitalter ber Philosophie stattgefunden habe ".

nicht lieber als Gegenstand, warum meibet man nicht ben mifrver= ftanblichen Ausbrud Ericeinung? Beil Gegenstand nicht minber migverständlich ift. Wie Erscheinung ben Berbacht bes Stepticismus, fo erreat Gegenstand bas Dunkel bes Dogmatismus. Beibes foll gelehrt merben; bie fogenannten Dinge haben ihre Reglität in bem Inbegriff ber Befete ber Ericheinungen; fie find Ericheis nungen. Sie find eben nicht einmal porhanben als finnliche Dinge in ber Form verworrener Erfenntnig, und ein andermal als intelli= gible Gegenstände. Die Dinge find Erscheinungen; ihre Realität wurzelt, bat ihren burchaängigen Beftand in den Gefeten ber Erfahrung. Das ift bie eine Seite. Sagt nun ber Stepticismus: also giebt es feine Dinge! So lautet die Antwort: Erscheinungen find Objecte, find bie alleinigen, find bie echten Dinge, bie burch Die Gefete bes reinen Dentens bestimmten Gegenstände ber Anschauung"1). Der Terminus Erscheinung bebeutet alfo bie erkennbare Birklichkeit, über welche hinaus etwas erkennen wollen, eine bloke Grille mare. Wenn nun trothem ber Gebanke eines Dinges an fich fo unausweichlich fich einstellt, baf jebe Menschenvernunft speculirt, wenn nicht auf scholastische, so boch auf populare Art 2), fo wird man boch nach bem Ginn besfelben fragen burfen, ba er in bem bloß erfennenben Bewuftfein feine Statte gu haben, ihm aufgebrungen zu fein scheint. Kant stellt die Unaus= weichlichkeit jenes Gebankens ans Licht, indem er die Grenzenlosigfeit, in welche fich bas ifolirte Erfennen hinausgewiesen fieht, icharf hervorhebt. "Go mag mir Menbelsfohn ober jeber Anbere an feiner Stelle boch fagen, ob ich glauben tonne, ein Ding nach bem, mas es ift, zu erkennen, wenn ich weiter nichts von ihm weiß. als baß es etwas fei, bas in äußeren Berhältniffen ift, in welchem felbst äußere Verhältniffe find, ob, ba ich nichts als Beziehungen von Etwas kenne auf etwas Anberes, davon ich gleichfalls nur äußere Begiehungen miffen tann, ohne bag mir irgend etwas Inneres gegeben ist ober gegeben werben kann, ob ich ba sagen könne, ich habe einen Begriff vom Ding an sich, und ob nicht bie Frage gang rechtmäßig fei: mas benn bas Ding, bas in allen biefen Berhaltniffen bas Subject ift, an fich felbst fei"3). Bei biefem brennenben

<sup>1)</sup> a. a. D. 23.

<sup>2)</sup> Rr. ber r. B. 635.

<sup>3) 1, 396 (</sup>in ben Bemerfungen ju ben Menbelsfohnschen Morgenftunben).

Charafter ber Frage muß es nun allerdings auffallen, wie Kant in ber Kritit ber r. B. die Urfache angiebt "wegwegen man, burch bas Substratum ber Sinnlichkeit noch nicht befriedigt, ben Phaenomenis noch Noumena zugegeben hat"1). Als Grund ber Untericheibung wird bier genannt, bag ber Berftand bie Art ber Ginnlichkeit erkenne, wonach fie uns bie Dinge nur zeigt, wie fie uns nach unferer subjectiven Beschaffenheit erscheinen können. Inbem ber Berftand biefe Ginficht in die Schranken ber Sinnlichkeit mit feinem eigenen Begriffe von einem Gegenstande überhaupt gufammenhalt, fo entsteht unvermeiblich ber Bebante, baß ber Begenftand nicht vollständig aufgebe in die sinnliche Anschauung, sondern nur eine besondere Art feines Ericheinens in berfelben finde. Diefer Gebanke führt bann natürlicherweise bie Nothwendigkeit mit fich. bie Erscheinung auf ben Gegenstand, ber in ihr erscheint, gurudgubegieben. Go follte ber Gebante gerechtfertigt merben, auf beffen tiefreichende Burgeln Kant fo energisch bingewiesen bat? Wir werben fogleich seben, mas ihn zu biefer Wendung bestimmt bat. Auf ieben Kall aber icheint mir bie Erflärung nicht richtig, welche Stabler2) grabe an biefe Ausführung Rants gefnüpft hat. Er fant: "Woher wiffen wir alfo vom Dafein bes Dinges an fich? Daher, woher wir vom Dafein jedes Begriffs wiffen; aus bem Be-Andem der Berftand die Bedeutung ber Sinnlichkeit ertennt, ftoft er auf ben Begriff ber Ericbeinung; in biefem liegt aber auch ichon ber Begriff von möglichen Dingen, Die gar nicht Objecte unserer Sinne find, und ben Erscheinungen gleichsam gegenüberfteben". Sier ift bie Antwort "aus bem Bewußtsein" nicht richtig. Es muß vielmehr beißen "aus Rants Rritit ber reinen Bernunft". Dem Begriffsmaterial bes Bewußtseins wird ber Gebante bes Dinges an fich nach Rants eigenem porfichtigen Ausbrucke "zugegeben", nachdem die Untersuchung ber transscendentalen Aesthetik angestellt ift 3). Dem vorstellendem Bewußtfein felbst gebort jener Bedanke nicht an. Den Grund nennt Rant felbft an ber erwähnten

<sup>1)</sup> Rr. ber r. B. 232. 684.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 11. Der Bersuch, Kants Lehre vom Ding an sich nach seiner Ausssührung in ber Kr. ber r. B. erschöpfend barzustellen, scheint mir ebensowenig berechtigt, wie die Behauptung Jacobi's, Kant habe ben Begriff bes Dinges an sich einzig und allein aus bem Ramen Erscheinung gefolgert, ben er ben Borstellungen gegeben hatte. (vergl. B. B. 2, 35).

<sup>3)</sup> Der "man", welcher jugegeben bat, ift Rant felbft.

Stelle (232). "Die Rategorien ftellen tein besonderes, bem Berftanbe allein gegebenes Object vor, sondern bienen nur bagu, ben Begriff von etwas überhaupt burch bas, mas in ber Sinnlichfeit gegeben wirb, zu beftimmen, um badurch Ericbeinungen unter Begriffen pon Gegenständen empirisch zu erkennen". Danach ftedt ber Begriff vom Gegenstande überhaupt, ber, wie Rant fagte, ben Unterfcied von Erscheinung und Ding an fich bervortreten laft, aller: bings insofern in ben Objecten ber Erfahrung, als bas Bewuftfein überall in gleicher Weise die finnlichen Auschauungen burch die Function ber Kategorieen zu ber Borftellung von Gegenständen ordnet. Durch eine Abstraction tann er alfo gewonnen merben. Aber ebendefhalb barf man jenen Begriff nicht im Bewußtfein für fich fuchen. Dasfelbe procedirt barin, baf es burch jenes Bilben von Borftellungen in ber Bielheit feiner Buftanbe feine Ginheit behauptet. Dazu bebarf es aber nicht jenes allgemeinen Begriffs von bem, was burch die Kategorieen geleistet wird, sondern dieser Leistung felbit. Richt also im vorstellenden Bewußtsein, sondern in der Arbeit des Erkenntniftheoretikers ift jener Begriff vom Gegenstande überhaupt zu fuchen. Somit ware es benn also auch allein bie Erfenntniftheorie, welche auf bas Ding an fich gerath, bas ja unter ber Beleuchtung jenes Begriffes ber Erscheinung gegenüber bervortreten foll. Rach bem Abschnitt ber Kritif ber r. B. "von bem Grunde ber Untericeibung aller Gegenstände überhaupt in Thanomena und Noumena" tann es allerdings fo fcheinen, als wenn bieß Rants Meinung mare. Wenn der intuitive Verstand, die intellectuelle Anschauung bei Kant nichts anderes ift, "als ein Symbol, ein erbichteter Bergleichungsgegenstand, nur geschaffen um baran bie besonderen Gigenthumlichkeiten unferes Berftandes flar zu machen" 1). fo gilt basfelbe vom Ding an fich, falls man für die Erklärung besselben nicht auf die practischen Bedürfniffe ber Berson gurudgreifen barf. Beibe Begriffe find bann Mittel ber Theorie, um bie Grenze unferes Ertenntnifvermögens ins Licht zu feten. baber Kant fagt, ber Begriff bes Dinges an sich hänge als eine Begrenzung gegebener Begriffe mit anderen Ertenntniffen gufammen 2), so meint er bamit nicht einen nothwendigen Zusammenhang im menfchlichen Bewußtsein überhaupt, fondern eine Berbindung, welche

<sup>1)</sup> Stabler a. a. D. G. 14.

<sup>2)</sup> Rr. ber r. B. 235.

ber Ertenntniftheoretiter ju feinem Zwede gestiftet bat. Bu bem Amede, bie Grengen bes Erfahrungsgebietes flar ju machen, ftellt er neben unfere mirklichen Erkenntniffe als Bergleichungsgegenstand bas Ding an fich. — Aber Kant hatte ja boch ben Gebanken bes Dinges an fich nicht felbst erfunden. Derfelbe mar porhanden und batte in der berkömmlichen Philosophie in jener Ontologie, "welche fich anmaßt, von Dingen überhaupt synthetische Erkenntniffe a priori in einer fpstematischen Doctrin ju geben", die ausgiebigste Berwendung gefunden. Warum hat nun also Kant tropbem sich so ausgebrückt, als fei bas Ding an fich ein Ertrag einer erkenntniftheoretifchen Untersuchung? Beil es ihm an jener Stelle nur barauf ankommt, bas Ding an sich porzuführen, wie es nach Abschluß ber Untersuchung über bas Gebiet bes reinen Erkennens erfcheint. Die Thatfache, baß wir vom Ding an fich nicht lostommen, wird einfach anerkannt; eine Rechtfertigung jenes Begriffes wird bier nicht gegeben. Dann wird gezeigt, wie biefer Gebanke, nachbem er von bem Felbe ber Erfahrung, wo ihn ber naive Realismus fucht, vertrieben ift, boch wiederum vollzogen wird. Und ichlieflich wird ber Ruten erörtert, ben die verschiedenen Deutungen bes Dinges an fich bem erkennenben Subject bei feiner Arbeit ber immanenten Naturerklärung zu leiften vermögen, obgleich bas Ding an fich in teiner Form felbit Gegenftand bes Ertennens werden fann. scheint es benn, als lieke uns Kant bei ber Frage nach bem Rechts= grunde bes Begriffs bes Dinges an fich ganglich im Stich. Und boch ftellt biefelbe ein Problem, bem er fich nicht entziehen barf, wenn er boch nicht nur bie Unausweichlichkeit jenes Begriffes, fonbern auch feine Rusbarfeit für mahre Erweiterung unferer Erfenntnift anerkennt und babei boch zeigt, baf fich berfelbe als Rategorie als nothwendige Bedingung ber Erfahrung nicht ableiten läßt. Das Broblem baburch abzuweisen, bag man mit Stabler einfach erflärt, ber Begriff bes Dinges an fich finde fich im Bewußtsein vor, geht baher nicht an. Kant wurde bieß schon beghalb nicht können, weil er sonst die Anknüpfung ber Ethik verlore. In berselben versucht er zweifellos ben Nachweis, wie bas Trachten nach bem Dinge an fich, bas auf theoretischem Gebiete gwar werthvolle Rebenerfolge abmirft, aber felbft nicht befriedigt werben tann, im practifchen wahrhaft zur Rube kommt. Das fest aber voraus, daß Rant für bas Trachten nach bem Ding an sich noch eine andere Rechtfer= tigung bereit hat, als bie, daß es nun einmal vorhanden ist und baß die Wissenschaft sich dieses Factum zu Nute macht, ohne bem Bedürfniß, das sich darin ausspricht, irgendwie genügen zu wollen.

Es ist daher durchaus erklärlich, daß Cohen, indem er Kants Begründung der Sthik zu seiner eigenen machen will, damit deziginnt, den Begriff des Dinges an sich zu rechtsertigen. Seine Abslicht ist, zu zeigen, daß das Sittliche mit den Grundgesehen unseres Erkennens zusammenhänge. In einem solchen Zusammenhange sieht er die eigenkümliche Nealität des Sittlichen und das Necht einer Sthik als der nothwendigen Ergänzung der Ersahrungssehre.

Das Mittelglieb, welches beibe verknüpft, ift bas Ding an fich. So nothwendig wie bas Ding an fich bem vorstellenben Bewußt= fein, grabe fo nothwendig ift bie Ethit ber Erfahrungslehre. Grundgesete bes vorftellenden Bewußtseins find nun aber die Grundfate, welche die Erfahrung, bas Object des Bewuftfeins conftituiren. -Die Grundfate ber Subitang, ber Caufalität und ber Wechselwirkung. Diese Begriffe baben objective Reglität, weil es Erfahrung, Ginbeit eines vorstellenden Bewuftseins giebt, welche ohne fie nicht gebacht werben fann. Annerhalb bes Gebietes ber Erfahrung ift ihnen Alles unterworfen. Es ift ihre Natur, die gegebenen Unschau= ungen jo gu bestimmen, bag uns ertennbare Objecte erscheinen. Was tann nun für ein Aufammenbang fein zwischen ihnen und einem Ding an fich? Das lettere ift unerkennbar, bie Abstraction eines Gegenstandes überhaupt, von bem wir nicht naber angeben tonnen, mas er fei. Jene Begriffe conftituiren die unferem Bewußtsein erkennbaren Objecte, indem fie ein Mannichfaltiges ber Anschauung zur Ginheit verbinden. Gben biefes Mannichfaltige, bas uns schlechterbings nur burch bie Sinnlichkeit, in Zeit und Raum gegeben werben tann, fehlt bei bem Ding an fich. Somit haben die Kategorieen, die Grundgesetze ber Erfahrung auch teine Beziehung auf basielbe. In bem Gefichtsfelbe bes porftellenben Bewußtseins, bas in ber Unwendung ber Rategorieen auf gegebene Anschauungen als Ginheit existirt, kann bas Ding an sich nicht auf-Aber auch nicht an ber Grenze besfelben. Denn es hat für fich genommen gar feine Grenze. "Go lange bie Ertenntniß ber Bernunft gleichartig ift, laffen fich von ihr keine bestimmten Grengen benten "1).

Dennoch ift nun bieß grabe ber Puntt, in welchem nach Coben

<sup>1)</sup> Rant 3, 126.

bie Erfahrungslehre Rants und feine Ethit gusammentreffen follen. Sehen wir junachft, wie er biefe Coincibeng beweift.

Nachbem er ausgeführt hat, baß bie Rategorieen aus ber ge= gebenen Erfahrung abgeleitet find als beren apriorische Bedingungen, fagt er 1): "Die Erfahrung aber ift "etwas gang Bufalliges"! Benn von bem Caufalregreß ber Erfcheinungen abgefeben, über benfelben hinausgeblicht wird, fo eröffnet fich bas unabsebliche Gebiet ber intelligibeln Infälligkeit". "So geben fich also bie Bedingungen ber Erfahrung als bie Beziehungen auf ein folches Rufallige zu ertennen. Go führen alfo bie Gefete zu bem Gebanten eines intelligibeln Etwas, ju einem Ding an fich in einem anbern, aber bennoch nicht minder bringlichen Sinne, als welchen bas Gefet befagt"! Go entsteht aus ben Rategorieen, als ber Grenzbegriff berfelben, bas Ding an fich. Es ift lediglich "Gebilb ber Kategorie". Aber "als foldes Gebild ift es nicht willfürlich, fonbern gleichfam nothwenbig, wenn es gestattet mare, jenfeit ber Anwendbarkeit auf die Gebilde ber Anschaumg von einem Nothwendigen zu reben. Und boch reizt zu biefer llebertragung ber Begriffe ber Erfahrung auf ben Begriff ber Erfahrung felbft ein unabwendliches Schema unferes Dentens. So icheint es, als ob eine jebe Rategorie ihren befonderen problematischen Sinter= grund batte; sobald berfelbe jeboch in bie Erfahrung eintreten wollte, murbe er bie Rategorie aus bem Ringe ber Erfahrung abfchnuren, biefelbe Rategorie, bie ibn erbacht bat. Ift bas Un fich aber wieber in ben hintergrund gurudgetreten, fo wird es gleich= wohl wieber geforbert. Der Sintergrund begrengt alfo ben Begirt ber Erfahrung. Und bas Gange ber Erfahrung ichwebt über bem Abgrunde ber intelligibeln Zufälligkeit". Die Nothwendigkeit bes Fortschritts von ber Kategorie jum Ding an sich und seinen ver-Schiebenen Deutungen, ben Ibeen, will alfo Coben mobl unterscheiben von ber Rothwendiakeit, welche als modale Rategorie für bas Gebiet ber Erfahrung gilt. Aber "es fteht nicht in meinem Belieben, jene andere Art von Nothwendigkeit, die ideale, die nonmenale anzuerkennen" 2). Die Anerkennung berfelben ergiebt fich gang von felbft. "Benn wir angefichts ber endlofen Bebinatheit aller menschlichen Begebenheiten por bem Abgrund ber intelligibeln

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 30.

<sup>2)</sup> a. a. D. 268.

Bufälligkeit uns gestellt sehen, bann ist die Kategorie zum Noumenon geworden"). "Der Abgrund ber intelligiblen Infälligkeit
forbert Deckung. Wer solche in der statistischen Causalität gegeben
sieht, der sieht den Abgrund nicht. Die intelligible Zusälligkeit steigt
am Nande der äußersten Causalität unaufhaltsam empor"?). Aus
diesen Gründen leitet Cohen das Urtheil ab, "daß das Ersahrungswissen selber an seinen Grenzen die constitutiven Begriffe zu problenatischen Zbeen auswachsen lasse.

Cohen hat mit diesen Ausstührungen Recht, sobald man ihm ben ersten Schritt zugesteht. Sobald man die Erkenntniß, daß die Erfahrung "etwas ganz Zusälliges" ist, in dem gleichartigen Fortzgang des Erfahrungswissens sich erzeugen läßt, ist auch der Ausdruck zulässig, daß das Ding an sich aus den Kategorieen selbst hervorgehe.

Aber jene Boraussetzung ift eben zu beauftanden. Wohl zwingt uns bie Bufalligkeit ber Erfahrung, ben Begriff bes Dinges an fich ju vollziehen, wenn fie conftatirt ift. Aber bag fie conftatirt wirb, hat ja nur barin feinen Grund, bag ber endlose Regreffus als ctwas Unangemeffenes jum Bewußtsein getommen ift. Der unabfehliche Fortgang vom Bebingten zur Bedingung ift aber bie eigent= lide Ratur bes vorftellenben Bewuftfeins, Die unabwendliche Leiftung ber Berhaltnigbegriffe, in benen es fich bewegt. Wird baber bie ins Unbestimmte fortgebenbe Erweiterung bes Erfahrungsgebietes, welche sich in bem Regressins ber einzelnen Reihen vollzieht, burch bie Erwägung burchtreuzt, bag ja biefer raftlofe Fortgang niemals ju einem Abschluß führe, fo ift bieß ein Urtheil über bie Natur bes vorstellenden Bewußtseins überhaupt. Die Art wie bas Bewußtfein Gegenftande vorftellt, wird bann gemeffen an bem Bebanten eines befinitiven Abschluffes, einer Totalität ber Bedingungen, in welchem ein Bedürfniß bes Menfchen, ober wie wir mit Rant fagen tonnen, "ber Bernunft" gur Rube fommt. Diefes Beburfniß ift bem vorftellenden Bemuftfein für fich fremb. Es wird vielmehr bie ichreiende Differeng zwischen beiben ausgesprochen, indem über bie Erfahrung bas Urtheil ergeht, fie fei etwas gang Rufalliges. Um biefes Urtheil fällen ju konnen, muß man bas Bange bereits in Gebanken haben, mit welchem verglichen bie Leiftungen ber Rategorieen ungulänglich erscheinen. Jene Totalität, bas Ding an

<sup>1)</sup> a. a. D. 200.

<sup>2)</sup> a. a. D. 237.

fich überhaupt, weil in feiner Erfahrung gegeben noch aus ihr ab. leitbar als Bedingung ihrer Möglichkeit, ift ein Product unferes eigenen Dentens. Aber tein willfürliches Broduct, beffen wir uns auch entschlagen könnten. Darauf führt ichon ber naive Realismus. ber uns Alle mentrinubar gefangen balt, ber bie Dinge, bie mir nicht blok vorstellen, sondern als Erreger von Lust und Unlust erleben, als in fich geschloffene Ginheiten fieht. Aber Rant bat fich an bem Sinweis auf ben bunteln Zwang, bem wir babei unterliegen, nicht immer gennigen laffen; er hat boch anch ben Ginn ber Nothwendiakeit enthüllt, Die barin maltet. Diese Rothwendiakeit ift nicht die modale Rategorie, die innerhalb bes Erfahrungsgebietes ailt, - bieß giebt Coben au -, sondern fie ist die Nothwendig= feit der Verknüpfung von Mittel und Amed - diek unterläßt er bervorzuheben. Der fühlende und wollende Menich unterliegt biefer Nothwendigfeit, weil er fich bes gangen Erfahrungsgebietes als eines Mittels zu feinem Zweck bemächtigt. Rur wenn man fich auf ben Standpunkt biefes Zwedes ftellt, taucht ber Bebante ber Totalität auf, in beffen Lichte bas bem Bewuftfein erreichbare Wirkliche als muzulänglich erscheint. Man merkt jest, bak mögliche Erfahrung etwas gang Bufälliges ift, bag bie Arbeit ber Rategorieen an keinen festen Bunkt führt, an ben auch nur eine einzelne Erfcheinung bauernb gefnüpft merben könnte.

Rant hat in richtigem Fortgang feiner erkenntnißtheoretischen Untersuchung, nachdem er die Rategorieen abgeleitet als die Bebingungen einer möglichen Erfahrung, bie Ibeen abgeleitet als die Mittel einer beabsichtigten Biffenschaft. Bas ihr die Erfahrung niemals bieten tann, bas verschafft fich bie Bernunft "um ihrer Gelbftbefriedigung millen", "bie Ibee eines Gangen ber Erfenntniß nach Brincipien" 1). Gin folches Gange ber Erkenntniß ift inftematische Welterkenntniß ober Wiffenschaft. Wenn biefelbe erstrebt wird, so wird etwas gewollt, wogn Erfahrung allein die Anleitung nicht geben tann. Die wissenschaftliche Thätigkeit steht von vornherein unter ber Voraussetung, bag bie Vielheit, welche allein gewußt werben tann, fich zu einer Ginheit gufammenfügen laffe, welche nur gedacht wird. In gabllofen Wendungen wieberholt Kant, daß die Vernunft in bem Gebanken einer in fich geichlossenen Ginheit ber Dinge allein Rube und Befriedigung finde.

<sup>1)</sup> Rant, 3, 122.

Für bas bloße vorstellende Bewußtsein ist jener Gebanke nichts. Aus ihm läßt sich der Rechtsgrund desselben nicht entnehmen. "Run aber tritt das Recht des Bedürfnisses der Vernunft ein, als eines subjectiven Grundes, etwas vorauszusehen und auzunehmen, was sie durch objective Gründe zu wissen sich nicht anmaßen darf"). Dieses Bedürfniß ist aus dem Zweck zu erklären, dem seine Vefriedigung dient. Wenn also der Zweck die größtmögliche Erweiterung des empirischen Verstandsgebrauchs in einer systematischen Welterkenntniß ist, so ist hieraus, d. h. aus der Rothwendigkeit der Wissenschaft, der Rechtsgrund für den Gedanken einer Welteinsheit zu entnehmen. Weil wir Wissenschaft wollen, so fühlen wir den Verteb dieses Gedankens, oder wir haben ein Bedürfniß, welches nur durch ihn befriediat wird.

Daß Rant ben Rechtsgrund für ben Gebanten einer abgeichloffenen Ginheit ber Dinge in bem Zwede ber größtmöglichen Ermeiterung bes Berftanbesgebrauchs, ober in bem 3mede ber Wiffenschaft findet, ift zweifellos. Dann ift es aber auch falich. mit Coben bavon ju reben, bag bie Rategorieen felbft ju Ibeen Freilich faat Rant felbft 2), bie transscenbentalen ausmachien. Ibeen feien nichts als bis jum Unbebingten erweiterte Rategorieen. Aber bamit ift nur bas Begriffsmaterial genannt, in welchem ein Streben jum Ausbrud tommt, beffen Ginn burch bie bloge Thatfache, baf Rategorieen erweitert werben, nicht erschöpfend bezeichnet wird. Der Fortidritt von ber Kategorie gur Ibee erfolgt nicht von felbst aus ben in bem blogen Erfahrungswiffen liegenden Boraussebungen. Die unumgänglich nothwendige Thatigteit bes porftellenben Bewußtseins und bas absichtliche Erfennen ber Wiffenschaft bilben tein gleichartiges Continuum. Sonbern bie Brude zwischen beiben ift die Thatsache, baß bas fühlende und wollende Subject um feiner felbft willen bie Thatigkeit bes blogen Bewußt= feins nach Zweden birigirt. An bas lettere in feiner Rolirung burfen baber bie Begriffe nicht angefnupft werben, welche erft berportreten, wenn es bem menschlichen Zwede unterjocht wirb.

Die kantische Rechtsertigung ber Ibeen aus bem Zwecke ber Wissenschaft führt ganz von selbst auf das Gefühl als diejenige Form des geistigen Lebens, unter deren Sinfluß die Erscheinungswelt

<sup>1)</sup> Rant 1, 378.

<sup>2)</sup> Rr. ber r. B. 342.

ben Sintergrund bes Dinges an fich gewinnt und bemgemäß ber endlofe Reareffus ber Rategorie in ber Ibee feine Begrengung findet. "Das logifche Intereffe ber Bernunft (ihre Ginfichten gu befördern) ift niemals unmittelbar, fondern fest Abfichten ihres Gebrauchs voraus"1). Die Wiffenschaft ift nicht aus ber vorstellen= ben' Thatigfeit allein ju erklaren, fonbern aus bem Zwed, bem biefelbe unterworfen wirb. Die Begriffe, welche mit ber Wiffenschaft infofern nothwendig verknüpft find, als fie abfichtliches Erfennen ift, find nicht theoretische fonbern practische Beariffe. Aber "alle practischen Begriffe geben auf Gegenstände des Wohlgefallens ober Miffallens, b. i. ber Luft und Unluft, mithin wenigstens indirect auf Gegenstände unferes Gefühls"2). Somit entsprechen auch biejenigen Deutungen bes Dinges an fich, welche bie Aufgabe ber auf Einheit ber Welterkenntnif gerichteten Biffenschaft ausbruden, einem Gefühl für ihren Werth. Die Welt, die wir als Wertharofe beurtheilen, benten wir als abgeschloffenes Banges. Go erhalten auch Die Dinge erft burch ben Inhalt, ber in ihrem Berhältniß zu unferem Gefühl besteht, die Festigkeit, welche sie ju von uns unabhängigen Dingen an sich qualificirt; wie auf ber anderen Seite wir felbit erft in unferem Selbstgefühl bas Daß für Abhängigkeit ober Un= abbangigteit von uns befiten.

Lätt sich nun zeigen, daß nur im Sittlichen der Drang der Bernunft nach dem in sich Geschlossen, absolut Nothwendigen sein allgemeingültiges Geset sindet, so ist damit allerdings erwiesen, daß uns erst von dem Standpunkte des Sittlichen aus die einheitliche Weltanschauung möglich ist, welche bereits auf dem Standpunkte des sübsenden und wollenden Subjects, auf Geheiß des Selbstgessühls versucht wird. Damit ist dann freilich nicht eine erkenntnistheoretische Begründung der Ethik gegeben — eine solche giebt es überhaupt nicht —, wohl aber eine Anknüpfung der Ethik an die Art, wie wir als sühlende und wollende Menschen unser Erkenntnisvermögen gebrauchen. Das unerklärbare Sittliche, das Anerkennung gebietet, enthüllt uns den Sinn des Strebens, das in dem Grenzenlosen nach einer Grenze suchte. Dieses Streben wird insofern gerechtsertigt, als es das psychologische Material enthält, dessen sich dand das Sittliche bemächtigt, um sich im Menschen zu realisiren.

<sup>1)</sup> Rant 8, 95.

<sup>2)</sup> Rr. ber r. B. 607.

Der Trieb ber Bernunft, bas Erfahrungsgebiet ju überichreiten. um im Ding an fich Rube zu finden, leiftet in ber Wiffenichaft einen nütlichen Dienst, ohne felbst befriedigt zu merben 1). er ben Gebanken einer Belteinheit, einer Totalität ber Bebingingen entstehen laft, stellt er bie Aufgabe ber Biffenichaft. Die Biffenfchaft, alle zusammenhängende Weltertenntnig überhaupt, fteht von vornherein unter ber Leitung und antreibenben Rraft jenes Gebantens, ber bem Ruge bes Menichen nach bem Unbedingten feinen Urfprung verbankt. Aber biefelbe Biffenschaft wird burch bie Art unferer Erkenntnifmittel auf bem Boben ber Erfahrung, im Gebiet ber Beziehungsbegriffe festgehalten. Gie tann bas Unbedingte nur Entbedt wird basselbe im Sittlichen. Sier findet baber auch erft die Sehnsucht nach bem Unbedingten, die alles absichtliche Erkennen begleitende Voraussetzung eines Dinges an fich ihre endgultige Erflärung. "Und fo murbe bie transfcenbentale Steigerung unferer Bernunfterkenntnig nicht die Urfache, fondern bloß die Wirkung von ber practischen Zweckmäßigkeit fein, welche uns bie reine Bernunft auferlegt" 2). Die Berftanbeswelt ber Dinge an fich, in die man fich nicht hineinschauen ober hineinempfinden, sondern nur hineindenten tann, empfängt für uns einen Geltungswerth, ber fie über bie Stufe einer aus einem rathfelhaften Triebe entfpringenben Ginbilbung erhebt, einzig und allein aus ber fittlichen Bestimmung bes Menschen. Der Begriff bes Dinges an fich ist alfo nur zu rechtfertigen als "ein Standpunkt, ben bie Berumft sich genöthigt sieht, außer ben Erscheinungen zu nehmen, um fich felbft als practifch zu benten"3). Wenn man von biefer practischen Rudficht absieht, fo macht bas Suchen nach bem Ding an fich ben Ginbrud, als ob wir mehr einer eiteln Fragfucht als einer grundlichen Bigbegierbe Gebor gegeben hatten"4). Zwischen ber Grenze, bie wir suchen, und bem, mas wir wirklich wiffen fonnen, bleibt boch "immer eine unendliche Kluft". Der Uebergang vom Sinnlichbedingten jum Ueberfinnlichen ift fur bas theoretifche Erkennen ein imberechtigter Sprung. Für biefes bleibt als bie legitime Art feiner Bethätigung nichts weiter übrig als die endlofe immanente Berknüpfung bes Bedingten. Jener Uebergang gum

<sup>1)</sup> Rr. ber r. B. 610.

<sup>2)</sup> a. a. D. 618.

<sup>3)</sup> Rant 8, 93. vergl. 172; 239; 4, 337.

<sup>4) 8, 173,</sup> 

Unbedingten ift erklärlich aus bem Selbstgefühle bes erkennenben Subjecte, dieser reichen Quelle ber Sinbildung und zahlloser Störrungen in bem Fortgang des wirklichen Erkennens. Gerechtfertigt aber wird die Erhebung über das Gebiet ber Ersahrung nur durch die anerkannte sittliche Bestimmung des Menschen.

Somit haben wir gefunden, baß eine Grenze bes reinen Ertennens für fich überhaupt nicht gebacht werben fann. Gine Grenze bes Erkennens findet fich erft ein, wenn ber handelnde Menfch basfelbe in ben Dienft feiner Zwecke ftellt. Wenn man bas Erkennen an bemienigen mißt, mas biefe Zwede verlangen, fo erfcheint feine Leiftungsfähigkeit allerdings als begrengt. Die Thätigkeit bes vorstellenben Bewuftfeins empfängt ihre Begrenzung nicht in ihrem eigenen gleichartigen Fortgang, fonbern aus ihrer concreten Beftimmtheit als Function ber fühlenden und wollenben Berfon. Wirklichkeit ber letteren gieht bem Ertennen feine Grenze. ben Forberungen bes hanbelnden Menschen ergeben fich Urtheile über die Borftellungswelt im Gangen, welche die ungeftorte Thatigteit bes Erkennens aus fich felbst nicht erzeugt hatte. An ber Bor= stellung von bem Weltgangen, von einem in fich geschloffenen Dinge überhaupt, welche ihm burch Vermittelung von Gefühl und Wille als Object aufgebrangt wirb, bricht fich bas Erkennen, beffen Begriffe zwar zur Berftellung enblofer Beziehungen, nicht aber zur Borftellung einer beziehungslofen Totalität geeignet finb.

Wenn trothem der subjective Ursprung jener Vorstellungen nicht darauf führt, sie als Sinbildungen dei Seite zu setzen, so kann dieß nur seinen Grund in der Macht des subjectiven Impulses haben, dem sie ihre Entstehung verdanken. Indem wir als Personen unser eigenes Dasein als ein in sich geschlossens in Lust und Unsuft zu erleben glauben, behandeln wir die erkennende Thätigkeit des vorstellenden Bewußtseins als Mittel zu dem Zweck der Person. Dem persönlichen Bedurfniß entspricht aber nicht eine grenzenlose Vielkeit von Vorstellungen, sondern ein Ganzes von abgeschlossend Dingen. Diesen Character gewinnt die Vorstellungswelt, sodald wir sie als Veraulassung von Lust und Unsuft nach ihrem Werthe beurtheilen. Es wird daher dem Erkennen, welches in den Dienst fühlenden Person gestellt wird, die Aufgade zugemunthet, auf Dinge als absolute Einheiten auszugehen, während es seiner eigenen

Natur nach immer nur relative Ginheiten von Borftellungen erreicht. Die Folge bavon ift, bas an jedem einzelnen Buntte in dem Fortfchritt bes Erkennens die Aufaabe scheitert, weil bas vorgestellte Ding fich immer wieber in Begiehungen auflöft, bie auf einen tiefer liegenden Rusammenhang hinausweisen. Tropbem bleibt auf ber auberen Seite die Aufaabe immer besteben, fo lange bas Ertenuen pon uns Menschen als Mittel ber Berfon behandelt wirb. Wie fich bas miffenschaftliche Ertennen, welches ben Character bes Erfennens rein bewahren will, in biefer Schwierigfeit zu verhalten habe, hat Rant richtig gezeigt. Die absoluten Ginheiten, welche bie Berfon verlangt, muffen, wenn fie bas Ertennen nicht erbruden follen, in regulative Ibeen verwandelt werden, in Bezeichnungen einer Aufgabe, Die ins Unendliche hinausweift. In Diefer Geftalt find fie nichts weiter als ein Ausbrud bes Bertrauens, baf bie Belt, bie wir als Mittel für unferen Zwed in Anfpruch nehmen, fich jufammenhängend werbe erklaren laffen. Gie find bann bie Symbole bes practischen Impulses, ber in jedem wiffenschaftlichen Ertennen als einem absichtlichen wirtfam ift. Wenn ihnen eine Be= beutung barüber hinaus jugefchrieben wirb, fo tann bief nur baburch geschehen, baß bas Gelbitgefühl ber Berfon, bem fie entstammen, wie die Offenbarung einer besonderen Art von Realität behandelt wird. Die Verknüpfung ber auf folde Beife festgeftellten Geltungswerthe mit ber Belt bes vorstellenben Bewußtseins ift bann aber, wie fie auch erfolgen moge, nicht mehr theoretische sondern practische Welterklärung. Es handelt sich dabei nicht mehr um bie parteilose Auffaffung bes thatfächlich Gegebenen, fondern um bas affectvolle Streben, bie Anerkennung von Gebanken burchzuführen, beren Inhalt fich burch nichts legitimiren kaun, als burch feinen Werth für uns. Indem mir nicht schon an bem Gebiet ber reinen Erfahrung, an ber Belt bes porftellenben Bewuftseins für fich bie gange Birklichkeit zu befiben glauben, fonbern erft bann, wenn wir fie burch eine auf jene Beife legitimirte Realitat bebingt benten, üben wir practische Belterflärung aus. Die beiben Arten practischer Welterklärung find bie bogmatische Metaphysik und bie Religion, fofern biefelbe nicht bloß in Gefühlen und Stimmungen lebt, ober in abgeriffenen Bilbern ber Phantafie fich ausspricht, fonbern einen geordneten Zusammenhang eigenthümlicher Borftellungen zur Reife gebracht hat.

Damit haben wir also bas Gebiet berjenigen Vorstellungen erreicht, mit welchen sich die Theologie zu befassen hat. Aus der Belt der gleichgültigen Objecte jedes vorstellenden Bewußtseins sind wir hinübergetreten in diejenige Belt,
welche Realität nur beanspruchen kann für Personen, soweit sie in
ihrem Fühlen und Wollen zusammenstimmen.

## Die beiden Arten der practischen Welterflarung.

Man murbe ichwerlich ben Berfuch machen, zur Begründung bes religiofen Glaubens die Refultate bes bloken Ertennens berbeizuziehen, wenn man fich immer vergegenwärtigte, bag bas mirtliche Ertennen von Gegenständen fich in ben Begiehungsbegriffen vollzieht. Indem ber Character biefer Begriffe ebenfo einen Abfcluß bes einzelnen Erfenntnifobjects wie eine enbaultige Rufam= menfaffung ber vielen Dinge ju einem Gangen unmöglich macht, fo fteben bie Producte bes Erfennens in einem zu auffallenden Gegenfat zu ben Beburfniffen bes perfonlichen Beiftes, als baß fie als positive Grundlage religiofer Heberzeugung geltend gemacht Aber die Deinung, bag man mit bem Ruftzeng bes Erkennens die Glaubensobjecte behandeln konne, ohne fie aufjulofen, hat einen mächtigen Salt an bem Borurtheil, baß es neben jenem wirklichen Ertennen von Gegenständen ein Ertennen höherer Ordnung gebe, welches fich auf bas Bange ber Dinge richte. Inbem bie bogmatische Metaphyfit biefen Titel begufprucht, bietet fie ber Theologie ein ebenso bequemes wie gefährliches Mittel gur Begrundung ber religiösen Urtheile bar. Bequem ift biefes Mittel, weil die vermeintlichen metaphysischen Ertenntnisse practifch bedingte Urtheile find, welche ben gleichartigen religiöfen Ueberzeugungen an vielen Bunkten geftatten, fich an fie anguknüpfen. Die Theologie wird bann baburch wenigstens fur einige Zeit ber schwereren Arbeit enthoben, fich auf bie eigentlichen ertennbaren Wurzeln religiöfer Gewißheit zu befinnen. Aber trop jener Gleichartigfeit, Die gwischen ber Religion und einer Metaphnfit, welche bas Weltganze zu er= tennen und zu erklaren vorgiebt, obwaltet, find die Motive, aus welchen bie Urtheile berfelben entspringen, burchaus verschieben.

Die Raturreligion verträgt es, wenn bie Differeng biefer Motive unbeachtet bleibt. Wenn aber die driftliche Theologie, um fich ihre Aufgabe zu erleichtern, bie religiöfen Gebanten auf metaphpfifche Borurtheile reducirt, fo geht babei ber eigenthümliche Character ibrer Gegenstände, ben fie grabe berausftellen foll, verloren. Rwed bes theologischen Beweises wird im Christenthum nicht erreicht, wenn er jenseits ber Grenze, welche bie Religion von jener Deta= phyfit icheibet, feine Grundlage fucht. Bas von einem folden Standpunfte aus gefeben wirb, ift leiber in ben meiften Rallen nicht mehr bas Object bes driftlichen Glaubens, fonbern eine phantaftifche Ermeiterung ber Metaphyfit. Goll biefe Entftellung ber Glaubensobjecte in ber Theologie vermieben werben, fo tommt es vor Allem barauf an, bag man ben Unterschied ber Motive, aus welchen bie metaphyfischen und religiösen Urtheile entspringen, fenntlich macht. Das ift freilich befihalb nicht leicht, meil bie Sufteme jener Metaphufit in ber Regel auch von religiöfer Em= pfindung burchaluht find. Gie find meiftentheils nur als Berfuche neuer Religionsftiftung vollständig zu verstehen. Indeffen wird es boch möglich fein, biejenigen Motive herauszuheben, welche unzweifel= haft nur ber Metaphofit ober nur ber Religion bienen.

Die ftillschweigenbe Boraussekung, welche alle menschliche Biffenichaft begleitet, baß eine zusammenhängende Naturerklärung möglich fei, muß boch auf irgend eine Weise erhartet werden können. Gelänge es nicht, so murben wir ja nur burch blindes Bertrauen auf eine gludliche Rugung grabe ben Gebanten besiten, beffen un= verwüftliche Energie jebe gerbrodelnde Sprothefe überdauert und immer wieber in ben Nieberlagen ber Biffenschaft ben Sinweis auf ihre fünftigen Siege fuchen läßt. Inbem man es als einen Mangel empfindet, baß eine für den Betrieb miffenschaftlicher Belt= erklärung und mechanischer Weltbeberrichung fo werthvolle Ueberzeugung nur als naives Butrauen eriftirt, empfängt man ben Reiz ju metaphysischen Bersuchen. In jener Ueberzeugung stecht ber Gebanke eines Weltgangen. Soll fie burch bas Denken gerechtfertigt werben, fo muß baber eine Borftellung vom Beltgangen begründet merben, welche bem Streben bes Menschen, bie Natur zu begreifen und baburch zu beherrichen, feine Erfolge gemährleiftet.

Benn biefer Zwed nun erreicht ift, haben wir bamit eine Bereicherung unserer Belterkenntniß gewonnen? Das Nesultat, welches
ein burchgeführter metaphpsischer Bersuch zunächst ergiebt, ist bieß,

baß bie Begriffe, burch welche uns miffenschaftliche Erflärung ber Natur und in Folge bavon eine Bestimmung ber Ereigniffe gu Mitteln für unfern Amed gelingt, mit einem höberen Rechtstitel als bisher betleibet ericheinen. Bisher mar ihre Geltung abhangig von bem ichwantenben Reugnif ber Erfahrung. In ber Metaphpfit bagegen merben biefelben Begriffe, mit benen fich bie Biffenschaft als mit vorläufig beglaubigten Sprothefen in bas grenzenlofe Gebiet ber Erfahrung bingusmagt, mit einer Borftellung von bem einheit= lichen Wefen ber Welt in folibarische Verbindung gebracht. In bemfelben Make als biefer Rufammenhang einleuchtet, werben auch iene Begriffe nicht mehr als vorläufig brauchbare Erklärungsmittel einfach hingenommen, fonbern fie felbft werben aus ber Ratur bes Beltaangen erflart. Gie werben begriffen als bie aus bem Befen ber Belt fich ergebenben Formen ihres Seins und Geschehens. Damit ware nun ohne 3meifel ein Bumachs an Erfenntniß ber Belt gewonnen, wenn uns überhaupt die Begriffswelt, welche bie Detaphyfit zu einer Ginheit verfnupft, als unveränderliche Größe gegeben mare. Das ift fie aber nicht. Denn ber Fortschritt ber empirischen Belterkenntnif liefert weit mehr als immer neuen Stoff zur Gingliederung in ein althergebrachtes ober gar unveränderliches Begriffeinstem. Er liefert auch immer neue Beranlaffung, Die Begriffe, welche bisber zur Naturerflärung gebient batten, zu modificiren ober gang zu beseitigen. Dann wird aber burch jeben weitgreifen= ben Fortschritt ber Empirie bie icheinbare Belterfenntniß ber Detaphyfit, ohne bak fie birect angegriffen murbe, aufgeloft. Der Berfuch, eine gegebene Begriffswelt zu einer Ginheit zu verbinden, erfährt feinen birecten Biberftanb; aber biefe bisberige Belt bes Berftanbes, nach beren Ginbeit in ber Metaphpfit gefragt wirb. bricht felbst zusammen, wenn sie sich ber Rulle neuer sich aufbrangenber Thatfachen nicht mehr gewachsen zeigt. Damit ift bann natürlich auch ber metaphofische Versuch als unnüt beseitigt, weil bie Begriffe felbst, beren Urfprung ber speculative Tieffinn in bem einheitlichen Wefen ber Welt entbedt zu haben glaubte, für ben wissenschaftlichen Forscher nicht mehr vorhanden sind. In diesem unausbleiblichen Schickfal jebes metaphyfifchen Suftems bocumentirt fich aber jedesmal nicht bloß bie Unzulänglichkeit eines einzelnen Bersuches. Es tritt barin auch immer von Neuem zu Tage, baß ber Anspruch, mit ber Lösung ber metaphysischen Aufgabe bie wiffenschaftliche Erkenntnig ber Welt zu erweitern, auf einer Boraussetzung ruht, welche ben Bebingungen eben bieses erstrebten Fortschritts wiberspricht.

Eine unumgängliche Bebingung bes Fortschritts im Naturer= tennen ift ber fliegende Character ber in ber Naturmiffenschaft gebilbeten Begriffe. Sobald biefelben fich bergrtig verhärten, baf fie ibren taftenben, bnootbetischen Character einburgen und, anftatt bem Eindruck ber Thatsachen nachzugeben, bemfelben beharrlich miberfteben, fo bleiben fie nicht mehr bie fliegenden Formen bes meiterfcreitenben Ertennens, fonbern hinbern basfelbe in feinem Fort= Aber grabe biefe Gefahr broht von Seiten bes metaphy= fifchen Berfuchs, die verborgene Tiefe und Ginbeit einer im Gebrauch ber Naturmiffenschaft befindlichen Begriffsmenge aufzubeden und zur Geltung zu bringen, fobalb fein Refultat als eine Bereiche= rung ber Belterkenntnift bingestellt mirb. Bas in ber Metaphpfif im gunftigften Falle erkannt wird, ift die eigenthumliche Karbung ber Borftellung von einem Weltgangen, welche ben augenblidlichen Begriffsapparat ber Naturmiffenschaft in feiner Anwendung begleitet. Es mag nun noch fo erfreulich fein, fich biefe Vorstellung in ihrer eigenthümlichen Urt zu beutlichem Bewuftfein gebracht zu haben. als gleichartige Erganzung ber miffenschaftlichen Welterkenntniß barf man fie boch nicht ausgeben. Sonft murbe man ja ben Gegenftand ber metaphyfifchen Untersuchung, bie Summe ber Begriffe, in welchen fich augenblicklich die Naturforschung bewegt, so ansehen, als ware bamit ber bleibenbe Ausbruck ber Beltorbnung gegeben, um beren Feststellung fich bie Biffenschaft bemüht. Denn wenn bie Geheim= niffe, welche bie Metaphnit ihrem Object entlocht, bie wiffenschaft= liche Erfenntniß ber Welt bereichern follen, fo muß jenes Object irgendwie zu bem bleibenden Character biefer Belt gerechnet merben. Damit aber ibentificirt man bas zeitweilige Gefichtsfeld ber Biffenichaft mit bem grenzenlofen Gebiete, in welches fie hinausstrebt, und, indem man die hypothetisch gemeinten Producte ber Erfahrung als bleibenbe Gefete berfelben behandelt, lagt man bie Erfenntnig, anftatt fie zu erweitern, an einem ihrer Entwidelungspunkte erftarren.

Also ber Anspruch, burch die Ergebnisse der dogmatischen Metaphysit die wissenschaftliche Erkenntnis der Welt zu erweitern, ist in sich widersprechend. Wenn der Werth dieser Metaphysit auf dem Beitrag ruhte, den sie hierzu leistete, so wäre sie gar nichts werth. Man kann von dieser Einsicht tief durchbrungen sein, ohne sich deschalb dem Eindruck verschließen zu müssen, daß das Bild der bis-

herigen Entwickelung ber Menichheit recht obe und langweilig merben murbe, wenn ihm bas leibenschaftliche Ringen um bie Löfung ber metaphnfifchen Brobleme fehlte. Aber freilich ift mit ber Berufung auf ben afthetischen Reiz genialer metaphyfischer Berfuche ju ihrer Bertheidigung noch wenig gethan. Es heift boch, ber Metaphyfit einen ichlechten Dienft leiften, wenn man fie, wie F. M. Lange, als Begriffsbichtung verberrlicht 1). Gelbft wenn bie tiefwurzelnde Reigung zu einer folden eigenthumlichen Art bichterifder Production ju bem Schluffe berechtigen murbe, baf in ihr ein unausrottbares Element unferer geistigen Dragnifation mirtfam fei, so murben boch die Ansprücke, welche die Metaphnut von jeher gemacht bat, weit über ben Rechtstitel hinausgeben, ben ihr biefe psychologische Ableitung verleihen könnte. Unter jener Boraussebung mare ihre einzige Aufgabe, afthetisch anziehend zu erscheinen; auf Allgemeingültigkeit beffen, mas fie für Erkenntniß ausgiebt, mußte fie verzichten. Mit beibem aber ftanbe in auffallenbem Wiberfpruch ihr ichwerfälliger Begriffsapparat und ber Anspruch, zu beweifen. bem fie vermittelft besfelben von jeher hat genugen wollen. Schließlich murbe jene pfychologische Ertlärung gegen ben Zweifel nicht fchüten, ob es nicht eine Beredelung ber Natur bedeuten möchte, wenn man einen Naturtrieb unterbrückte, ber ben Menschen in folche Wiberfprüche hineinwirft. Freilich liegt in ber Erklärung ber Metaphysit als Begriffsbichtung bas richtige Urtheil, baß es in ihr nicht auf die Bflege bes theoretischen Erfennens, auf die erweiterte Rennt= niß von Thatfachen ankommt. Aber es läßt fich bei voller Burbigung biefes Gesichtspunktes eine Aufgabe ber Metaphnif nach= weisen, welche fie nicht bloß als bas zwecklose Brobuct einer blinden Naturkraft erscheinen lagt und bem Reugniß ber Geschichte von ihr als einer Großmacht ber Cultur gerecht wirb. Damit foll aber nicht gefagt fein, bag wir ben Berfuchen bogmatifder Metaphyfit

<sup>&#</sup>x27;) vergl. Gesch. des Mat. 2. Aufl. 2. Buch, 61: "Kant wollte nicht einschen, was icon Plato nicht einsehen wollte, daß die "intelligible Welt" eine Welt der Dichtung ist und daß gerade hierauf ihr Werth und ihre Würde berruht. Denn Dichtung in dem hohen und umfassenden Sinne, in welchem sie hier zu nehmen ist, kann nicht als ein Spiel talentvoller Willkin zur Unterhaltung mit leeren Ersindungen betrachtet werden, sondern sie ist eine nothe wendige und aus den innersten Lebenswurzeln der Gattung hervordrechende Geburt des Gestes, der Quell alles Johen und Deiligen und ein vollgiltiges Gegenzelvicht gegen den Bessinismus, der aus dem einseitigen Weilen in der Wirklichteit entsprinat."

eine dauernde Verechtigung zuschreiben wollen. Es wird sich vielemehr zeigen, daß alle solche Versuche, die Welt des theoretischen Erkennens abschließend zu erklären, einem Motive entspringen, welches auf andere Weise vollkommener befriedigt wird, welches aber auf keinen Fall ein bloß ästhetisches Interesse an der Wetaphysik begründet.

Die Metaphyfit hat zur Aufgabe, biejenige practifche Belterflarung rein burchzuführen, welche gwar nicht mit ber theoretischen Welterklärung an sich verbunden ift, wohl aber mit berfelben. fofern fie burch die im Bollbefite ihrer geiftigen Functionen befind= liche Berfon gehandhabt wird. Es fteht auf ber einen Seite feft, daß die Vorstellung von einem Weltganzen und die ihr gleichartigen von ber Ginheit, bem einheitlichen Wefen ber Welt für bas rein theoretische Ertennen nicht vorhanden find, weil fie fich als Beding= ungen ber Ibentität bes Bewuftfeins in ber Mannichfaltigfeit ber Empfindungen nicht nachweisen laffen, vielmehr mit ben Denkacten. burch welche fich bas ibentische Bewußtsein behauptet, in schroffem Widerfpruch fteben. Auf ber anbern Seite ift eben fo ficher, baß bie fühlende und wollende Berfon in ber Ausübung ihrer erkennen= ben Function fortwährend von irgend einer Form jener Borftellungen vom Weltgangen bestimmt ift. Es fommt bem Denfchen beim Erkennen ber Welt nicht bloß barauf an, baß fich bas Bewußtsein in jedem Moment als die Ginheit feiner Auftande behauptet, fondern auch barauf, daß fich bie verschiedenen Bewußtfeinsacte ju bem Continuum einer Belterklärung aneinanberfügen. Rur unter biefer Bedingung eröffnet fich bem Menichen bie Ausficht, baß er fich in ber Welt merbe gurechtfinden konnen, baß er mit Erfolg barauf ausgeben burfe, die Welt mechanisch zu beberrichen. Run ift aber biefe Zuverficht von ber Exifteng bes Menfchen gar nicht zu trennen; ihre Steigerung und energievolle Bethätigung ift unumgänglich, wenn es sich barum handelt, die eigenthümliche Art bes menichlichen Dafeins in ber Welt vollkommener burchzuseten. Die ihr entquellende Luft gur Arbeit ift bie elementare Rraft, burch welche fich ber Mensch bem Naturlauf gegenüber in seiner Art er-Alles menichliche Erkennen ift baber in feiner individuellen Wirklichkeit mit einer Boraussetzung von ber Welt verbunden, welche bie Auversicht zu rechtfertigen scheint, bieselbe werbe fich gemäß bem Bedürfniß bes Individuums zusammenhängend erklären laffen. In biefer Borausfetung erscheint bie Welt als in fich geschloffenes

Banges, weil über ben unbeftimmten Ablauf ber Empfindungen von vornherein bas Urtheil ergeht, baf ber unabläffige Berfuch bes Bewuftfeins, ihn ju ordnen, nicht ju gufammenbangslofer Rielbeit führen werbe, sondern zu ber in practischem Interesse nothwendigen Ginheit. Somit ift bie practifche Ausübung bes theoretifchen Erfennens fortwährend begleitet von einer wenn auch noch jo bunteln Borftellung von bem Gangen ber Belt. Offenbar wird diefe Borstellung pericieben ausfallen, je nach bem Dafe, in welchem und je nach ben Mitteln, burch welche man eine gufammenbangenbe Gra flarung ber Belt erftrebt. Die Borftellung pon ber Ginbeit ober bem Befen ber Belt, welche ben hintergrund biefes practifchen Strebens bilbet, wird in jedem Ralle fo geartet fein muffen, baß fie bie Formen in fich begt, in welchen man gerade ben Beltlauf ju begreifen unternimmt. Run wird die Runft bes Metaphyfiters barin bestehen, baf er biefe Borstellung in ihrem organischen Rufammenbange mit ber lebenbigen Begriffsmelt bes Reitalters flar und beutlich berausarbeitet. Gine folde Leiftung, von einem reich ausgestatteten Geifte vollbracht, fann wie eine befreiende That begeisternd mirten. Un bas Weltbild, welches fich aus bem geistigen Berkehr ber Zeitgenoffen allmählig beraushob, wurde burch bas Bertrauen, bak man nicht vergeblich grbeite, bas allgemeine Intereffe geknüpft. Aber mabrend ber Berfuch, es beutlich zu gestalten, bei ber Menge nur zu widerspruchsvollen Bilbungen führt, gelingt es ber fraftvollen Phantafie Ginzelner, bie mogenben Gebanten gu einem anschaulichen Bilbe zu vereinigen. Gelbst wenn eine folche Anichauung ohne allen Schein wiffenschaftlicher Bermittlung burch ben Mund bes Dichters mitgetheilt wirb, muß fie mit ber Gewalt einer beglückenben Offenbarung auf Alle einbringen, benen bamit bas, mas fie als bas Befen ber Welt buntel gemeint hatten, beut= lich por Augen tritt. Da also eine glückliche metaphnische Conception ber Regfamfeit mächtiger Antriebe bazu verhilft, fich frei zu entfalten, fo wird es leicht erflärlich, daß fie mit einer Warme ber Heberzeugung aufgenommen und vertheidigt zu werden pflegt, wie fie fonft auf miffenichaftlichem Gebiete nicht gewöhnlich ift. einem tiefen perfonlichen Bedürfniß bringen verworrene Bilber einer Belteinheit bei Allen unwiderstehlich empor. Diefes Bedurfniß befriedigt ber gelungene metaphysische Versuch, indem er die ben jeweiligen Erklärungsmitteln entsprechende Belteinheit anschaulich macht und als hervorbringenden Grund eben biefer Formen, in welchen das Geschehen factisch geordnet wird, erscheinen läßt. Was ihm entgegenkommt, ist daher nicht bloß das ästhetische Interesse an einem harmonisch geordneten Weltbilde, sondern das practische Bedürfniß des Menschen, welcher erklären will, weil er handeln muß.

Wenn also die Metaphysik die willenschaftliche Welterkenntniß auch nicht birect weiterführt, fo ift fie boch infofern für biefelbe von Bebeutung, als fie ben Sinn, ber fich mit ben in Gebrauch befindlichen Erklärungsmitteln unwillfürlich verbindet, erkennen lagt. Bor Allem aber lieat ihr Werth barin, baß fie bie miffenschaftliche Berfonlichkeit, beren practisches Beburfniß bie Begriffe ber theore= tifchen Belterklärung burch bie Beziehung auf eine verborgene Welteinheit zu ergangen fuchte, jum Abichluß bringt. Ihren Feinben gegenüber tann fich baber bie Detaphpfit bamit vertheibigen, baß fich auch in jenen, aber in unbewachter Unordnung, basfelbe zu vollziehen strebt, mas fie felbst geordnet und berufemafig zu Stande ju bringen fucht, indem fie ben Bufammenhang ber geforberten Welteinheit mit bem Begriffsmaterial ber Wiffenschaft logisch begrundet 1). Bu berechtigten Borwurfen giebt die Metaphysik erft Anlaß, wenn fie biefe Leiftung, in welcher fich bie Berfonlichfeit bes wiffenschaftlichen Forschers als folche Genüge thut, mit Prabicaten ausstatten will, die nur ber theoretifchen Welterklärung gu= Die Grunde, welche bieg verwehren, haben wir oben tennen gelernt. Sier tonnen wir ihr Gewicht baburch verftarten, baß wir aus bem, mas fich und zulest ergeben bat, bas positive Befen ber Metaphyfif im Unterschiebe von aller theoretischen Belt= erklärung noch genguer bestimmen.

Die Metaphysit ist nicht theoretische sonbern practische Welterklärung. Denn die metaphysische Vorstellung einer Welteinheit, welche als der Realgrund unseres gesammten der theoretischen Welterkentniss dienenden geistigen Bestiges erscheinen soll, hat ihren Ursprung allein in der fühlenden und wollenden Person. Dem Wesen des theoretischen Erkennens war dieselbe durchaus widersprechend; in dem practischen Geiste dagegen haben wir die Anlässe entdekt, welche uns ihr Vorhandensein im geistigen Leben der Menschen verständlich machen. Wenn daber aus dieser Vorstellung die Erserständlich machen.

<sup>)</sup> Unter welchen Bedingungen die Religion im Stande ift, das Bedürfniß, dem die Metaphysit auf diese Weise für eine kurze Zeit zu genügen sucht, auf eine höhere Art dauernd zu befriedigen und somit die Metaphysit als System überstüffig zu machen, wird sich unten ergeben.

klärungsmittel der Wissenschaft begriffen werden, so gewinnen wir damit nicht eine erweiterte Erkenntniß der thatsächlich gegebenen Welt, sondern es wird dadurch das Vertrauen auf seinen stärksten Ansdruck gedracht und soweit als möglich gerechtsertigt, mit welchem der practische Menschengeist seine erkennende Thätigkeit begleitet. Es wird hier also die Welt, oder vielmehr die allgemeinen Formen des Seins und Geschehens, in welchen wir sie zu begreifen suchen, werden aus einer Vorstellung erklärt, welche aus einem practischen Bedürsniß des Menschen geboren ist; und diese Erklärung wird vorgenommen, um eben dieses Bedürsniß zu befriedigen, indem die ihm entsprechende Vorstellung in ihrer Macht über die Welt der Naturwissenschaft bewährt wird. Ein Erklären mit solchen Mitteln im Dienste eines solchen Zweckes nennen wir practische Welterklärung.

Wenn diefe Abhängigkeit ber miffenschaftlichen Raturerflärung fowohl wie ber Metaphyfit von bem Amed, die Welt mechanisch zu beherrschen, nicht anerkannt wird, so hat bieg nur barin feinen Grund, bag man in ber Regel bas Bathos folder Beburfniffe in bas wiffenschaftliche Streben einfließen läft, welche in bemfelben niemals Befriedigung finden tonnen. Das Wefen, in welchem bie gange Seele mit ihren tiefften Beburfniffen Rube finden tonne, fucht man erkennend zu ergreifen. Und ba bie Naturwiffenschaft allein biefes Berlangen nicht befriedigt, fo fucht man basfelbe in einer Metaphyfit zu ftillen, welche bie verborgene Tiefe ber Natur und bes Naturerkennens zugleich entschleiern will. Dber aber, man will fich zu jener Anerkennung beshalb nicht verfteben, weil es eine Entwürdigung ber Wiffenschaft fei, biefelbe einem fremben Zwede bienftbar zu machen. Dann bat jenes Stranben ichlimmften Ralls feinen Grund in bem philiftrofen Duntel bes gunftmäßigen Gelehrten, ber es nicht feben tann, bag ber gange Menfch ber 3med jeber feiner Functionen ift und bag bie Burbe jebes besonberen Berufes in bem Dage fich vergrößert ober verringert, als er biefem Rmede fich untermirft. Beften Falls bagegen wird jenes Sträuben baraus erklärlich, bag man bie Freude bes Forfchers erfahren hat, ber, ohne nach einem außerhalb feiner Thätigkeit liegenden Zwede gu fchielen, eine bisber unbefannte Thatfache mubfam festgeftellt bat. Re intensiper biefe Freude empfunden mirb, besto leichter tann fich bie Meinung einschleichen, bag biefelbe in ihrer Burbe beein= trächtigt wirb, wenn ber Erfolg, ber fie gewedt hat, feinen bochften Werth nicht in sich selbst haben soll, sondern in seiner Beziehung als Mittel für einen andern Zweck. Zur Austössung dieses Misverständnisses konnnt es indessen nur darauf an, die Majestät dieses Zweckes, nämlich der mechanischen Weltherrschaft aufzusassen, welche durch die Wissenschaft verwirklicht und erweitert wird. Dann wird man einsehen, daß die ehrwürdige Erhebung, welche dem Forscher durch die gänzlich rückisches Arbeit des Erkennens zu Theil wird, grade darin ihren Grund hat, daß er die durch einen höheren Zweckenen Ausgabe seines Veruse erfüllt.

Dieß führt uns auf die zweite Form ber practischen Welterklärung. Sie befaßt sich auf der Sinen Seite allein rechtmäßig mit dem Wesen, welchem man im wissenschaftlichen Naturerkennen und in der Metaphysik vergeblich nachtrachtet. Auf der anderen Seite schließt sie wenigstens in ihrer höchsten Form die Aufforderung ein, den Zweck der Wissenschaft so zu bestimmen, wie auch diese selbst thun muß, wenn sie sich auf der Söhe des Bewußtseins über den Umfang ihrer Mittel erhält.

Die Metaphnfit ift practische Welterklärung im Dienste bes Erfenntnifftrebens. Die Energie bes Willens, die Belt zu erklaren und zu beherrichen, reflectirt fich in ber bunteln aber unausrott= baren Vorstellung einer einheitlich ertennbaren Welt. In bem Dafe als ber miffenschaftliche Forscher ten Werth biefer Welteinheit fühlt. bie feiner Arbeit erft Ginn und Zwed verleiht, gewinnt bie Buverficht zu ihrer Realität an Kraft, fucht bie Borftellung berfelben fich bestimmter zu gestalten und bie gebräuchlichen Mittel ber theore= tifden Belterklarung ju umfaffen, um fie bann fpater, verklart burch bie transscendente Bertunft aus bem Absoluten, wieder aus fich zu entlaffen. In biefem Broceg bewährt bas lebenbige Indi= viduum, welches die Welt erflaren und beherrichen will, feine Dacht über bie theoretischen Mittel zu biefem Zwede. Da eben biefer Zweck von bem Menschen um feines eigenen Bestandes willen gewollt wird, fo ift die feste Ueberzeugung von feiner Erreichbarkeit nur ein besonderer Kall ber allgemeinen Zuversicht, mit welcher ber Dienich die ihn umgebenbe Welt als ben Raturboben feiner Eriftens betrachtet. Die Ueberzeugung, bag fich die Welt zusammenhängend erklaren und mechanisch beherrichen laffe, fpricht fich aus in ber Boraussehung einer Belteinheit, welche ihren Ausbrud in bem metaphysischen Sustem findet. Folglich ift die Gewißheit, welche bas lettere begleitet, ebenfalls eine Meußerung bes Lebensgefühls, in

welchem ber Menfch die Welt als bas Mittel feiner eigenen Eriftens als Raturmefen zu behandeln pfleat. Will man baber von ber Bahrheit ber metaphpfischen Belterklärung reben, fo barf man fich por Allem nicht icheuen, ben Unfprüchen Wahrheit zuzuerkennen, welche ber Mensch, ber in ber Welt und burch fie leben will, an ben unbestimmten Thatbestand bes Weltlaufs macht. fich bann boch aber auch nicht verbeblen, bag auf bie Meußerungen biefer practischen Zuversicht bas Wort Wahrheit nicht in bemfelben Sinne Anwendung finden tann, wie auf die Sate ber theoretifchen Welterklärung. Auf jeben Kall gelten auf ben beiben Gebieten verschiebene Magftabe ber Bahrheit. In ber Wiffenschaft wird fonst ber Nachweis, baf ein Thatbestand von bem handelnden Den= fchen ftillschweigend vorausgesett wird, nicht als genügender Beweis feiner Birklichkeit angesehen. Es gehört bas volle Gelbftgefühl bes Meniden bagu, in welchem er bie unermekliche Welt feinen eigenen Ameden als Mittel unterordnet, um von der Wahrheit metaphpfischer Spfteme zu fprechen. Bon biefem Gelbstgefühl getragen, tann man in ben practischen Boraussekungen über bas Weltagnze, welche bie Metaphyfit entwickelt, obgleich fie im Menfchen frei entstanden find, eine Offenbarung über bas Wefen ber thatsächlich vorhandenen Belt erbliden, welche alle Refultate ber eracten Biffenschaft an Berth überwiegt. Man braucht ber Gewifheit, welche biefes Selbft= gefühl begleitet, bie Berechtigung nicht abzufprechen und kann fich babei boch bes fundamentalen Unterschiedes bewuft bleiben, welcher biefelbe von ber burch theoretifche Erfenntniß erzeugten Gemifibeit trennt. - Obaleich nun die Metaphpfif in Ueberzeugungen murgelt. bie burch bie Erkenntniß ber thatfächlich gegebenen Welt meber gewonnen find, noch burch biefelbe fich widerlegen laffen, fo wird bas Schicffal ber einzelnen metaphyfifchen Berfuche tropbem burch ben Fortschritt ber miffenschaftlichen Welterkenntniß beeinflußt. Und biefe Erscheinung hat nun ihren Grund in bem fpecififchen Character, welcher die Metaphysit von der anderen Form practischer Belter= flarung unterscheibet. Indem es fich in ber Metaphysit nur um biejenige Welteinheit handelt, welche ber Wille, bie Welt gu er= flaren und mechanisch zu beherrichen, voraussett, wird eine ein für alle Mal feststehende Form berfelben, eine absolute Metaphysit unmöglich. Da die Formen, in welchen die Welt zum Zweck ihrer Beberrichung begriffen wird, im Fortgang bes Erkennens fich anbern, fo fann auch bie Belteinheit, welche biefelben umfpannen und aus

fich entlaffen foll, nicht in immer gleicher Beife vorgeftellt werben. Das practifche Motiv felbit, eine einheitliche Belt im Sinne ber Metaphnfit zu entwerfen, bleibt von bem Bechfel unberührt. Aber ber concrete Berfuch, bie Borftellung ju entwickeln und gur Geltung zu bringen, erliegt bem natürlichen Schicfal ber Erflärungsmittel, die er gur Ginheit verbunden hatte. Die Anschauung einer Belteinheit, entsprungen aus unwandelbaren Beburfniffen bes leben= bigen Individuums, wird in ihrer metaphpfifchen Durchführung in ben Banbel ber Erfahrung und ihrer Refultate bineingezogen, weil fie an ihnen fich bewähren foll. Dieß ift trobbem einiger= maßen gerechtfertigt, infofern es Aufgabe ber Metaphyfit fein foll, ben wiffenschaftlichen Foricher als folchen auf feinem jedesmaligen Standpunfte jum Abichluß ju bringen, Die feiner eigenen Arbeit im= manenten Boraussehungen vollständig ans Licht zu ftellen. Wohl aber fragt fich, ob benn burch eine folche Leiftung, bie ber weitergleitenbe Strom ber wiffenschaftlichen Bewegung unwiderstehlich gufammen= brechen läßt, ber tiefe Drang bes Menfchen, eine einheitliche Welt anzuschauen, völlig befriedigt wirb. Die Thatsache ber Religion beweift bas Gegentheil. Und in bem Dage tann auch jene Befriedigung nicht burch bie Metaphyfit gewährt werben, als fich bie practischen Bedürfniffe bes Menschen nicht erschöpfen in feiner Erhaltung als Naturwesen burch miffenschaftliche Erklärung und mechanische Beberrichung ber Ratur. Ware nämlich bas lette bennoch ber Kall, fo wurde fich auch ber Menich burch bie immer erneuten metaphnfischen Versuche befriediat fühlen, welche die thatfächlich vorhandene Belt, wie fie grabe von der eracten Biffenschaft verftanden wird, aus einer Welteinheit zu begreifen fuchen. Denn wenn auch jebe größere Erweiterung ber theoretischen Belterkenntniß bas ein= zelne metaphyfifche Suftem mit Sicherheit aufloft, fo bleibt boch ber Impule und bie Möglichkeit, ben Berfuch von Neuem zu machen. befteben. Es tommt ja fur ben Willen, bie grengenlofe geheimniß= volle Natur zu beherrichen, nur barauf an, bag es überhaupt eine Belteinheit giebt, welche bie Burgichaft bafur leiftet, bag man mit Sicherheit die feften Linien befonderer Naturgefete burch bas Bewirr ber Erscheinungen gieben konne. Welcher Art biefe Weltein= heit sei, darauf kommt es hierbei nicht an. Die befondere Art ber Belteinheit ober ben besondern Werth des Inhalts zu bestimmen, überläßt man getroft ben Formen bes Geschehens, in welchen fich augenblicklich die Wiffenschaft ben Lauf ber Greigniffe gurechtlegt und welche im metaphysischen System zu einer Einheit zusammengefaßt und aus berselben begriffen werden sollen. Diese bereitwillige Dahingabe ber concreten Form einer practisch motivirten Anschauung an jeden burchgreisenden Fortschritt ber exacten Wissenschaft zeigt, daß in dem Streben, welches in der Metaphysik zum Abschluß kommt, sich der Antrieb nicht vollständig erschöpft, welcher ursprünglich zu der Vorstellung einer Welteinheit geführt hat.

Indem ber handelnde Mensch die Begreiflichkeit ber Welt nicht blok als wiffenschaftliche Sprothese aufftellt, sonbern bas fichere Bertrauen barauf, baß fie ftattfinde, in ber unausrottbaren Bor= ftellung einer Welteinheit fich reflectiren läßt, erklart er fich felbft mit feinen practischen Bedurfniffen gum Berrn über bie bem theoretischen Erkennen unbestimmt gegebene Ratur. Das Urtheil, welches ben letten Grund bes Sofeins ber Welt auszusprechen pratenbirt, baf nämlich eine verborgene Welteinheit bie Formen bes Seins und Befchehens aus fich entläßt, ift burch nichts motivirt, als burch ben Billen bes Menfchen, Die Ratur zu beherrichen. Er macht alfo in biefem Urtheile fich felbit mit feinen Zweden gum Dafitab beffen, was als das eigentliche Wefen ber Ratur auszusprechen ift. Es liegt auf ber Sand, daß in biefem Berfahren ein Werthurtheil eingeschloffen ift, in welchem der Mensch und die ihn umgebende Natur miteinander verglichen werden und die lettere als Mittel für ben ersteren als ben werthvollen Zwed bestimmt wirb. Nur Diefes Berhältniß, in welches ber freie Dachtfpruch bes Dlenfchen bie Natur verfett, rechtfertigt bas Urtheil, welches burch bie Setung einer Welteinheit über ben Ablauf ber Borftellungen im Gangen gefällt wird. Gin folder Machtipruch aber, ben ber Denich um feiner felbst willen thut, tann fein Motiv nur haben in einem Gefühl feiner Burbe. Diefes Gelbstaefühl macht ben Denichen jum Mittelpunkt, um ben fich bie Welt zum Kreife gufammenschlieft. Durch biefes Selbstaefühl wird bem Menfchen bie grenzenlofe Beite ber Erfahrung im Boraus ju einer befannten Große. Gie wird befannt, weil ber unbestimmte Lauf ber Ereigniffe von vornherein als Mittel für ben Dlenschen in Anspruch genommen wird - er foll in einer gesetlichen Ordnung sich begreifen laffen und baburch bem menschlichen Sandeln in fteigenbem Dage verwendbar werben. Bie biefes Selbstaefühl, in welchem ber Menich feinen unvergleich= lichen Werth gegenüber ber Natur erlebt, in ihm entstanden fei, ober ob es überhaupt gar nicht als Niederschlag einer Reibe von

Erfahrungen angesehen werben burfe, weil es bem Menichen urfprünglich eigne, biefe Fragen geben uns bier nichts an. fennen basfelbe einfach als etwas gefchichtlich Gegebenes an. aber liegt auf ber Sand, bag es in jeber freudigen umfaffenben Bearbeitung ber Natur bereits wirffam hervortritt. Denn in folder Weife tann ber Denfch nur thatig fein, wenn die Zuversicht gu einer einheitlichen, ihm verfügbaren Welt ben Grundton feiner Stimmung bilbet. Und biefe Ruverficht hat ihren einzigen Quell in bem Gelbstaefühl, welches bie Moalichfeit ausschlieft, bak bas zwedvolle Sandeln bes Menichen an einer unberechenbaren Bielheit ber Ericeinungen gerfplittern möchte. Die Boraussebung, bak ein feinen practifchen Bedürfniffen abägnater, alfo begreiflicher Raturaufammenhang bestehe, ift nun aber nicht ber einzige und wichtigfte Unfpruch, welchen ber Menich zu machen genöthigt ift, wenn er bas Werthurtheil in welchem er fich über bie Natur erhebt, nicht aufgeben will. Die ichlieflich gur Metaphpfit führende Borausfegung von bem Weltgangen hat boch, wie mir gefeben haben, ihren ein= gigen Grund in bem Berlangen bes Menschen, feine Zwede in bem Lauf ber Greigniffe zu etabliren. Stände bie Ratur nicht zu unferen Bweden in handgreiflicher Beziehung, fo hatten wir gar tein Intereffe baran, etwas von ihr auszusagen, mas nicht nur kein Refultat bes theoretischen Erkennens ift, fonbern auch niemals Gegenstanb ber Erfahrung merben tann. Aber alle jene 3mede, um beren willen die Vielheit bes thatfächlich Borhandenen als Ganges angeichaut wirb, gipfeln ichlieflich in einem bochften 2med. Sie laufen alle hinaus auf die Erhaltung bes menschlichen Individuums in feinem Zusammensein mit ber Natur. Während die Aufgaben ber Arbeit in ber Welt beständig modificirt werben, fo bleibt ber Zwed ber Selbsterhaltung als ber bochfte Richtpunkt aller untergeordneten Amede unverändert bestehen. Wenn baber ber Mensch in ber Rraft feines Selbstgefühls fich die Welt als Mittel zueignet, fo muß folgerichtig fein practisch motivirtes Urtheil über die Welt babin ergeben, bag ihr innerftes Wefen mit feinem eigenen Verlangen nach Selbsterhaltung übereinstimmt.

Bas bebeutet nun aber in biefem Falle ber Ausbrud "bas innerste Wesen ber Welt"? In bem practischen Urtheil über bas Weltganze, welches in ber Metaphysik burchgeführt wird, kam es auf die Sicherung einer menschlichen Thätigkeit an, welche sich nur im engsten Anschluß an die thatsächlich gegebene Veschaffenheit

ber Dinge verwirklicht. Demgemäß foll fich in jenem metaphyfischen Bebanken bas Bilb ber Belt vollenden, welche ber Dlenich, indem er auf ihre empirische Qualität eingeht, medanisch beherrichen will. Bon bem, mas unter biefem Gesichtspuntte als Wefen ber Welt ericheint, ift völlig verichieben, mas im Intereffe ber Selbfterhaltung ber Person als solches verlangt wirb. Während bort bas Wefen ber Welt allerdings bie Ginheit bes thatsachlich Borhandenen repräfentiren muß, fo wird bier ben Dingen ein Charafter aufgeprägt. ber gegen ihre empirische Qualität völlig gleichgultig ift. Beibe Male wird eine Macht über die empirische Welt als seiend acfest. auf welche fich ber fühlende und wollende Menich verlaffen fann. Aber wo ce auf die Arbeit in ber Natur ankommt, wird bamit die Macht gemeint, welche ber Welt in ihrem gegenwärtigen Bestande immanent ift und ben letten Erklärungsgrund für benfelben abgiebt; biefe practische Voraussebung über bie Welt, vollständig burchge= führt, ergiebt die Metaphysit. Wo es bagegen auf die Erhaltung bes Individuums überhaupt ankommt, wird in ber practischen Bor= aussehung über bas Wefen ber Welt bie Dacht gemeint, welche bie Welt, sie moge fein wie sie wolle, mit verborgener Gewalt bem bodiften Zwede bes Menichen unterwirft. Wenn bie Heberzeugung von ber Realität biefer Dacht bas ganze geiftige Leben bes Menfchen beherrscht, fo hat berfelbe Religion. In ber Religion gilt also als Wefen ber Welt ihre Beftimmung, fich biefer Dacht gu fügen; baß aus ber letteren uns bas empirisch Gegebene begreiflich werbe, gebort nicht zu bem allgemeinen Charafter ber Religion. höchste religiöse Gebanke sich als vollkommen oder als depravirt barftellt, wenn er auch biefen Dienst noch leiftet, werben wir später feben. - Diefe beiben aus bem Gelbftgefühl bes Menichen geborenen Arten practifcher Weltanschauung find nun ferner noch in folgendem michtigen Bunfte verschieben.

Das Selbstgefühl bes Menschen, das Gefühl für seinen Werth und das daraus sließende Verlangen, durch den Weltlauf, in den er unwiderstehlich verstochten ist, seinen Werth bestätigt zu sehen, bezieht sich niemals auf die allgemeine Form der Persönlichkeit überhaupt. Die gesitigen und körperlichen Kräfte sind nicht für sich dem Menschen werthvoll, sondern wegen ihrer Beziehung auf die besonderen Zwecke der Person, in welcher sie wirklich sind. Nicht in ihrer allgemeinen Bethätigung sind sie für uns von practischem Interesse, sondern in der bestimmten Richtung, in welcher wir sie

als die unfrigen zusammenfaffen. Die Zwede, burch welche fie biefe Richtung empfangen, bilben alfo bie eigentliche Quelle unferes Selbstgefühls. Ihre Macht über unfer geiftiges Leben verleiht uns ben Muth, ber Erfahrung vorgreifend uns felbit zum Danfitabe beffen, mas tommen foll, zu machen. Je reifer nun bie Berson ift. befto abgefchloffener find auch die Zwede, in welchen fie die Summe ihres Strebens begreift. In bem Dage, als ber Menich bie Befammtheit feiner Zwede zu ber Vorftellung eines bochften Gutes vereinigt, ift er außer Stanbe, feine Berfon pon bemfelben ju untericheiben, weil ja alle ihre Lebensbewegungen bod folieflich immer auf jenes höchfte Biel hinauslaufen. Erhaltung feiner Berfon und Berwirklichung feines höchsten Gutes ift ihm bann eins und basfelbe. Wenn also fein Gelbstaefühl ihn anregt, in ber Religion bie Borftellung von einer die Natur zu feinem Beften beberrichenben Dacht zu bilden, fo erhalt biefe Macht von vornherein einen concret beftimmten Charafter aus ber Beschaffenheit bes bochften Gutes, um beffen willen fie von uns als thatig gebacht wirb. Es fann sich ber Religiöse nicht babei beruhigen, baß bie Macht über bie Welt, an welche er glaubt, ben letten Ertlärungsgrund abgebe für die allgemeinen Formen, in welchen die Greigniffe als folche, als bloge Thatfachen zu verlaufen icheinen. Sonbern barauf tommt es ihm an, bag bie Dacht über bie Welt bie Greigniffe auf bie Er= haltung seiner selbst hinlenkt. Und ba er sich felbst, fofern er im Gefühle feinen Werth erlebt, mit feinem bochften Gute ibentificirt, fo erscheint als ber concrete Inhalt ber geglaubten Macht regel= mäßig bas niehr ober minder fest bestimmte hochste Gut bes Menfchen, beffen Berrichaft fich in biefer Form über bie Welt ausbreiten foll, wie es bereits im Innern bes Geiftes berricht. Daraus folat aber unwiderleglich, daß die practifche Welterklärung ber Religion mit dem Anspruch absoluter Babrheit auftreten muß. Urtheil, welches in ihr über die Welt gefällt wird, bas für ben Menschen unbedingt Werthvolle als die Macht über die Verhältniffe ausspricht, welche ihn als Naturwesen beberrichen, so ist religiöse Ueberzeugung ohne jenen Anspruch gar nicht benkbar. Wer ein für ihn unbedingt Werthvolles gar nicht kennt, ein blafirter, in Arbeitsichen und Genuffucht verkommener Charafter fann freilich biefe Gewißheit nicht erleben. Aber ihm fehlt auch die geiftige Dispofition zur Aneignung ber Religion überhaupt. Er wird nur noch insoweit von ihr ergriffen werben, als er sich bem Ginfluß besienigen

nicht gang entziehen fann, mas in ber ihn umfaffenben sittlichen Gemeinschaft als höchstes Gut gilt. Jeber aber, bei bem bie energifche Richtung bes Willens auf ein höchstes Gut burch eine bem entsprechende Beurtheilung ber Welt in ber religiösen Weltanichauung ergangt ift, muß bie Rumuthung abweisen, in ber letteren nichts weiter als eine in's Ungewiffe hinaustaftenbe Sypothefe gu feben. Gine folde Zumuthung mußte ja für ihn ber Aufforberung aleichkommen, an fich felbst zu verzweifeln. Man tann biefen eigen= thumlichen Charafter ber religiöfen Gewißbeit nur überfeben, wenn man ihren Rufammenhang mit ber Gelbstgewißbeit ber ihres bochften Bieles bewußten Berfon vertennt. Wenn auf ben untergeorbneten Stufen ber Religion fich biefe Kraft ber Ueberzeugung nicht por= findet, fo tann man in Berbindung bamit immer bemerten, bag bas bochfte But bes Frommen zu tief gegriffen ift, um eine über alle Schmankungen erhobene Gelbstgemigheit ber geiftigen Berfon zu ermöalichen. Das natürliche Leben, ber Besit, ber Bestand bes nationalen Staates geben in ben Bolfereligionen ebenfo ben anschaulichen Inhalt ber Vorstellung von ber Gottheit ber, wie sie bie bochften Strebepuntte für ben Willen bezeichnen. Und wenn biefen Gütern ihr unausbleibliches Schickfal nabt, fo erlifcht mit ber freudigen Selbstgewißheit, welche von ihnen gehrte, auch ber Glaube an ben Gott, ber fie gebütet hatte. Dagegen entspricht im Chriftenthum ber bier vollendeten Sicherheit ber religiöfen leberzeugung ber einfache Gebanke, bag bas bochfte Gut bes Menschen im tiefften Sinne nicht von biefer Belt ift. Die Berfuchung gu Refignation und Verzweiflung ift baburch abgewehrt und ber Verfuch, bie religiofe Wahrheit wie eine miffenschaftliche Sypothese gur abschließenden Ertlärung ber bem theoretischen Erfennen gegebenen Welt anzusehen, von vornherein als eine entwürdigende Zumuthung verurtheilt. Wie gang anders es fich mit ber Metaphyfit verhalt, haben wir oben gefeben. Gie buft allen miffenschaftlichen Werth, auf ben sie Anspruch machen konnte, ein und wird felbst eine untergeordnete Species religiöfer Weltanschauung, sobald fie ben hypothetischen Character ihrer Producte vergift und ben gewonnenen letten Erklärungsgrund für ben gefetlichen Rufammenhang ber Welt als unumftößliches Dogma verfündigt.

In ben angegebenen Punkten tritt ber Unterschied ber beiben Arten practischer Weltanschauung deutlich erkennbar hervor. Die Metaphysik sucht bie Welt des wissenschaftlichen Naturerkennens als

Einheit vorzustellen, sie theilt baber ben variabeln Charafter, melder ber fich erweiternben Erfahrung überhaupt gutommt. Allerbings giebt es auch in ber Metaphpfit etwas Conftantes, bas in allen ihren Kormen fich vorfindet. Aber bas ift nichts weiter als bie practisch motivirte Voraussekung von ber continuirlichen Begreiflichfeit bes Geschehens in ber Welt und ber bamit gesetzte Antrieb. ein Weltganges porzuftellen, in welchem fich jene practifche Forberung an unfer Erfahrungsgebiet als übereinstimmend mit ber bis iett erkannten Birklichkeit erweisen foll. Das Intereffe ber Religion bagegen haftet nicht baran, bas thatfachlich gegebene Sein ber Welt als eine in fich geglieberte begreifliche Ginheit vorzuftellen 1). Anschauung ber Welt als eines Ganzen ift ber Religion gwar auch eigen, aber bie religiofe Unschauung bes Weltgangen foll nicht bagu bienen, ben bem Erkennen erichloffenen gefetlichen Rufammenhang ber einzelnen Theile zu beftätigen. Im Gegentheil tann ber Wille ber Macht, burch welche bie Welt zu einer Ginheit gufammengefaßt ericheint, recht wohl fo vorgestellt werben, bag ein gesetliches Bufammenwirken ber Theile ber Welt bamit unvereinbar ericheint. Un bem ichlechten Supranaturalismus und Bunberglauben vieler Naturreligionen fann man ja grabe bief beobachten. Es fommt pielmehr barauf in ber Religion an, Die Bielheit ber Belt als bas geordnete Gange von Mitteln anguichauen, burch welche ber im Gefühl erlebte höchfte Werth bes Frommen verwirklicht wirb. Die Folge bavon ift, daß bier bie concrete Borftellung bes Weltgangen fich nicht nach ben Fortschritten ber wiffenschaftlichen Welterkenntniß mobificiren barf, wie fie es in ber Metaphpfit boch muß, baß fie bier vielmehr fo lange conftant bleibt, als bie Berfon fich nicht felbst aufgiebt, welche fich in ber religiöfen Ueberzeugung ihr Recht gegen= über ber Welt zu fichern fuchte. Diejenige Ginheit ber Welt, welche nur religios intereffirt, ift gegen die burd die wiffenschaftliche Raturerklärung bergestellte Ordnung völlig indifferent.

<sup>1)</sup> Erst auf ber höchften Stufe ber Religion wird diese Forderung, welcher bie bognatische Metaphysit zu genügen sucht, durch ein religiöfes Urtheit befriedigt. Und zwar erfolgt diese Refriedigung in einer solchen Weise, das nicht nur die Veranlasjung zu Vermischung ber dognatischen Metaphysit mit der Religion adgeschnitten wird, sondern daß jogar die erstere hinfort als völlig überschiffiges Spielwert der Phantasie erscheint, welches nur noch für die irreligiose ober die Vedeutung ber Neligion nicht berstehende Masse einen höheren Wertb bedaubten kann.

Benn ich ein Weltganges vorzustellen fuche, weil ich bie Bielbeit ber Dinge in einem niemals fehlenben gesetlichen Rufammen= hange begreifen will, fo begebe ich mich auf ben Weg ber Deta= Wenn ich ein Weltganges vorzustellen fuche, weil ich mich als meines bochften Gutes bewufite Berfon in ber Bielbeit ber Dinge nicht verlieren will, fo erhalte ich ben Antrich zum religiöfen Glauben. Db bas zu biefem Zwede entworfene Beltgange theistisch, vantheiftisch, materialistisch gebacht wird, andert an feinem allgemeinen religiöfen Charafter nichts. Religion bleibt die Ueberzeugung von einem folden Weltgangen in allen biefen Formen. Leicht kann man immer erkennen, ob man es mit ber Metaphpfif zu thun bat. welche bas wiffenschaftliche Erkennen auf feiner jeweiligen Stufe jum Abichluft bringen will, ober aber mit ber Religion, welche bie Berfon im Auge hat, fofern fie in ber Richtung auf ein höchfles Sut zum Abichluß gekommen ift. Man braucht nur barauf gu achten, ob bas Schlufurtheil über bie Bielheit ber Dinge als Sypothese ober als Doama auftritt. In bem erfteren verrath fich bie Metaphyfit, in bem letteren bie Religion. Man follte baber endlich ablaffen, ben boamatischen Materialismus unferer Tage mit ichwerwiegenden wiffenschaftlichen Widerlegungen in den Avologetifen und avologetischen Reitschriften birect zu befämpfen. Denn religiöfer Glaube läßt fich birect überhaupt nicht wiberlegen. Wo biefe Art von Materialismus auftritt, ba bebarf es nicht in erfter Linie ber wiffenschaftlichen Widerlegung, sondern ber Erzichung. Das häufige Borkommen biefer geistigen Richtung in unserer Zeit erklart fich baraus, bak eine Menge leichtbestimmbarer Charaftere fich in bem bewundernswürdigen Aufschwunge ber Naturwiffenschaften und ber Industrie einfach als Mittel verbrauchen läßt. Rein anderes practisches Motiv übt eine burchgreifende Macht über fie aus, als bie begeisterte Singabe an die Mitarbeit in der Naturerklärung und Naturbeberrichung, zu welcher bie Maffe bisvonirt ift. So lange biefes Streben ben einzigen zur Kestigkeit gebiebenen Inhalt ihrer Berfonlichkeit bildet, ift es gang unmöglich, ihnen bas Dogma von ber alleinigen Realität bes Stoffs ju entreißen, ben fie als bas Substrat ber begreiflichen Naturerscheinungen zu großem Rupen ihrer Arbeit vorausseten. Bu belfen ift ihnen nur, wenn man fie ju ber Anerkennung erziehen fann, baß boch bas bochfte Gut eines Menschen noch mehr umfaffen muß als die glückliche Feststellung einer Ordnung, in welcher eine Gruppe von Ericheinungen bem

mechanischen Singreisen ber Arbeit zugänglich wird.). Erst wenn die Interessen einer solchen Person den engen Kreis ihres wissenschaftlichen Beruses überschritten haben, kann man erwarten, daß die Voraussehungen über das Wesen der erklärdaren Welt, welche der Berussarbeit dienen, sich ablösen werden von dem dogmatischen Urtheil über das Wesen der Welt, in welchem die Religion das höchste Sut des Wenschen zu sichern sucht.

Bei biefer Auseinandersetzung von Metaphysit und Religion fonnte nun bas Diffverständnif entsteben, als meinte ich mit ber gegebenen Deutung ber Religion die Bebeutung erschöpft zu haben. welche fie, mo fie verwirklicht ift, für bas innere Leben bes Menschen Das ift burchaus nicht ber Rall - icon beswegen nicht. hat. weil biefe Bedeutung nicht ichon bier, wo von bem gemeinsamen Charakter aller Religionen die Rebe ift, vollständig bargestellt merben tonnte. Sier tommt es allein barauf an, basienige an ber Religion' bervorzuheben, wodurch fie mit der Metaphpfit in Anglogie ftebt. Mit diefer trifft aber die Religion in dem gleichlautenden Amede practischer Welterklärung gufammen, fofern fie auch eine burch eigenthümliche Selbstbeurtheilung motivirte Beltanfchauung ift, in welcher die Bielheit ber Dinge aus einer im Geifte frei erzeugten Einheit ber Welt erflärt wirb. Auf bie Religion als Weltanschauung ober auf die theoretische Seite ber Religion fann es uns bier allein ankommen. Die Gefühle und undeutlichen Borftellungen welche die subjective Wirklichkeit der religiösen leberzeugung begleiten, fommen bier ebensowenig in Betracht, wie die Thatfachen. an welchen fich die einzelne positive Religion entzündet, und ber Cultus, zu welchem fie ben Willen anreat.

Sbensowenig möchte ich zu bem Migverständniß Anlaß gegeben haben, es sollte hier die Religion psychologisch aus dem Wefen des Menschen abgeleitet werden. Dieses Unternehmen dient bei Biedersmann und Lipfius gewissernaßen als Ersat des Schriftbeweises.

<sup>&#</sup>x27;) Diefes Zurückgehen auf die practischen Bedürsnisse, benen die verschiebenen Weltanschauungen entsprechen wollen, ist überhaupt das einzig richtige Mittel, um sie untereinander auf ihren Werth hin zu verzseichen. Bon der wissenschaftlichen Anwendung diese Mittels ist freilich in unserer apologetischen Literatur aus sehr beklagenswerthen Gründen wenig zu verspüren. Würde nach dieser Wethode consequent versahren, so möchte nur zu oft den Apologeten der Boden urheidnischer Borstellungen, den sie in der Regel mit ihren Gegnern theilen, unter den Küßen schwanken.

Die Bahrheit ber religiösen Beltanichanung wird von ber Ertenntnift abgeleitet, baf bie Religion felbit als pinchifder Borgang in bem thatfadlich gegebenen Befen bes Menfchen fich vorfinde. Darin ftedt boch wohl ber Irrthum, eine Bahrheit, welche gelten foll, werbe als folche erwiesen, wenn man bie pfnchischen Borgange aufbedt, in benen fie factisch gilt. Gine folde Ginbilbung follte aber bei einer Theologie, welche von Rant gelernt haben will, un= möglich fein. Und wie kann man vollends erwarten, mit irgend einer Borftellung vom Befen bes Menichen eine Thatfache zu bezeichnen, welcher eine für bas theoretische Erkennen gultige Realität zukomme? Bas fich mit ben Mitteln bes theoretischen Erkennens über ben Menschen ausmachen läßt, gehört in die vergleichende Roologie. "Denn im Werthe über bie blofe Thierheit erhebt ihn bas gar nicht, baf er Bernunft bat, wenn fie ihm nur jum Bebufe besjenigen bienen foll, mas bei Thieren ber Inftinkt verrichtet" (Rant 8, 181). Jener Begriff vom Befen bes Menichen ift gunächft nicht in ber Wiffenschaft, sonbern im practischen Leben beimisch. Und hier bebeutet berfelbe nichts als eine Zusammenfaffung practifch bebingter leberzeugungen. Daraus tann man mohl etwas ableiten, aber nur mas man felbst zuvor in Folge practischer Impulse hinein= gelegt hat. Gine folche Ableitung aus bem Wefen bes Denichen mit pfnchologischen Mitteln bewerkstelligen wollen, ift also ein fo starter logischer Fehler, daß man ihn höchstens mit ber Verlegenheit ber Theologen und Religionsphilosophen entschuldigen kann, welche nicht wiffen, wie fie ihren Gegenstand anbers über bie Stufe bloker Einbildung erheben follen. Bir glauben über andere Mittel gu biefem Amede verfügen zu konnen. Uebrigens ift bie Religion fowenig ein Naturproduct bes menschlichen Geiftes, fie wird fo burchaus nicht aus einem unausweichlichen Beburfniß bes natürlichen Menschen überhaupt geboren, bag vielmehr gang bestimmte Bebingungen, welche ber Dadit subjectiver Ginfluffe unterworfen find, erfüllt fein muffen, um ihr die Stätte im innern Leben ber Berfon zu bereiten. Wir konnten baber oben barauf hinweisen, baf gemiffe innere Dispositionen die religiose lleberzeugung entwurzeln ober unmöalich machen.

hier sollte nur die Anknüpfung bloßgelegt werben, welche bie Sewißheit der religiösen Urtheile, wenn sie verwirklicht ist, an einem allgemein anerkannten Momente des individuellen geistigen Lebens sindet. Dieses Moment ist die gefühlsmäßige Gewißheit unferer eigenen Erifteng. Das Geligkeiteintereffe Menschen, bem alle religiose Belterklärung entsprechen will, ift offenbar nichts Anderes als eine Neukerung bes Gelbitgefühls, fraft beren er banach verlangt, bas eigene, in feinem unvergleichlichen Werthe gefühlte Dafein über ben unwiberftehlichen Lauf ber Ereigniffe binausgehoben zu feben. Aber baf bas Gelbftgefühl bes Meniden die Bluthe biefes Berlangens treiben muffe, bas möchte boch fchmer zu beweisen fein. Dhne ein Anglogon ber Detaphysit läft fich ein Menschenbasein allerbings nicht benten. Um biefen Bufammenbang zu bemerken, braucht man nur auf bas Infammenwirken ber formalen geiftigen Functionen zu feben, nicht auf einen Begriff vom Wefen bes Menichen, welcher bie Bebeutung ober ben Bwed jener Thatigfeit ausspricht. Denn fo lange ber Denich nicht blok porftellenbes, fonbern auch fühlenbes Wefen ift, wird fein Borftellen unvermeiblich in ben Schein bes Dinges an fich, bes in fich geschloffenen Dinges verftridt; fo lange ber Bille bes Menichen, geleitet von in ihrem Werthe gefühlten Zweden, in die Ereigniffe einzugreifen fucht, muß fich bie grenzenlofe Bielheit ber Dinge gu= fammenziehen zu einem Beltgangen, zu einer zwechvollen Ginbeit; am unmittelbarften wurzelt ichlieflich in ber Thatfache bes Gelbftgefühls die Borftellung ber eigenen Seele. Das find urwuchfige Producte einer unausweichlichen Metaphyfit. Aus bem blogen Bufammenwirken ber qualitativ verschiedenen geiftigen Thatigkeiten, welche wir als Vorstellen, Fühlen und Wollen bezeichnen, laffen fich bie Anfange metaphyfifcher Welterklarung begreifen. Von ber Deligion läßt fich nicht bas Gleiche fagen. Das Object bes religiöfen Glaubens ift nicht bas unausweichliche Product ber formalen geis ftigen Thatigkeiten, wie jene Gegenstände einer naiven Detaphyfik allerbings zu fein icheinen, fonbern es entspricht einem perfon= lich bedingten Inhalt bes geistigen Lebens. Nicht an irgend einem gleichgültigen Thatbeftanbe läßt fich baber bie Wirklichkeit bes Geglaubten bemähren. Aber muß man bekhalb fagen, baf bie Religion im geistigen Leben bes Menschen feine Wurzeln habe? Das mare nur bann ber Rall, wenn fich biefes Leben felbft aus gleichgültigen Thatfachen gufammenfette. Run besteht boch aber bie Wirklichkeit perfonlichen Lebens barin, bag ber Denich auf Grund eines Gefühle für bestimmte Werthe bem Entgegengesettes von fich ausschließt. Dit biefem inneren Leben ber Berfon fteht bie Reli= gion allerbings in innerem Rufammenhange. Denn fobalb biefe

fubjective Welt eine folde Geschloffenheit gewinnt, bag ber Mensch ben vollen Befit bes eigenen Gelbft nur in bem Genuf eines aang bestimmten Werthes zu haben glaubt, sobald bas unbestimmte Gelbitfeinwollen ber Berfon in bem Streben nach einem bochften Gute eine bestimmte inhaltvolle Große wird. - fobald biefes ein= tritt, so ift auch bamit eine, wenn auch noch so verschwommene Art religiöfer Welterflärung gegeben. Denn als ein foldes in fich geichloffenes Ganges tann fich ber Menfch nur benten, wenn er fich in eine Welt perfest, die von einem Unbedingten umbegt und pon feiner geheimniftvollen Dacht beberricht ift. Bas als bas Erite anzusehen fei, ob jene gesammelte Rraft bes Gelbstgefühls, ober biefe Macht bes Unbebingten über bas Gemuth, - biefe anthropologische Frage hat für une bier tein Intereffe. Gie scheint Unferer Beobachtung liegen beibe boch mir aber auch unlösbar. immer nur als zusammengehörige psychische Ereigniffe por. Wohl aber ergiebt fich aus biefer Correspondens ber Religion mit einer gang bestimmten verfönlichen Disposition bas Folgende. Während die Metaphyfit ichon in dem natürlichen Menschendasein, in den überall gleichen formalen Bedingungen bes geiftigen Lebens murgelt, fo hat die Religion ihre Stätte nur in bem geschichtlichen Menfchen. Für die Wiffenschaft ift baber die Religion gunächst nichts weiter als ein historisches Kactum von fehr weiter Berbreitung. Will man fie unter die Gattungscharaftere ber Menichbeit aufnehmen, so ift dieß nur so möglich, daß man die individuell bebingte Disposition, in welcher fie sich verwirklicht, als allgemein= aultia rechtfertiat. Aber wie will man die Allgemeingultiakeit einer individuell bedingten besonderen Verwendung der geiftigen Kräfte beweisen, ohne die Ethit zu Gulfe zu rufen? Weber die Allgemein= heit ber Thatfache findet ftatt, noch giebt ims die Borftellung von bem Bufammenwirken ber formalen geistigen Thatigkeiten überhaupt das Recht, die Begriffe Religion und Mensch als nothwendig verknüpft gu benten. Daraus ergiebt fich, bag bie Allgemeingültigkeit ber Religion überhaupt nicht aus bem empirischen, aus bem burch bloges theoretisches Erfennen festzustellenden Begriff vom Menschen zu beweisen ift. Daß die Religion bem Menschen nothwendig ift ober gu feinem Wefen gebort, ift alfo fein Sat ber Raturmiffen= ichaft ober einer Binchologie, welche auf ben Namen unabhängiger Biffenschaft Anspruch bat. Jenes Urtheil ergiebt fich nur, wenn man nicht mit bem empirischen, bem theoretischen Ertennen zugänglichen Begriff vom Menschen operirt, sonbern mit einem solchen, ber durch ein Werthurtheil sestgestellt ist. Ans diesem Begriff kann auch die Religion abgeleitet werden, wenn in ihn vorher die individuell bedingte Disposition, in welcher sich die Religion verwirklicht, als etwas Seinsollendes aufgenommen war. Von einer Allgemeinsgültigkeit der Religion kann man daher nur reden, wenn man die Nothwendigkeit des Ideals in Gedanken hat.

Wenn baber bie nabere ober entferntere Berknüpfung mit ber theoretischen Welterflärung für bie Reglität ber transscenbenten Objecte etwas ausmachte, nach welchem bie practifche Welterklärung hinausgreift, fo mare von ben beiben Zweigen berfelben bie Detaphufit in einem entichiebenen Portheil por ber Religion. eine absichtlich ausgeführte Metaphyfit pflegt erft ein entwickelteres Culturftreben bervorzutreiben, wenn nach bem Zeugniß ber Geschichte Religion längst vorhanden ift. Aber von ben urwüchsigen Gegen= ftanben ber Metaphyfit laft fich zeigen, bag fie in bie practische Musübung bes theoretischen Erfennens nothwendig verflochten find. Die Verwirklichung ber Religion bagegen rechnet auf eine perfonliche Disposition, welche nicht überall vorhanden zu fein braucht, wo theoretifches Erkennen practifch ausgeübt wird. Diefer icheinbare Mangel ber Meligion ichafft eine unüberwindliche Schwierigkeit für Alle, welche, wie Lipfins, ans ber Unausweichlichkeit ber Religion für ben empirischen Menschen bie Realität ber religiösen Objecte, ihren Aufammenhang "mit unferer gefammten wiffenschaft= lichen Belterflärung" beweifen wollen. Für uns bezeichnet jene Thatfache keinen Mangel ber Religion, wohl aber biejenige Differeng berfelben von ber Metaphyfit, auf welche es uns hier vor Allem ankommen muß. Das verichiebene Berhältniß beiber gum theoretifchen Erkennen führt barauf, bag in Metaphyfit und Religion ein verschiebener Begriff ber Realität gehandhabt wirb. So lange bie Metaphysik überhaupt irgendwie zur wissenschaftlichen Welterflärung gerechnet werben will, muß bie Realität mit welcher fie fich befaßt, in Continuität fteben mit ber Realität, welche für bas theoretische Erkennen überhanpt gilt. Bei ber Religion, welche jenen Anspruch ber Metaphnsit nicht erhebt, ift auch jener Zusammenhang nicht nothwendig, sondern erft eine Folge besonderer geichichtlicher Bedingungen.

Bir haben oben gesehen, daß die metaphysische Erklärung der Welt trot der auch hier vorhandenen practisch motivirten Voraus-

febung eines Weltganzen etwas Anderes ift, als bie Belterklärung, welche burch bas Urtheil ber Religion über bas Befen ber Welt und über uns felbst eröffnet wird. Aber ein Rufammenbesteben beiber im geiftigen Leben eines Menichen erscheint nun unmöglich. folange nicht ein Ginklang zwischen ben abichließenben Urtheilen gefunden ift, welche auf beiden Gebieten bie Anschauung eines Weltgangen begrinden. Beibe wollen boch bie gefpaltene Wirklichfeit ber Dinge aus ber Ginheit eines Wahrhaftwirklichen, welches als ber Grund ber Bielheit angeschaut wird, verftanblich machen. Wenn baber bas Schlufurtheil ber Metaphpfit mit ber Warme verfönlicher Ueberzeugung umfaßt wird, fo muß ein verberblicher Conflict unvermeiblich erscheinen, fo lange neben ihm bas religiöfe Urtheil einen eigenartigen Inhalt behauptet. Ich bin weit ent= fernt, die Möglichkeit eines folden Bufammenftofies zu lengnen. Die Bedingungen bagu find überall gegeben, mo bogmatische Metaphufit genflegt mirb. Sie muffen mirtfam merben, fobalb bie Religion in ihrer Gigenart erwacht und zugleich ber Berftand bie rudfichtslofen Confeguenzen bes metaphyfifchen Berfuches zieht, ohne Die Berichiebenheit ber Objecte in Metaphyfit und Religion gu er-Aber es ift eben bie Frage, ob bie Ginheit bes geiftigen Lebens por jenem Bruche bemahrt werben fann, wenn man fortfährt, metaphyfifche und religiofe Weltanschauung in Gins gufammenguziehen ober wenigstens ihre Sbentität für einen weiteren Fortidritt bes noch unvollenbeten Erfennens in Aussicht zu nehmen. Es wird fich zeigen, bag bieß unmöglich ift. Die Ginheit bes geiftigen Lebens, welche auf biefe Weise gewonnen wird, ift burch eine Erichleichung erfauft, beren man wenigstens auf driftlichem Boben nicht bebarf. Gine folde Ginheit bleibt von ber fteten Gefahr eines Bruches bebroht, welchen bas Erftarken ber von ihr bewältigten bisparaten Clemente nothwendig herbeiführen muß.

Es wird sich später zeigen, daß eine solche Verschmelzung, welche bei den tiefer stehenden Religionen möglich wenn auch nicht nöthig ist, durch die Sigenthümlichteit des Christenthums verboten wird. Aber freilich wird es für die Wehrzahl der theologischen Richtungen unserer Zeit schwer, auf diesen besonderen Charafter des Christenthums zu achten, so lange sie ihre Stre darin suchen, den speculativen Rausch, den die Philosophie in der ersten Hälfte diese Jahrhunderts absolvirt hat, in angemessen verkleinerten Verhältnissen zu wiederholen. Bei aller jähen Zerklüstung der Parteien

treffen boch grabe die extremften barin gufammen, bag ihnen bie Speculation, welche bie Objecte bes Glaubens mit ben Dingen biefer Welt zu einem gleichartigen, wenn auch vielfach in fich abgeftuften Gangen gufammenfaßt, als bie erftrebenswerthefte Aufgabe bes Erkennens gilt. Unter biefer Borausiebung ftebt es bann natürlich fest, daß bie abschließenden Urtheile, welche auf ben beiben von uns gesonderten Gebieten bie Anschauung eines Weltgangen begrunden, im Grunde eins fein muffen. "Dag wir mit bem wahrhaft Wirklichen im Chriftenthum etwas gang anderes meinen als in ber Metauhpfit - mas follen wir uns benn babei eigent= lich Bernünftiges benten ? 1) Giebt es benn außer bem Bahrhaft= wirklichen etwas anderes als das Nichtwahrhaftwirkliche. h. h. bas Unwirkliche, bas bloß Borgestellte, bie Bhantafiewelt ber abstracten 3beale? Wie es nur eine Bernunft giebt, fo and nur eine Wahrheit, nur eine Welt bes Wirklichen, fei es bes finnlich ober bes geiftig Wirklichen, welche eben aufammen die gange eine Wirtlichkeit, bas Object unferes vernünftigen Dentens conftituiren. Sicrin stimmt die gesunde Philosophie mit dem ehrlichen unverschrobenen Denten bes "einfachen Chriften" völlig gufammen; nur bie Sophistit bes zweifachen, halbsteptischen und halbgläubigen Deufantianers muthet ber Bernunft bie Tortur zu, ein boppeltes, gegen einander völlig gleichgültiges, ig theilweife völlig widerfprechendes Beltbild in einer und berfelben Heberzeugung zu vereinigen"2). Auf folde Bebenken muß man fich gefaßt machen, wenn man bas Weltbild, in welchem eine wiffenschaftliche Welterklärung fich ju vollenben meint, von bemjenigen unterscheibet, in welchem ber verfönliche Menschengeist sich wirklich vollendet, weil er in ihm feine bleibenbe Beimath erkennt. Rant pflegte zu fagen, man burfe an ben Begriff, in welchem fich bie wiffenschaftliche Beltertlärung abgufdließen fucht, ben Namen eines Gottes nicht verfdwenben. Für biefe ehrfürchtige Schen vor bem Beiligen hat eine Angahl

<sup>1)</sup> Das scheint allerdings unmöglich, so lange man die Thatsache nicht achtet, daß die Metaphpsit wissenschaftliche Welterklärung sein will, worin sich ein anderes Interesse ausspricht als im religiösen Glauben.

<sup>2)</sup> In der Prot. A. 3. 1877 S. 487. Pfleiberer hat gang Necht, wenn er mit diesen und ahnlichen Neußerungen seine Berwandschaft mit ber Orthodogie erhärten will. Er ist mit einer so orientirten Theologie in der That eine Spielart der modernen Orthodogie unter und, wenn man nur an das wissenschaftliche Material der setheren benkt und ihre religiöse und firchliche Tendeng außer Nechmung läft.

christlicher Theologen kein Berständniß. Das Pathos jenes speculativen Bedürsnisses steht dem entgegen. Man glaubt auch im Christenthum die höchste Form des geistigen Lebens nicht in dem Vertrauen auf den in seiner Gesinnung offenbaren aber in seinen Wegen verborgenen Gott suchen zu sollen. Liegt doch vor diesem Vertrauen immerhin ein gewisses Dunkel. Viel werthvoller scheint es, wenn man in dem Grunde des religiösen Vertrauens zugleich die Ursache der natürsichen Bedingungen unseres Daseins erkennen könnte, wenn das höchste Erklärungsprincip der Erfahrungswelt, das man als wissenschaftlich erreichbar voraussest, eins wäre mit dem Gott, au den man glaubt. Dann wäre doch das lästige Dunkel, das der practischen Ausübung der religiösen Weltanschauung anhaftet, wenigstens in der Theorie beseitigt.

Sobald man dieß als ein erftrebenswerthes Biel por Augen hat, fobalb man zu biefem Zwede bie Gegenftande bes Glaubens in ben Bereich einer wenn auch nur erhofften Metaphyfit gieht, fo scheint die Behauptung, daß ber Mensch im Grunde bier etwas gang Anderes meine als in ber Metaphyfif, unerträglich. Es icheint bann felbstverständlich, baf Metaphosit und Religion in bemfelben Objecte zusammentreffen. Dann aber mare ihr Ausammenbesteben im menfchlichen Beifte allerdings nur zu ertragen, wenn ihre Ur= theile übereinftimmen. Run fteht boch aber auf ber anberen Seite fest, baß die Unknupfungspunkte für beibe im geiftigen Leben bes Menfchen gang verschieden find. Für bie Detaphpfif ift es bas Bedürfniß wiffenichaftlicher Belterflärung, für bie Religion ift es bas Selbstgefühl ber Berson, die sich felbst als 3med über die Welt ber Erfahrung erheben möchte. Sollen fie baber boch fchlieflich in bem zusammentreffen, mas Beibe als bas Wahrhaftwirkliche, als bas Wefen ber Welt auszusprechen suchen, fo scheint bief boch nur so geschehen zu können, daß sich die Gine nach ber Anderen modi= ficirt. Wenn uns alfo bie Ibentität bes Objects in Metaphysif und Religion feststände, fo mußten wir une bafur entscheiben, welcher von beiden wir bas Recht einräumen wollten, bie Andere zu be-Und vor biefe Frage gestellt, geben nun allerbings bie theologischen Richtungen auseinander. Aber die Auskunft, welche auf beiben Seiten ertheilt wirb, ift ber Urt, baf man beutlich fieht, bas gange Streben, von jener Ibentität aus ju operiren, führt in die Frre.

Die moderne Orthodoxie, die mit bem Schwert ber Romantifer

ben Rationalismus zu befämpfen meint, zicht fich fo aus ber Berlegen-Giebt es bod immer einige "dyriftliche" Philosophen, welche von ber driftlichen Gottesidee aus ben von ber Wiffenschaft grabe hergestellten Busammenhang ber Dinge in feiner Rothwendigkeit beareifen. Colden Philosophen ficht man bann gern einige Retereien nach 1) und freut fich über die an ihnen hervortretende Wahrheit, baß die richtig gehandhabte freie Wiffenschaft gang pon felbit ba anlangt, wo die Religion ihre von Oben ftammenden Seiligthumer verehrt. Die Abweichungen der Philosophie in einigen Bunften werben beghalb nicht ungern gesehen, weil auf biese Weise boch auch noch Giniges fur Die Offenbarung refervirt werben fann, mas, bem freien Erfennen unzugänglich, als Mofterium bingunehmen ift. Im Grunde liegt darin nichts weiter als ber feste Entschluß, Die Wiffenschaft nur joweit gelten zu laffen, als fie mit ben eigenen religiösen Anschauungen übereinfommt, b. h. ber Philosophie ihre Refultate vorzuschreiben eben weil man von ber 3bentität ber Db= jecte in Metaphofit und Religion überzeugt ift. Diese Entscheibung wird nur burch einige Söflichkeiten gegen bie Philosophie verbedt, welche man bes Friedens wegen gern bewilligt. Und freilich ift bagn einige Beranlaffung vorhanden. Denn wenn es offen hervortrate, baß bie feste Erwartung, bas richtig birigirte freie Erkennen werde schon mit der Religion in demfelben Urtheil zusammentreffen. gar nichts weiter ift, als ber feste Wille, ben in ber Theologie formulirten religiöfen Boraussetzungen die Direction ber Wiffenschaft gu übertragen -, wenn bas offenbar murbe, fo murbe man ja in gefährlicher Weise die Entruftung ber Wiffenschaft provociren, welche in ber entfagenbften Singabe an bas thatfachlich Gegebene ihre Burbe fucht. Trotbem murbe ich, wenn ich einmal bie Borausfebung von ber Ibentität bes Objects in Metaphysit und Religion theilte, mich ohne Frage auf die Seite biefer theologischen Fraction stellen und jene Bratension ber mittelaltrigen Rirche mit ihr wiederaufnehmen. Aber ich wurde bann auch biefes burch bie reli= gible Uebergengung mir aufgezwungene Attentat auf Die Freiheit ber Wiffenschaft lieber in ber unmigverftändlichen Sprache bes papftlichen Syllabus begeben und bie unficheren Ausbrücke bei Seite

<sup>&#</sup>x27;) vergl. Rahnis, Dogmatit 2. Auft. 1. Bb. C. 134: "Die bie größten Denter bes Alterthums einen Bug jur Offenbarung gehabt haben, fo ift auch bie neuere Philosophie in Schelling jur Offenbarung zuruchgekehrt".

laffen, in welchen evangelische Theologen an biefem Bunkte ihr Schwanken im Angesichte ber Gefahr verrathen.

Einer gang abnlichen Schwierigkeit fallen nun bie Theologen ber entgegengefetten Richtung jum Opfer, welche entschloffen find. Die religiöse Weltanschauung nach ben Resultaten ihrer Metaphysit su modificiren. Da fie auch von ber Ihentität bes Obiects in beiben überzeugt find, fo unterscheiben fie fich von ihren firchlichen Gegnern nur in den Beziehungen, welche die Bosition an dem entgegengefetten Buntte besfelben Kreifes mit fich bringt. Bei ihnen ift bas Schulgeheinniß, welches forgfam verbedt werben muß, die Thatfache, baß burch ihre Entscheibung eine Lebensbedingung ber Reli= gion principiell aufgehoben wirb. Das ift nämlich ber Rall, wenn biefe Theologen für ihre Metaphnfit bas Recht in Anfpruch nehmen, bie Lehrmeisterin ber Religion zu fpielen, fobalb bie beiberfeitigen Urtheile bifferiren. 3ch weiß recht wohl, daß die wiffenschaftliche Darftellung ber religiofen Beltanichauung in ihrer Geschichte eine fast ununterbrochene Reihe von Revolutionen aufweist, welche burch ben Kortidritt ber Metaphnfit bebingt maren. Das ift aber feines= meas ein Beweis bafur, baß bief als bas naturgemaße Berbaltniß anzuerkennen ift. Es war vielmehr die nothwendige Rolge ber beariffswidrigen, wenn auch unter ben obwaltenden Berhältniffen fehr erklärlichen Verbindung, welche bie altkatholische Theologie in ihren erften Anfängen zwischen ber driftlichen Weltauschauung und einer Metaphyfit gestiftet hatte, die fich zwar als Broduct freien Erfennens barbot, im Grunde aber in allen ihren Formen eine aus practischen Untrieben erwachsene Theologie bes Beibenthums gemefen ift. Satte bie driftliche Theologie biefe bogmatische Metaphysik einmal in sich aufgenommen, die von ihrem eigenen religiöfen Charafter nichts wußte, fo befaß fie auch ein fehr empfindliches Organ für jebe Bandlung ber Metaphpfit, welche in bemfelben Sinne als eine Art natürlicher Theologie weiter cultivirt murbe. Gegen die Unsicherheit ber wichtigften religiöfen Anschaumgen, welche baraus folgen mußte, hat sich die driftliche Gemeinde bisher burch einen gaben Traditionalismus, ber bem Neuen immer wieber bas Geprage bes Alten ju geben wußte, einigermaßen geschütt. Welche Schaben trotbem in die wiffenschaftliche Darstellung bes Chriftenthums hereinbrachen, weil bas Bewußtsein ihrer Eigenthümlichkeit burch die fritiklose Berbindung mit jener Detaphysit sich immer mehr abstumpfte, zeigt fich por Allem an ben fcweren Rämpfen ber Rirche mit bem auf=

flärerischen Bahn einer natürlichen Religion, ber niemals lebensfähig gewesen ware, wenn ihn nicht die firchliche Theologie mit ihren eigenen Gaften gnahrt hatte. Jest ift nun aber bie Dacht jenes Traditionalismus in weiten Kreifen ber Rirche gebrochen. Dan bat mit Recht einen tiefen Gindruck von ber Burbe freier miffenichaftlicher Foridung empfangen. Warum foll man alfo ben freien Rlug einer Detaphnit, die fich mit Bewußtsein ein Urtheil über bie Bahrheit ber religiöfen Ueberzeugung erlaubt und auf ber andern Seite als ein Broduct bes freien Ertennens gelten foll und gilt'), an irgend einem Glaubensfate einer religiöfen Gemeinde fich brechen laffen? Sat boch por Rurgem einer ber Gelehrten biefer Richtung auf bie Frage, warum ber Protestantenverein fein neues Glaubensbefenntniß aufstelle, Die Antwort ertheilt: weil Naturwiffenschaft und Philosophie noch nicht jum Abschluß gekommen find. Dan barf über bem Lächerlichen einer folden Neußerung boch auch nicht überseben, baß felbst angebliche Bertreter bes Chriftenthums burch bie Begeisterung für bie Freiheit der Wiffenschaft, deren beute auch die schwächsten Charaftere fähig find, fich bagu hinreißen laffen, in biefem Intereffe bie Lebensbedingungen ber Religion zu verleten. Denn mer für die letteren bas Muge offen behalt, wird ben folgenden Worten von Rahnis a. a. D. I., S. 1332) zustimmen muffen: "In Sachen ber Wiffenichaft mag bie Bernunft, mas fie bermalen nicht begreift, fpateren Forschungen überlaffen. Aber ber Glaube fann bie Betrachtung Gottes nicht nach Art Cicero's mit bem Resultate pormiegenber Bahricheinlichkeit abichließen". Dit bem Verftandniß für die Freiheit bes theoretischen Erkennens fteht ja wenigstens bei feinen berufenen Bertretern in untrennbarer Berbindung bas Bewußtsein, bag bie wiffenschaftliche Erklärung ber Erscheinungen es nur zu Wahrscheinlichkeiten bringt. Defihalb muß fich bier mit ber Freude über ein erreichtes Refultat ftets die Bereitschaft verbinden, basselbe jeberzeit ber Controle burch unerwartete Erscheinungen zu unterwerfen. fich etwa bie Metaphyfit biefem methobischen Grundfate entziehen und tropbem ben Charafter freier, nicht burch die sittliche Ueber-

<sup>1)</sup> Richt für une fonbern für unfere Gegner.

<sup>2)</sup> vergl. Kant 1, 538 "Aber follte es nicht auch theoretifche Beweise geben, von benen fich sagen ließe, daß ihnen gu Folge es wahricheinlich fei, daß ein Gott fei? -- Die Antwort ift, ber Ausbrud ber Wahrscheinlichkeit ift in biefer Anwendung völlig ungereint".

zeugung ober burch menschliche Wünsche bestimmter Wissenschaft bewahren könnte, ist durchaus nicht einzusehen. Sie sucht das dem gegenwärtigen Stande der wissenschaftlichen Forschung immanente Gesammtbild einer erklärdaren Welt zu unterwersen. Sie ist daher untumgänglich in den Fortschritt der empirischen Forschung versstocken und ist genöthigt, im Anschluß an denselben sich selbst zu wandeln, wenn sie den Charakter unabhängiger Wissenschaft behalten will. Gesetz also, die Metaphysik wäre bernsen, über die Wahrheit religiöser Urtheile zu besinden, und berechtigt, die Anerkennung-dieses Berdicts seitens der Religion zu fordern, so wären wir mit unserer religiösen Ueberzeugung auf den schwankenden Boden einer wissenschaftlichen Oppotbese gestellt.

Dieß wird nun freilich unter ben Theologen fo leicht Reiner als bas Richtige offen behaupten. Man hilft fich baber ba, mo man die Geltung bes religiofen Urtheils von ber Cenfur ber Detaphyfif abbangig macht, mit allerlei Ausfünften, um bie Gefährlichfeit bes methobischen Grundfages vor fich felbft und Andern gu Dan verfichert, es fei nur notbig, bas Wefentliche in perbergen. ber Religion vom Unwefentlichen zu unterfcheiben. Das erftere, ber religiöse Borgang in bem Frommen felbst, werbe von irgend= melder Metaphpfit meder hervorgebracht noch zerftort. Das lettere bagegen, die Borftellungen nämlich, in welchen ber Menfch bas innere Erlebniß abzubilben und möglichst allgemeinverständlich zum Ausbrud zu bringen fuche, feien ber metaphysischen Kritif zu unterziehen, welche entscheiben muffe, ob fie in biefer Form fich auf ein Seiendes beziehen könnten ober als rein subjective Phantafieen abzumeisen feien. Gine folche Unterscheidung zwischen Wesentlichem und Un= wefentlichem ift nun bei einem Religionsphilosophen fehr begreiflich, ber bie Besonderheiten ber verschiedenen Religionen mit bem immer gleichen theoretischen Interesse betrachtet. Wenn man wie biefer bes Glaubens lebt, bag bie Anthropologie an bem Menfchen ein ibentisches religiofes Verhältniß erkennen konne, welches gemäß ben verschiedenen Bedingungen ber geistigen Cultur auch eine Berschiebenheit ber religiöfen Borftellungen gur Folge habe, fo wird man auch geneigt fein, die letteren neben jenem unbestimmten aber auch unveränderlichen Factum ber Menschennatur gering zu achten. Ginficht, bag ja ichon bie Annahme einer folden allgemeinen, mit bem Wefen bes Menfchen gefetten Religiofität, ein religiöfes Urtheil über ben Dlenichen fei, barf man von diefer fogenannten Religions=

philosophie nicht erwarten. Sie wurde sich bamit bas Recht ber Erifteng absprechen - mas freilich bas Befte mare mas fie thun tonnte. Für benjenigen aber, ber aus ber fubjectiven Birtlichfeit einer besonderen Religion beraus bentt und rebet, ift es unmoglich, die religiösen Urtheile über die Welt und über fich felbit, als etwas Unwesentliches bem Fortschritt ber Welterkenntnif preiszugeben. In biefen Urtheilen entfaltet fich ja bie Aufchauung ber Belt, in welcher er feine Berfon mit ihren bochften Gutern bemahrt Wenn ihm zugemuthet wird, bie Realität biefer Welt ber religiöfen Anschauung, beren feste Ruge ber festen Bestimmtheit feines bochften Gutes entsprechen, von bem wechfelnben Urtheil ber Wiffenschaft abbangia zu machen, fo wird ihm einfach angesonnen. ben religiöfen Glauben in fich felbit nicht gur Wirklichkeit tommen zu laffen, fondern zu fuspendiren - bis vielleicht die Erwartung bes oben ermähnten "freifinnigen" Theologen erfüllt fein wird, bis Naturwiffenschaft und Philosophie jum Abschluß gekommen fein werben. Die unruhige Bereitschaft, auch bas sicherfte Resultat feiner Welterklärung zu modificiren, welche bem wiffenschaftlichen Forscher aur Bflicht gemacht wirb, ift ber festen Buversicht bes religiöfen Charafters birect entgegengesett. Wer baber bie Urtheile und Borftellungen, auf welche fich ber religiofe Glaube bezieht, in eben biefer Geltung ber Cenfur ber freien Wiffenschaft unterwirft, geht, wenn auch unbewußt, barauf aus, die Wirklichkeit ber Religion in infinitum zu susvendiren. Daß bief bas unausbleibliche Refultat ift, macht man fich vielleicht beghalb nicht flar, weil man bas Wefen ber eigenen Religion einseitig in ben subjectiven Erlebniffen fucht, welche ihrer Aneignung gefolgt find, und babei übersieht, bag boch bas Christenthum als besondere Religion nur in einer eigenthumlichen Weltanschauung und Gelbstbeurtheilung verwirklicht wirb. beren Werth für ben Chriften niemals in ber Unregung bes fitt= lichen Willens ober in ber Erregung ganglich unbestimunbarer, in allen Religionen ibentischer Gefühle aufgeht. - Cobalb man eine bie religiofen Objecte mitumfaffenbe Metaphpfit cultivirt und biefer, wie man muß, bas Dajeftätsrecht freier unabhängiger Forschung zugesteht, fo verzichtet man auf feste unveränderliche Buge ber religiöfen Weltanichauung. Das theoretische Moment ber Religion wird eine von bem Kortidritt ber freien Korfdung abhangige veränberliche Runction. Dann aber konnen fich auch jene practischen Erfolge ber besonderen driftlichen Religion, auf die man ja nicht

Berzicht leisten will, nicht behaupten. "Ohne die dogmatische Sülle gerfließt und verflüchtigt sich der religiöse Gehalt des Christenthums"1).

Das find die beiben Abwege, zwischen beien man zu mahlen bat, wenn man bas Reale, auf welches fid bie Metaphyfit bezieht, mit bemienigen ibentificirt, welches von der religiofen Ueberzeugung umfaßt wirb. Entweber versucht man unwillfürlich bie freie Beweglichkeit ber Forschung aufzuheben, welche bie thatsächlich gegebene Belt ergrunden foll, ober man wird auf ber anderen Seite bagu gebrangt, bie Gewifheit bes religiöfen Glaubens von Erkenntniffen abhangig zu machen, beren ichwantenber Charafter ben Bedürfniffen wiberfpricht, welche bie Religion befriedigen foll. Die Intereffen ber wiffenschaftlichen Welterkenntniß und ber Religion brangen alfo in gleicher Beife bagu, die Differeng ber Objecte in Metaphysit und Religion anzuerkennen. Es ift auch gar nicht fdwer, biefe Differeng einzusehen. Aber man muß babei allerbings fich ju bem Schritte entschließen, die religiöse Weltanschanung bem perfonlichen Leben bes Menschen zuzuweisen, welches, ben Begriffen bes reinen Er= fennens verschloffen, über ihm eigenthümliche Vorstellungen gum Ausbruck feiner Realität verfügt. Dan muß mit bem alten Wahn brechen, bag ber Menich feine Beiligthumer baburch ehre und fchüte, daß er sie mit der erkennbaren Natur in continuirliche Verbindung au bringen fucht.

Die allgemeinen Boraussetzungen über bas Befen ber Belt, welche in ber Metaphyfit erörtert werben, beaufpruchen ohne Aweifel universelle Geltung. Sie wollen gwar bem Reichthum ber a priori nicht bestimmbaren Wirklichkeit nicht prajubiciren, aber ben allgemeinen Rahmen, die bleibende Ginheit fuchen fie festzustellen, innerhalb beren alles Mögliche fein Dafein haben foll. Das Berlangen, ein foldes einheitliches Band alles Birklichen zu entbeden, ift die lette Entfaltung bes Beburfniffes, Die Belt in ihrem Gegebenfein Die biefem Beburfniß entsprechenbe Boraussetzung, zu erflären. baß wir uns in einer zusammenhangend erklärbaren Wirklichkeit bewegen, fteht uns beghalb fo unerschütterlich fest, weil uns nur, wenn fie uns nicht täufcht, gelingen tann, burch planmäßiges Sanbeln die Greigniffe in immer weiterem Umfange unferen 3meden bienftbar zu machen. Wenn wir nun in ber Metaphysit barauf ausgeben, die allgemeinsten Formen einer Welt zu entwerfen, welche

<sup>1)</sup> De Bette, Ueber Religion und Theologie. 1815. G. 198.

jener Boraussetzung entspricht, so wird biefer Berfuch feine benkbar bochfte formelle Bollendung in ber Ableitung aus Ginem letten Brincip erreichen, feinem Zwed aber wird er nur in bem Dage genugen, als von ihm aus die Begriffe, mit welchen wir in ber Erklärung ber Welt factifch etwas ausrichten, in ihrer Rufammengehörigfeit und Nothwendigfeit verftanblich werben. Daraus ergiebt fich die Ginschränkung, baß fich die Begriffe ber Metapholik nur auf biejenige Birklichfeit beziehen fonnen, welche, indem fie uns erffarbar ift, fich uns als Mittel für unfere 2mede barftellt. vereinigt fich nun aber bamit, bag die Metaphnfit für ihre Begriffe ben Anspruch auf univerfelle Geltung erhebt? Diefer Anspruch bleibt tropbem besteben, weil nur bie erflärbare, für unfere Zwede verwendbare Birklichkeit für bie Biffenschaft vorhanden ift, beren Bollenbung bie Metaphyfit beabsichtigt. Dit bem, mas bas mit gefunden Sinnen und Berftand begabte Subject als wirklich fegen muß, hat fich die Wiffenichaft zu beschäftigen, welche fich von ber Berricaft bestimmter ethifder Boraussekungen frei erhalt. nur auf biefes Gebiet, welches allein für ben Menichen, abgefeben von feiner fittlichen Qualität, als allgemeiner Gegenstand ber Erfenntniß vorhanden ift, tann fich jener Anspruch ber Metaphyfit erftreden, wenn fie felbst als unabhängige Wiffenschaft gelten will. Als zu biefer Birklichkeit gehörig wird von uns Allen, ohne bag wir bagu burch die Berrichaft eines besonderen Zwedes über unfer Gemuthsleben angeleitet murben, nicht nur bie burch bie Sinne gegebene räumlich zeitliche Welt anerkannt, fondern ebenfo die Welt ber specififch inneren Erfahrung, bie psychischen Ereignisse, welche jeber nur in fich felbst beobachtet und erft burch einen Analogie= fcluß auf Andere überträgt. Dit ber Auffaffung ber letteren in ihrer eigenthumlichen Art entsteht freilich ein Rig in ber von uns anerkannten Birklichkeit, über ben bie uns perfügbaren Mittel ber wiffenschaftlichen Raturerflärung nicht binmegbelfen. Aber menn bie psychischen Borgange auch fo beschaffen find, bak fie fich als eine einzigartige Gruppe bes Birklichen allem übrigen gegenüberftellen, fo find fie boch erftens ebenfalls Gegenstand einer unwiderstehlichen, burch tein besonderes Intereffe bedingten Wahrnehmung, und zweitens liegt, wenn auch in geringem Mage bie Möglichkeit vor, auch in ihren Rusammenhang mit ben gewohnten Mitteln wiffenschaftlicher Welterklärung einzubringen, indem man bie bas pjychifche Creignig begleitenbe materielle Bewegung ber Beobachtung

unterwirft. Aus beiben ergiebt sich die Berechtigung, sie mit der übrigen Welt zu Giner Wirflichkeit zusammenzusassen und erwächst der Antrieb, in der Metaphysik nach der Sinheit des geistigen und materiellen Seins zu forschen.

Mit biefer erklärbaren Belt, welche von allen Menichen ohne Beiteres in ihrer Thatsächlichkeit anerkannt wird, ift aber bie uns bekannte Wirklichkeit nicht erschöpft. Auch bann noch nicht, wenn wir bas mithingurednen, mas in ber Metauhnfif als feiend gefett wirb. Denn bamit tommen wir, wenn es fonft bem 2mede ber Metaphyfit entsprechend methodisch richtig aufgestellt ift, über biefe thatfachlich gegebene erklarbare Welt nicht hinaus. In bem, mas bie Metaphyfit als bas eigentliche Wefen ber Welt entbedt, bringen wir uns ja nur bie Boraussetzungen jum Bewuftfein, welche wir unwillfürlich machen, indem wir annehmen, daß die uns gegebene Welt, in welcher uns Ertlaren factifch bier und ba gelingt, gufam= menhangend erklärbar fei. Alfo auch bas Wahrhaftwirkliche ber Metaphyfit führt uns nicht über die erklarbare Birklichkeit binaus. weil es nur basienige ausspricht, mas iener immanent ift, wenn wir ihre continuirliche Begreiflichkeit vorausseben. Der Gott ber Metaphyfit gehört ohne Frage auch in die Bhyfit 1).

Daß aber bamit bas uns bekannte Birkliche nicht ericopft ift. muß uns grade berjenige zugeben, ber jenen metaphyfischen Berfuch felbit in feiner Berechtigung anerkennt. Jene Borausfehung felbit, welche bas Unternehmen ber Metaphyfit hervorruft und leitet, er= giebt fid) ja nicht aus bem einfachen Fortgange bes Erfennens, fondern ift ein Urtheil, bas in Folge eines Billensentichluffes über bie Bielheit ber Dinge ergeht. Ware nicht unfer Gelbstgefühl von ber Borftellung von Zwecken begleitet, welche wir als bie uns ent= sprechende Wirklichkeit wollen, und zu benen bie thatfächlich gegebenen Dinge in bem vielfach abgeftuften Berhältnif von Mitteln fteben, jo wurde fich uns bas grengenlofe Bebiet ber Erfahrung niemals zu ber Ginheit zusammenschließen, nach beren Wefen in ber Metaphylit gefragt wirb. In jenem Gelbstgefühl aber, in ben burch basselbe follicitirten Willensbewegungen und in bem Inhalt ber durch basselbe bestimmten Borstellungen, ift uns eine Welt eröffnet gang anderer Art, als biejenige, welche wir zu erklären fuchen, um fie in immer weiterem Umfange als Mittel zu verbrauchen. Freilich

<sup>1)</sup> veral. Rant 8, 282.

find ja auch Gefühle, Willensbewegungen, Borftellungen als pfpchijche Borgange Objecte wiffenichaftlicher Beobachtung und Erflarung. Und von ben Unfangen einer folden machen mir überall, mo es barauf ankommt, die Erscheinungen geistigen Lebens als Mittel gu einem Zwed zu behandeln, in der Erziehung und in allen möglichen Formen menfchlichen Bertehrs einen vortheilhaften Gebrauch. "Man fann nämlich die Lehre vom Borftellungswechsel, b. b. vom Ginfluffe vorhandener ober neu in bas Bewuftfein getretener Borftellungen auf die nachfolgenden nicht nur theoretisch entwickeln, fondern auch in einem bei Weitem größeren Dage als es bisber gefcheben ift, auf Erverimente und Beobachtung ftuben, ohne fich um bie phnfiologische Grundlage weiter zu fummern" (Lange, Gefch. bes Materialismus, 2. Aufl. II. 394. peral. A. Stabler, Die Grundfate ber reinen Erfenntniftheorie in ber Rantischen Philosophie. S. 6 ff.). Aber man mag fich ienen Berfuch pinchologischer Er= flarung noch jo weit entwickelt benten, er wird boch nie etwas Anberes eruiren konnen als die Regeln, welche fich für die Rusammenfekung complerer Gebilbe aus ber erkannten Ratur ber einfachften pfnchifchen Clemente ergeben. Mur biefe außere Structur ber pin= dischen Greigniffe bietet fich bem Bewuftfein als ein foldes fest= ftehenbes Datum, als eine folche in ihrem Gegebenfein anzuertennende Thatfache bar, baß fie zu einer wiffenschaftlichen Erörterung einladet, welche ohne Beiteres in Aussicht nehmen barf, nicht nur vor Ginem menfchlichen Gubject, fonbern von allen etwas auszusagen. Es giebt nun aber noch eine andere Ordnung ber inneren Erlebniffe und im Rusammenhang bamit unferer Vorftellungswelt überhaupt, für melde eine berartige Erklärung nicht ausreicht. Die Ordnung unferer Erlebniffe nach bem Werthe, ben fie fur uns haben, läft fich für ben, ber fie entwirft, pfychologisch nicht voll= ftändig erklären. Die allgemeinen Gefete ber geiftigen Bewegungen bleiben in ihrer Gultigfeit unberührt, obgleich bie Thatfache vorlicat, baß biefelben Greigniffe verschiebenen Menschen in gang verfchiebener Beife mohl = und wehethun. Wenn wir biefe letteren Borgange, die Art wie wir im Gefühl ber Luft und Unluft bie Erscheinungen als unfere Erlebniffe uns aneignen, ben Inhalt bes geistigen Lebens nennen, fo läßt fich aus ben in ber Pfychologie festgestellten Thatigfeitsweisen bes Geiftes biefer Inhalt nicht ableiten. Er ift ihnen gegenüber etwas Zufälliges; für jeben anberen Anhalt maren die Formen des geiftigen Lebens ebenfo bereit.

Wollte man bennoch eine Erklärung eines folchen finguslären psychischen Factums versuchen, so würde man über das specielle Gebiet der psychologischen Forschung hinsausgewiesen in den unermeßlichen Causalzusammenhang, der sich für unser Bewußtsein um das lebendige Subject ebenso ansbreitet, wie um jede andere der Erklärung unterworfene Erscheinung. Aber grade der durchaus berechtigte Versuch einer solchen Erklärung leitet uns auf die Erkenntniß, daß wir uns hier an der Grenze besinden, an welcher sich die Versolgung der einen Art des Wirklichen an der unumgänglichen Anerkennung der anderen aufgehalten sindet.

Auf ber einen Seite fteht fest, bag jener Versuch sich nicht furger Sand abmeifen laft, weil berfelbe, an unferen Erkenntnißmitteln gemeffen, unausführbar erscheine. Denn wenn wir überbaupt die geiftigen Porgange in einen Gegenstand vereinigen, wenn wir nicht nur von Borftellungen, Willensbewegungen, Gefühlen, welche vorgestellt werben, sprechen, sondern von der Seele, welche vorstellt, will, fühlt, so burfen wir auch die Confequengen biefes Schrittes nicht willfürlich abschneiben. Bu biefen Folgen gehört aber in erfter Linic die Thatfache, bag wir auch biefen Gegenstand in ben Begriffen auffaffen, in welchen überhaupt Gegenstände für bas Bewuftfein zu Stande tommen. Gind biefe Begriffe nun bie Begiehungsbegriffe ber Substang und Caufalitat, fo fann man fich bem Zugeftanbniß nicht entwinden, daß auch ber Berfuch, eine ein= heitliche Seele vorzustellen, wiederum über fich felbit hinausführt, um in bem unabweisbaren Streben, ben Gegenstand in allen ben Beziehungen zu erfaffen, welche burch die ihn conftituirenden Begriffe angebeutet find, ichlieflich bie Geele felbft wieber in eine unabsehbare Menge von Relationen aufzulofen. Gin folder Ertlärungsversuch läßt fich also nicht mit ber Berufung barauf abweisen. baß bas Befen ber Seele, welche wir als eine in fich gefchloffene Einheit felbst erleben, ihn verbiete. Denn er wird uns aufgezwungen durch die Natur ber Begriffe, in welchen fur bas Bewußtfein die Ginheit eines Gegenstandes vollzogen wird. Gine aus ber Natur ber vorstellenden Thätigkeit sich ergebende Methode bes Borstellens muß man sich aber gefallen laffen, was auch fonst bagegen iprechen moge.

Auf ber anberen Seite sind wir ebenso fest überzeugt, daß ein nicht geringer Fanatismus bes Erklärenwollens bazu gehört, um

bie Anerkennung zu verweigern, baß fich auf Grund beffen, mas wir als unfer eigenes Dafein erleben, Alles in uns gegen einen folden Berfuch, Die lebenbige Geele ju erklaren, auflehnt. Bir haben uns felbst als eine Ginbeit, ber wir nichts mehr widersprechend finden, als die Aussicht, fie folle fich in lauter Relationen gerfafern Und biefe Gewißheit erhalt fich uns trot bes bereitwilligen Rugestandniffes, bag nach ben Gefeten bes Borftellens bie Gin= heit bes vorgestellten Gegenstandes bem geschilberten Schickfal ungb-Wir nehmen alfo offenbar bie Ginheit. weislich anheimfällt. als welche wir uns felbft haben, indem mir fie uns vergegenwärtigen, von ben Gefeten aus, benen fonft bie Ginheit bes vorgeftellten Gegenstandes unterliegt. Bas ift nun bas untericheibende Merkmal an jener, woraus uns bie Veranlaffung erwächft, fie fo gang anders zu behandeln wie diefe? Die Ginheit, in welche wir die Mannich= faltigfeit unferer inneren Buftanbe gufammenfaffen und in welcher wir uns als bas Ich ber gefammten übrigen Welt als bem Richt= 3ch gegenüberftellen, nennen wir Selbstbewuftfein. Indem wir in ber Analyse besfelben Lope 1) folgen, wird fich uns ergeben, baß wir es bei ihm mit einer Art ber Birtlichkeit zu thun haben, welcher Die Begriffe bes porftellenden Bewuftfeins völlig ingbaguat find.

Bon vornherein find wir genöthigt, ben Unterschied, in welchem wir uns als bas Ich ber gangen übrigen Welt als bem Richt = Ich gegenüberstellen, anders anzusehen als die Unterschiede, in welchen fonst für und die Gegenstände auseinandertreten. Die Unvergleich= barteit beiber Unterscheibungen wird uns fogleich anschaulich, wenn wir ben Berfuch machen, die im Gelbitbewuftfein vollzogene nach Art aller übrigen uns vorzustellen. Wenn wir fonft einen Gegenftand von einem andern unterscheiben, so thun wir dieß, indem wir ein objectives Merkmal an ihm hervorheben, welches felbst wieder als Grund ber Unterscheibung in Form einer Borftellung erfaßt werben fann. Berfuchen mir basfelbe bei ber Gegenüberstellung bes Selbft= bewußtseins und aller übrigen Gegenstände, fo hat in ber That bas erftere ein berartiges Merkmal. In ihm fallen Denkenbes und Bebachtes gufammen, mahrend bie Unterfchiebe aller übrigen Gegen= ftanbe von bem gemeinsamen Merkmal umfaßt werben, baß fie an bem Richt=Ich hervortreten. Aber jenes Merkmal bezeichnet ja nur ben wefentlichsten Bug, burch welchen fich je bes Ich von ben übrigen

<sup>1)</sup> vergl. Mitrofosmos 2. Mufl. 1, 278 ff.

Gegenständen absondert. Man fann fich offenbar biefen allgemeinen Charafter bes 3ch febr beutlich vergegenwärtigen, ohne bag man beghalb die Unterscheibung vollzöge, in welcher man fein eigenes Ich erlebt. Dazu gelangt man auch noch nicht baburch, bag man fich alle die Gigenthumlichkeiten vergegenwärtigt, welche bas eigene 3d) als die feinigen gufammenfaßt. Wenn wir eine folde Erfennt= niß ber eigenen Individualität in größter Bollfommenheit befäßen und noch ben Gedanken bingufügten, bak in unferem Ralle bas Erkennende mit bem Erkannten ibentisch ift, fo mare uns bamit zwar unfer Wefen in voller Rlarbeit gegenständlich geworben, aber auch fo gegenständlich, bag unfer eigenes Gelbft uns nur als Wegenftand unter anderen erichiene. Bas uns aber tropbem unbefannt und unverständlich bleiben murbe, ift bie Innigfeit, "mit ber wir in unferem mirklichen Selbstbewuftfein ben unenblichen Werth biefer Burndbegiehung auf uns felbft empfinden. Wie alle Werthe bes Borgestellten, fo wird auch biefer nur burch Gefühle ber Luft und Unluft von uns ergriffen. Nicht indem jenes Aufammenfallen bes Dentenben mit bem Gebachten von uns gebacht, fonbern inbem es in bem unmittelbaren Werthe, ben es für uns hat, gefühlt wird, begründet es unfer Gelbstbewuftfein und hebt imwiderruflich ben Unterschied zwischen und und ber Welt über alle Bergleichung mit ben Gegenfagen binans, burch bie ein Gegenstand fich vom anbern fondert"1). Es ift offenbar, bag wir bas Wefen unferes Gelbft= bewußtseins erft wirklich erfaffen, wenn wir es fo auf ein Gelbftgefühl gurudführen, burch welches ber mit allem Hebrigen unvergleichbare Werth unferer geistigen Bewegungen uns zur Erfahrung fommt, und uns somit erft bas unterscheibenbe Merkmal für bie Momente unferes eigenen Gelbft geboten wirb. Daburch wird aber biefes Wiffen von uns felbft ein völlig anderes als bas Wiffen von ben Gegenständen. Während hier bas einigende Band bes Mannichfaltigen ber Begriff ber Substang ift, fo ift es bort bas Gefühl für ben Werth bes Gelbitfeins und aller ber Momente, welche die eigenthumliche Art biefes Gelbft conftituiren. In unferem Selbftbewußtsein glauben mir alfo ein Birtliches zu haben, welches und nicht burch bie Thatigfeit bes objectiven Borftellens gegeben ift, fondern auf Grund eines Gefühls von uns behauptet wird. Wenn wir die Wirklichkeit besfelben intensiver erfassen, fo geschieht

<sup>1)</sup> Lote a. a. D. S. 280.

biek nicht wie fonst burch eine beutlichere Bergegenwärtigung ber Merkmale und ihrer thatfächlichen Berknüpfung, nicht burch die Berfolgung ber Beziehungen, in welchen ber Gegenstand ftebt, fonbern burch die Steigerung des Werthgefühles, in welchem wir die uns bekannten geiftigen Borgange als unfere eigenen erleben. Gben befihalb aber, weil bie Ginheit bes Gelbitbewuftfeins, in welchem unfer eigenes Leben von uns genoffen wird, auf jenem Gefühle ruht, ift es falich, basfelbe ebenfo zu behandeln, wie bie Gegenftanbe, welche unter ber Rategorie ber Substang porgestellt merben. Bielheit ber letteren breitet fich als die erklarbare Birklichkeit um uns aus. Reber Gegenftanb, ber uns auf biefe Beife gur Erichei= nung tommt, forbert burch bie Begriffe, in welchen biefes gefchieht, bagu auf, ihn zu erklaren, bie Beziehungen zu anderen Dingen, in welchen feine Besonderheit besteht, ins Unermefliche zu verfolgen. Das Selbstbewußtfein, welches bie Ausbeutung !) eines urfprünglichen Selbstaefühles ift, wiberfteht biefem Broceg burchaus, weil bie Einheit bes Mannichfaltigen in biefem einzigen Ralle nicht burch bie Begiehungsbegriffe gebacht, fonbern im Befühle erlebt wirb. Bas aber nicht burch jene Begriffe gu Stande gebracht ift, bas tann auch nicht ihnen gemäß erklärt ober in Beziehungen aufgelöft werben. Man beachte genau, wie wir Die Wirklichkeit bes Gelbstbewußtfeine hier verstehen. Dasselbe ift natürlich, wenn es Gegenstand innerer Bahrnehmma ift, für bas Bewußtsein etwas Wirkliches, wie alle feine Borftellungen. Wenn man biefes Object ber inneren Bahrnehmung erklären will, fo muß man es als Accidens einer Substanz aufzufaffen fuchen. Wo biefe Substang zu finden ift, verfteht fich von felbft. Dan wird burch bas Mittelglied ber Physiologie in bas unermegliche Gebiet ber Molecularbewegung hinausgewiesen. In ber Theorie ift ein folder Berfuch als an sich berechtigt zuzugeben. Aber von jener Wirklich= feit, welche bem Gelbstbemuftfein als einem Object ber inneren Wahrnehmung, wie allen pfpdifchen Erzeugniffen zukommt, reben wir hier gar nicht, sondern von berjenigen, welche auf Grund des Selbstaefühls gefett wirb. Erlebbar ift biefe Wirklichkeit ben Gelbst: bewuftfeins, aber nicht ertlarbar. Das Bedürfniß, auch bier bie gewohnte Erklärung zu versuchen, kann also nur baraus entstehen,

<sup>1)</sup> Es ist also überhaupt kein gegebener Gegenstand bes Erkennens, nichts Objectives.

baß man bas Selbstbewußtsein wie eine andere gleichgültige Einheit bes Mannichfaltigen, wie einen Gegenstand neben anderen behandelt, und vergißt, daß uns die Wirklichkeit desselben nur auf Grund eines werthbestimmenden Selbstgefühles feststeht.

Benn wir sonst die Beobachtung machen, daß etwas auf diese Weise von uns oder Anderen als seiend gesett ist, so sehen wir darin ein Product der Sindikung. Der Borgang dieser Sindikung kann dann freilich Object psychologischer Erklärung für und sein; ihr Product dagegen als ein Seiendes anzuschen und aus dem Zusammenhange mit anderen Seienden zu erklären, wird und nicht einfallen. Trothem kann eben diese Product für den, der in der Sindikung lebt, die volle Macht eines Wirklichen ausüben. Ganz dasselbe ist nun bei dem Selbstbewußtsein der Fall, welches ebensfalls, sobald wir es und gegenständlich machen, seine Wirklicheit als Gegenstand nur auf Grund des Selbstgefühls besigt. Für die erklärende Wissenschaft ist daher dieses Wirkliche nichts weiter als ein Product rein subjectiver Sindikung, an welches man die Arbeit der Erklärung nicht versichwenden dark.

Aber ein flüchtiger Blid in Die Geschichte lagt uns ertennen, baß bie nüchterne Auffaffung beffen, mas mir, ohne baß unfer Selbstgefühl babei mitzusprechen hatte, als wirklich anerkennen muffen, erft febr fpat errungen ift. Biel natürlicher ift es von jeber gewesen, biefe Birklichkeit ber objectiven Borftellung aus unseren Bunichen und Strebungen gu beuten, ober gar bie fubjective Welt, welche mir felbst gemäß unseren Zweden entwerfen und in Rraft unferes Gelbftgefühles als feiend feten, als bas Wahrhaftwirkliche einer Welt vergänglichen Scheines entgegenguftellen. Und auch jest, nachdem bie treue Singabe an bas thatfächlich Gegebene die großartigen Erfolge ber modernen Ratur= wiffenschaft gezeitigt hat, beweifen biefelben Forfcher, welche mit nicht geringer Rraft ber Abstraction die exacte Erklärung ber Ericheinungen üben, daß nicht auf diesem Gebiete die mahre Beimath bes Geiftes ift, fondern in der inneren Welt, die er felbst aus Untrieben bes Gefühls erzeugt. In ben vielfach fich regenden Berfuchen, eine Weltanschauung auf bem Boben ber Naturwiffenschaft zu entwerfen, tritt ja boch nichts weiter hervor als die bilbende Rraft bes Selbstgefühls, welche fich burch bie berufsmäßige Arbeit nicht erstiden läßt, wenn fie auch unter bem Drud berfelben verleitet

wird, sich in der Wahl ihrer Mittel zu vergreifen. Die naive Zuversicht, mit welcher diese "Weltanschauungen des Natursorschers"
auftreten, ist deshalb durchaus verständlich. Sie sind dem subjectiven Bedürfnis entsprechende Ausführungen einer Erkenutnis, welche
sich auch dem ärgsten Fanatiker der exacten Forschung mit unwiderstehlicher Kraft aufdrängt, der Erkenntnis, daß er selbst als sühlendes und wollendes Wesen ist. Er hält dieses Urtheil sest, obgleich
er wissen kan daß es sich ihm auf dieselbe Weise bildet, wie unzählige andere, welche er als schädliche Einbildungen verwirft, nämlich auf Grund seines Selbstgefühle.

Wir haben oben gesehen, wie bieses Urbatum unferer inneren Belt, welches uns junachft anleitet, Die Wirklichkeit unferes eigenen Selbst zu feten und in unvergleichlicher Beife von allem Uebrigen ju unterscheiben, ber fruchtbare Boben einer Menge anderer Borstellungen ift, die um fo gewiffer als Bezeichnungen eines Wirklichen gelten, in je engerer Beziehung fie zu einem fraftvollen Gelbitgefühl steben. Gin großer Reichthum berartiger Beziehungen wird nämlich baburch aufgeschloffen, bag wir unfer Gelbft niemals als bloge Einheit eines gleichgültigen Mannichfaltigen erleben. Sobald wir bagu tommen, uns von ber Welt gu unterscheiben, finden wir uns bereits baburch bestimmt, daß wir die eine Gruppe unferer Ruftande in vielfacher Abstufung als Bergulaffung ber Luft, die andere ebenfo als Bergulaffung ber Unluft tennen. Daraus ergiebt fich unmittel= bar die Anreama, die letteren aufzuheben, die erfteren festzuhalten und zu fteigern. Somit erfaffen wir uns von vornberein in ber concreten Bestimmtheit, bag wir ben Bechiel unferer Ruftanbe nach befonderen Zweden zu ordnen fuchen, welche burch Werthurtheile vorgefchrieben find. Erleben wir aber von Anfang an die Wirtlichfeit unferes Gelbst in einer folden Spannung bes Strebens, fo tritt auch die Luft bes Gelbstgefühls nicht anders auf als mit bem Berlangen nach einer Steigerung und Ergangung. urfprüngliche Rufammenbang ber fubiectiven Gemifcheit von ber Birklichkeit unferes Gelbft, mit bem Berlangen, die Luft an berfelben zu fteigern, bat zur Folge, bag in unerschöpflichem Reichthum bie Gebilde einer fubjectiven Welt aus ihr emporquellen. Wenn ber Wille in Bewegung gesetht wird, um biejenige Ordnung unferer Ruftande herbeiguführen, welche uns Luft verfpricht, fo erscheint bas in Aussicht genommene Riel als übereinstimmend mit ber Wirklich= feit unferes Gelbit, bas Entgegengefette als in Wiberspruch mit ibr.

Re energischer aber fein Selbstgefühl ift, besto naber liegt es bem Menfchen, bie fubjective Gewifheit feines Gelbftfeins auszubehnen auf die Birflichfeit beffen, mas ihm ben vollen Benuft feines Gelbit verheifit und defhalb mit bemfelben Anrecht auf Wirklichkeit bekleidet scheint, wie biefes. 3mar nicht bas Riel felbft, wohl aber bie Bebingungen feiner Erreichbarteit gelten bem ftrebenben Menfchen nothwendig als wirklich. Biel früher baber als es uns gelingt, die Berknüpfung ber Erscheinungen nach Urfache und Wirtung parteilos Bu erforschen, ift nicht nur unfer Wille barauf gerichtet, bas objective Correlat unferer Ruftande, bie Welt, nach unferen Ameden gu ordnen, fondern ber Bille wird burch die fiegreiche Buverficht belebt, baß in ber von uns unabhängigen Gestaltung ber Dinge bie Riele feiner Bestrebungen vorgebildet find. Bie die Ausbildung biefer Ueberzengung von ber Birtlichkeit einer unserem Gelbft entsprechen= den Ordnung der thatfächlich gegebenen Welt schlieflich zur Ausbilbung einer Metaphpfit führt, bamit in ihrem Schute fich qu= fammenhangende menfchliche Arbeit an ben Dingen entfalte, haben wir oben gefeben. Gine bestimmte Lebendigkeit bes Gelbstgefühls, aus welcher die gange Bewegung ber Menschengeschichte quillt, giebt bem Menichen die Kähigteit, einen conftanten Zweck als bas Correlat feines Gelbst zu behaupten. In diefer individuell bedingten fubjectiven Disposition, ohne welche es feine Geschichte ber Menschheit gabe, wurzelt die Ueberzeugung von ber Birklichkeit, beren Gewißbeit religiöfer Glaube beift. Gezwungen burch einen wibrigen Lauf ber Greigniffe fann ber Menich auf viele feiner Zwecke verzichten. Sein Selbstgefühl tann ihn bagu befähigen, auch unter vielfachen Enttäuschungen feine Rmede immer wieber fo zu modificiren, baß fie fich gufammenfaffen laffen in ein bochftes But, beffen Bermirtlichung immer noch erwartet werben tann. Freilich hat biefe Dlobificationsfähigkeit im bestimmten Kalle ihre Grenze. Aft diefelbe erreicht, fo ergiebt fich ber Wiberfpruch zwischen bem factisch vorhandenen Gelbstgefühl und bem Fehlen ber naturgemäßen Bedingungen feiner Entfaltung, ben wir Bergweiflung nennen. Solange aber biefer Fall nicht eingetreten ift, reflectirt fich bas freudige Streben nach bem bochften Gute in bem Glauben an eine Dacht über die Umftande, beren Birffamfeit uns die Erreichung unferes Rieles verbürgt. Die gabllofen Wiberfprüche, in welche ber Menfch mit feinem Streben nach bem bochften Gut burch bie Art, wie ibn bie Ereigniffe berühren, hineingeführt wird, aleichen fich ibm nur

aus in der Ueberzeugung von der Birklichkeit einer ihm entsprechenben Macht, die schließlich über alle die Birrsale siegen wird. Der Zweisel an der Realität des Geglaubten bebeutet entweder ein Auszgeben des eigenen Selbst, oder aber einen Wechsel in der Anschauung des höchsten Gutes, einen Wechsel der Gesinnung, welcher, inbem er der Person einen anderen Inhalt giebt, die Aussicht auf
eine neue ihm entsprechende Form der Religion eröffnet.

Much von benen, welche die Gewißheit von ber Wirklichkeit ber religiöfen Gegenstände anders zu begründen fuchen, burfen wir bas Rugeftanbniß erwarten, baß bas Gelbstgefühl bes Menfchen, wenn es unmittelbar mit ber Ueberzeugung von ber Reglifirbarkeit bestimmter Zwede verknüpft ift, fich bei bem unbestimmten Charafter ber burch bie Sinne gegebenen Welt nicht beruhigen tann, fondern bie Wirklichkeit einer conftanten Macht über bie Dinge zu ihrem objectiven Correlat hat. Solange biefe Vorftellung nicht vollzogen ift und als die Bezeichnung eines Wirklichen feststeht, find die Amede, welche ber Menich mit feinem eigenen Gelbft ibentificirt. einer Unficherheit anheimgegeben, welche mit ber Selbstgewißheit bes lebenbigen Individuums aufs Schärffte contraftiren murbe. Aber es liegt bod nun auf ber Sand, baß, wenn hier von einem Wirklichen gerebet wirb, biefes Wort einen gang anberen Ginn bat. als wenn es auf die Gegenstände bes blogen theoretischen Erfennens angewandt wirb.

Man könnte vielleicht erwibern, es hätten sich nur zwei versichiedene Wege herausgestellt, auf welchen wir zu der Gewißheit eines Wirklichen gelangen: auf der einen Seite die Empsindung und die feste Gesemäßigkeit in der Vildung der Vorstellungen von Gegenständen für das Bewußtsein, auf der andern Seite die conscrete Bestimmtheit des Selbstdewußtseins durch besondere Zweck, der positive Inhalt des individuellen geistigen Lebens in dem oden bezeichneten Sinne!). Indessen sinden nicht nur dieß statt, sondern auch der Sinn des Wortes "Wirklichseit" ist in beiden Fällen verschieden. Den Gegenstand der objectiven Vorstellung unterscheiden wir als wirklichen von dem bloß eingebildeten, indem wir uns der Beziehungen vergewissern in welchen er zu anderem Wirklichen steht. Nur indem wir darauf ausgehen, berartige Beziehungen aufzusuchen,

<sup>1)</sup> Dieß wäre ber Abweg, auf welchen Jacobi gerathen ift, gegen ben zu vergl. Kant 1, 628-29.

welche ben vorgestellten Gegenstand mit ber Birtlichkeit anberer Dinge perfnupfen, begen mir bie Ueberzeugung pon feiner eigenen Birflichfeit. Gin Gelbstud, bei welchem wir auf bie Boraussetung pergichten, baf es auf mechanischem Wege entstanden fei und bie bekannten Wirkungen zeigen werbe, gilt uns nicht als wirklich, fonbern als eingebildet. Die Birklichkeit ber Dinge ift alfo bier aleichbebeutend mit bem Steben in Begiehungen. Und ba bas Aufbeden und Berfolgen biefer Begiebungen foviel ift wie erklaren ober begreifen, fo halten mir basienige für mirflich, pon bem mir porausseten, baß es irgendwie erflarbar fein merbe. Dag mir mit einer folden Erflärung nie zum Abichluß gelangen, fann baran nichts anbern, fonbern ift nur ein Bengniß bafur, bag bas vorftellende Bewuftfein bie Birklichkeit ber Dinge niemals als abgefcbloffenen Befit umfaßt, fondern biefelbe nur baburch bat, baß es fie fortmabrend erzeugt. Dit einem folden Rriterium bes Birtliden ausgeruftet wird man aber nicht anders fonnen, als alles dasjenige, mas lediglich um feines Werthes willen als wirklich gefest wird, in Zweifel zu gieben, es als Ginbilbung in Frage gu ftellen. Wenn ber Werth einer Borftellung uns nöthigt, fie als Bezeichnung eines Wirklichen zu nehmen, fo ift ja bamit immer bas Urtheil verbunden, bag biefe Birtlichfeit fich nicht als bas von felbit verftebende Refultat aus bem thatfachlich gegebenen Rufammenhang ber Dinae ergiebt. ein foldes in Aussicht ftebenbes Resultat, fo murbe fie gwar an ber Evideng bes Wirklichen theilnehmen, welches im vorstellenden Bewuftfein als folches gefett ift, aber fie mare bann auch nichts weiter als ein Theil ber gegebenen Welt, welche ber concreten von bestimmten Ameden beherrschten Berson wohl und webe thut. Da= mit batte man alfo nur eine Bereicherung bes Buftanbes, von welchem aus bas Gelbitbewußtfein feine Zwede entwirft und an bie Dlacht, welche bie fichere Erreichung biefer Zwede verburgen foll, als an ein Wirkliches glaubt; nicht aber hatte man biefes lett= genannte Birtliche felbft. Comit bentt ber Denfc basjenige, mas ihm um feiner felbst willen als wirklich gilt, nothwendig als losgelöft von ben Beziehungen, in welchen er fouft bas Wirkliche auffaßt; er bentt es als nicht erflarbar. Daraus ergiebt fich für ben, ber fich auf ben Standpunkt bes blogen vorftellenden Bewußtseins ftellt, bas Recht, biefe ganze auf bem Selbstgefühl rubenbe, geglaubte Wirklichkeit als Ginbilbung zu verwerfen.

Stellt man fich bagegen auf ben Stanbpunkt bes lebenbigen X Selbitbewuftfeins !), welches von fich felbst und bem, mas es mit ber gleichen Innigfeit bes Gefühls wie bas eigene Dafein umfaßt. nicht laffen will, so entbedt man, bag es auch bier ein besonderes Kriterium bes Wirklichen giebt. Nicht blok ber Welt ber obiectiven Borftellung wird bas auf bem Selbstgefühl ruhende Reale entgegen= gefett, fondern in diefem felbst wird Wirkliches von bloker Ginbilbung unterschieben. Bestimmte Züge von bem, mas mir felbst auf einer früheren Stufe unferer Entwicklung geglaubt haben. ober von bem, mas für Andere Gegenstand bes Glaubens ift. konnen uns völlig unverftanblich erscheinen, obgleich wir bie Motive gu feben meinen, aus welchen jener Glaube ermachfen ift. Denn wenn wir auch biefe Motive nennen konnen, fo find wir boch beghalb noch nicht im Stande, die Energie zu verstehen, mit welcher fie in jenen Källen bas Gemuth beberrichen. Das ift uns offenbar nur insoweit möglich, als wir in bem, mas bem Anderen Antrieb zum Blauben gemefen ift, einem unveräußerlichen Momente bes eigenen Selbstbewuftfeins begegnen. Wenn wir eine folde Bermanbtichaft mit unserem innerften Gelbft nicht entbeden fonnen, ober außer Acht laffen, fo muß fich uns ber Glaube bes Anbern als Ginbilbung barftellen. Wo wir bagegen berartige Berührungen im Auge haben. werben wir nicht auf bloge Ginbilbung fondern auf Berfrüppelung einer urfprünglichen Bahrheit ober auf einen entwickelungsfähigen Reim berfelben erkennen. Allgemein gilt ja bie Liebe als bie Rraft, welche uns zum Gingeben auf frembe Gigenart befähigt. Liebe aber ift nicht möglich, wenn nicht eine Gemeinsamkeit bes Rublens vorausgesett und gesucht werben fann. Das eigentliche Organ bes Berftanbniffes ift alfo bas Gefühl für ben Werth bestimmter Zwecke. welches mit bem eigenen Selbstgefühl untrennbar verschmolzen ericheint. Alles, mas in bem Leben anderer Bersonen fich entweder als Borftufe biefer concreten Bestimmtheit unferes Selbstbewußtfeins barftellt, ober als reichere Entwicklung, ift uns verständlich. biefer Berftanblichkeit nehmen auch die Gegenstände bes Glaubens theil, welche in einer folden geiftigen Disposition ben Grund ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Daß biefer gang unumgängliche Mechfel ber Betrachtungsweise bie Sinbeit bes geistigen Lebens nicht aufzubern braucht, baß vielmehr grade bie specifische Sinheit besselben, welche bas Christenthum gewährleistet, bie strenge Anextennung und Bürbigung jenes Wechfels forbert, wird unten gezeigt werben.

Gemisheit haben. Unser Verstehen oder Nachsühlenkönnen der Motive des Glaubens bedingt aber unser Urtheil über die Wirflickeit seiner Gegenstände. Folglich ist auf diesem Gebiete das Kriterium des Wirklichen nicht die Beziehung, in welcher der Inhalt der Vorstellung zu anderen vorgestellten Objecten steht, sondern sein Verhältniß zu der Bestimmtheit unseres Selbstbewustseins, welche uns als unadänderlich gilt, weil wir ihren unvergleichlichen Werth im Gefühl zu erleben glauben. Wirklich ist hier also nicht das Erklärdare, sondern das, was von dem so in seiner Tiese erfasten Selbstgefühl genossen werden tann, das Erkebdare. Als Einbildung dagegen weisen wir ab, was nicht aus dem Wesen!) des concreten Selbstgefühls heraus sondern unter dem Einfluß einer vorüberzgehenden untergeordneten Stimmung als wirklich gesetzt war.

Benn die Gegenstände des Glaubens aus der objectiven Welt des Bewußtseins als Eindisdungen hinausgewiesen werden, weil dem, was auf diesem Gebiete Erklären heißt, ihre von uns behauptete Wirklichkeit absolut unzugänglich ift, so hat der Glaubende dasselbe Recht, die prätendirte Wirklichkeit jener Objecte zu bezweiseln, weil sie sich ebensowenig dem Verstehn oder Erklären ausschließen wollen, durch welches sich das Schlitzesühl das Wirkliche aneignet. Die Spannung des Gesühls, die Ordnung der Werthe können wir in uns selbst nacherleben, die Verketung der Vinge nach Ursachen und Wirklungen, das Verhältniß der Substanz zu ihren Accidenzen ist uns in diesem Sinne völlig unerklärlich. Wie wir sehen werden, ist eine befriedigende Lösung des Kathsels, daß uns gleichzeitig so Widresperchendes als wirklich gelten kann, nur zu erreichen, wenn man der Richtung solgt, welche durch eben jene jedem fühlenden Wenschen mödliche Vahrnehmung angedeutet ist.

Indessen zunächst ist doch diese Ueberzeugung von der Realität der den höchsten Zweden des Menschen entsprechenden West in ersheblichem Nachtheil gegenüber der Gewißheit, daß die Welt der objectiven Vorstellung die wirkliche ist. Das thatsächliche Gegebensein der letzteren ruht sicher auf der Natur des vorstellenden Bewuststeins. Die erstere dagegen scheint durch die ersahrungsmäßigen Schwankungen des Selbstgefühls, durch die Ungleichmäßigkeit der Energie, mit welcher der Mensch sieh siehen tiefsten

<sup>1)</sup> nämlich wie uns basfelbe subjectiv feftsteht auf Grund unferes befonderen höchsten Gutes.

Zweden bejaht, fortwährend in Gefahr, ju gerflattern, "Die Zweifel ber Frommen aller Reiten, infofern fie nicht bloß gegen einzelne Momente des Glaubens, sondern gegen bas Fundament felbst fich richten, fagen im Grunde basfelbe. Was bu glaubst, bas bilbeft bu bir nur ein, weil bu es munfcheft. Es ift ein iconer Traum, in welchem beine Bhantafie Borftellungen, Die fie felber erzeugt bat. bir als objective Birtlichkeiten vorfviegelt. - Mit biefem Grundzweifel wird nicht bloß in verschiedenen Formen die Frommigkeit unferer Beit mannichfach ju ichaffen haben; auch frühere Beiten eines ungestörten Glaubens haben ben Rampf mit biefem 2meifel gekannt; auch ein Beld bes Glaubens hat mit ihm gerungen; ja feine Spur läßt fich felbst in ber beiligen Schrift bis gurud in Die Bfalmen und bas Buch Siob verfolgen. Die Möglichfeit biefes Zweifels liegt allerdings in dem Wefen bes Glaubens felbit; fie ift die Folge der Unmöglichkeit, ihn durch ein Anderes, das unabhängig von ihm fich feine Anerkennung verschaffte, mit schlechthin zwingender Evideng zu bewähren" 1). Aber es ift boch unmöglich und ift auch nicht die Meinung des Theologen, bessen Worte wir eben vernommen haben, daß der Gläubige fich bei biefer Ginficht in die subjective Natur ber religiösen Ueberzeugung beruhigen follte. Damit ift ja nur die Urfache ber Schwankungen aufgebedt, benen fie ausgesett ift. Und wenn es unmöglich ift, biefelben gang auszuschließen, follte es nicht wenigstens gelingen, ihren Spielraum einzuschränken? Wenn man bas Gewicht biefer Frage fühlt, wie natürlich scheint es bann, die Glaubensobjecte burch irgend eine Berknüpfung mit ber Welt der Erfahrung ficher zu ftellen, beren Realität, wie Kant mit Recht fagt, wohl nie ein Mensch im Ernst bezweifelt hat. wenn das Glaubensobject nicht unmittelbar auf den Boben der finnlichen Erfahrung gestellt werden tann, fo tonnte vielleicht ber lette Erklärungsgrund ber Ericheinungen, ben die Metaphyfit ent= hullt, fo bestimmt werben, daß er bie Garantie fur beibe Gebiete des Wirklichen übernehmen fonnte. Dann murbe also die Lojung jener Aufgabe in bem Begriffe eines Seienden gefucht merben, ber, beibe Gebiete bes Wirklichen gleichmäßig umfaffend, fowohl ihren Unterschied als die Ginheit im Unterschiede erkennen ließe. Diefer Berfuch wird fich folange als ber nächstliegende barbieten, als man

<sup>1)</sup> J. Müller in einer Recenfion ber erften Aufl. von Feuerbach, Wefen bes Chriftenthums, Stubb. u. Kritt. 1842. C. 208.

fich ber Ginficht verichließt, bag wenigstens bie driftliche Religion burch eine folche Bermittlung schwer verlett wird, da fie bie Thatfächlichkeit jenes Gegenfages nicht nur anerkennt, fonbern in feiner Nothwendigkeit enthüllt. Die Theologie, welche bas nicht einsehen mill, muß entweder, auf principielle Begründung perzichtend, ibre Kräfte in fleinlicher Apologetit zersplittern, um die Ansprüche eines undriftlichen Monismus abzuwehren, ben fie felber im Grunde beiaht: ober aber fie mirb überftiegene Speculation, welche ihre Arbeit an falfch gestellten Problemen fcmerlich burch Rol. 2, 3 rechtfertigen Bener Bermittlungsverfuch erforberte boch auf jeden Kall ben Nachweis, bag es einen Standpunkt bes Ertennens für uns Menschen giebt, ber über ben Gegenfat von practischem und theoretischem Erkennen fich erhebt. Bermittelft ber auf folder Sobe gewonnenen Ginficht konnte man bann vielleicht ben Berfuch machen. bie beiben getrennten Gebiete bes Wirklichen in ben Gebanken einer Wirklichkeit gusammenguziehen und, auf biefen geftütt, ihren Begenfat als einen relativen ju erflären. Den Charafter biefes fpeculativen Berfuches faßt man aber noch nicht icharf genug, wenn man nur die Rühnheit bes barin bervorbrechenden Erfenntnifftrebens betont. Was ihn außerbem auszeichnet, ift ein logischer Wehler gang gewöhnlicher Art. Die Ginheit bes Erlebbaren und bes erflärbaren Wirklichen wird gesucht, bamit bas um feines Werthes millen als mirklich Behauptete an ber Realität ber Naturmelt theil: nehme, die sich uns unausweichlich aufbrängt. Auf ber anderen Seite wird ja aber, indem bas Broblem jener Ginheit gestellt wird, bereits porausgefest, baf bas um feines Werthes willen als mirflich Befette für bas Erkennen ein Wirkliches fei. Denn ben Gegen= ftand bloger Ginbilbung wird niemand mit bem Object bes Ertennens fo unter einem Beariffe gufammenfaffen wollen, baß fie als gleichberechtigte Arten berfelben einen Reglität erscheinen. Wenn es anginge, die Belt bes Glaubens unter ber Sand ihres subjectiven Charafters zu entkleiben und als allgemeingultiges Object bes Erfennens zu behandeln, fo hatte jenes Unternehmen ber Speculation einen Sinn. Go aber bleibt es immer ein hilfloser, wenn auch autgemeinter Versuch. Es mare ichlimm, wenn biefe autmuthige Selbsttäuschung bem Chriftenthum nothwendig ware, um fich eine Art von miffenichaftlicher Begründung zu fichern. Der unterscheibenbe Charafter bes Chriftenthums ift aber vielmehr ber Art, bag

es eher auf eine wissenschaftliche Begründung überhaupt verzichten barf. als iener Beihilfe ber Schwäche sich bebienen.

Wenn man von ber besonderen Gigenthumlichkeit bes Chriften= thums absieht, fo barf man bas Rugeständniß nicht icheuen, baß Die religiofen Borftellungen überhaupt burch fein Mittel ber Biffen= ichaft über bie Stufe bloger Ginbilbungen erhoben werben tonnen. Daß biefe Borftellungen in bem Selbstgefühl bes perfonlichen Geiftes murgeln, tann ihrem Inhalt in ber ertennbaren Birklichfeit fein Burgerrecht verleiben. Nicht einmal zu ber Behauptung bat man ein Recht, baf fie als Borftellungen mit bem empirischen Menschen= bafein nothwendig verknüpft find. Denn es gehört erfahrungsmäßig eine bestimmte burch gunftige Umftanbe genahrte Disposition, eine besondere Rraft bes Gelbstgefühls bagu, um fic aus bem Innern bes Meniden bervorftrablen zu laffen. Und mas hatte man bamit gewonnen, wenn die ungeheuerliche Aufgabe, die Broduction religiöfer Borftellungen als nothwendiges Ingrediens bes empirifchen Menidendafeins zu ermeifen, gelange? Für bie Geltung bes Inhaltes biefer Borftellungen batte man ficher nichts gewonnen.

Unfer Refultat ift baber biefes. Die Broduction metaphpfifcher und religiofer Borftellungen ift infofern gleichartig, als in beiben Källen bie geiftige Thatigfeit nicht aus bem blogen porftellenben Bewußtsein fich erklären läßt, fonbern allein aus bem von Werth= urtheilen geleiteten Bewuftsein. Beibe Male erhalten wir Borftellungen, die bas Gelbstaefühl eines fühlenden und wollenden Subjects porausfeken. Aber bie metaphyfifchen Borftellungen refultiren ichon baraus, bag bas Bewußtsein überhaupt als Bewußtsein einer fühlenden Berfon eriftirt, die nicht nur ertennen muß, fondern auch Zwede verwirklichen will. Wenn man bie Welt ber Erfahrung unter bem Gefichtspunkte bes 3mede febenben Subjects auffaßt, wie wir Alle thun, fo entsteht ber Schein ber metaphysischen Objecte und liefert einen uns unumgänglichen aber auch unerfennbaren Sintergrund für bie vorgestellten Dinge. Während für bas reine Erkennen biefe letteren bas eigentlich Reale find, fo ift bas burch bas Gefühl bestimmte Ertennen vielmehr barauf angewiesen, in jenem unanschaulichen Sintergrunde ber finnlichlebendigen Welt bas Wahrhaftwirkliche zu suchen. In ber bogmatischen Metaphysik wird ber fubjective Charafter biefes Strebens außer Mugen gefett und eine nähere Bestimmung jenes Wahrhaftwirklichen versucht. Aber Diefer Berfuch ift mit Richten bloge Dichtung, fonbern er fteht

insofern in Berbindung mit ber Wiffenschaft, als er immer barauf ausgeht, bie unwillfürliche Voraussetzung aller Wiffenschaft als eines abfichtlichen Erfennens, bag nämlich die Welt gufammenbangenb erklärbar fei, zu erhärten. Und die Metaphyfit erreicht bief por= übergebend, indem fie bie augenblicklich gangbaren Erklärungsmittel ber Wiffenschaft als bie burch bas Wefen ber Dinge geforberten Formen berfelben ericheinen läßt. Im Sinblid auf biefen 3med läßt sie die schwankende Vorstellung von einem verborgenen Sintergrunde ber Ericbeinungswelt zu bem Gebanken eines Befens ber Dinge fich verbichten, welcher feine bestimmten Buge burch feine Begiehung zu bem Begriffsmaterial ber Wiffenschaft erhalt, bas er in feinem Rechte bethätigen foll. In biefem Busammenhange mit ber einem absichtlichen Erfenntnifftreben unterworfenen Erfahrungswelt besteht ber Geltungswerth, bie Realität ber metaphnfifden Objecte. Zwischen ihnen und ber Realität ber Erfahrungswelt befteht eine Berbindung; aber dieselbe ift vermittelt burch bas fubjective Bedürfniß eines abfichtlichen Erkenntnifftrebens. - Unders ift es mit ber Religion. Ihr fehlt biefe Berbindung mit ber Er= flärung bes thatfächlich Gegebenen. Richt bem besonderen Amede bes absichtlichen Ertennens, bas ichlieflich gur miffenschaftlichen Welterflärung wirb, entspricht bas religioje Urtheil über bie Welt, fondern bem allgemeinen Zwede ber Gelbsterhaltung ber Berfon in ihren höchsten Gutern. Durch bas religiofe Urtheil über bie Welt wird baher nicht bas bem thatfächlich Gegebenen immanente Wefen als wirklich gefett, wie immer burch bas metaphyfifche Urtheil geschieht, sondern eine Macht über die Welt, beren Werth nicht in ihrer Ibentität ober Differeng mit bem ertennbaren Gein gefucht wird, fondern in ihrer Uebereinstimmung mit bem bochften Gute bes Menichen. Wenn bem religiofen Glauben biefe Dacht über die Welt als etwas Wirkliches feststeht, so hat die Kategorie ber Realität bier einen anderen Sinn als in ber Metaphpfif. Denn ber Geltungswerth bes religiofen Objects murgelt allein in einer bestimmten Energie bes Selbstgefühls. Der Geltungswerth bes metaphyfifchen Objects hat zwar einen ähnlichen Grund, benn nur bas von Impulien bes Gefühls beberrichte Bewuftfein, bas abfichtliche Erkennen ftoft auf bas Ding an fich. Aber bie Boraussebung ift babei, bag ber verborgene Sintergrund ber Dinge bas gleich= artige Complement ber erfennbaren Wirklichfeit fei. Diefe foll in jenem ihre lette Erklärung finden. Daber wird in ber Detaphysit

bem Riele ihres Forichens, bem Befen ber Belt, Reglität in bemfelben Sinne gugefdrieben, wie ihrem Ausgangepunkte, bem thatfächlich Gegebenen 1). Alfo bier überträgt man auf Voraussebungen, welche lediglich in einem jubjectiven Intereffe murgeln, die Geltung, welche nur bem gleichgültigen Gegebenfein ber Erkenntnigobjecte gufommt. Diefen zwiespältigen Charafter ber Metaphyfif trägt bie Religion nicht. Ihr ift es an fich möglich, bas burch bas Selbstgefühl bem Bewuftsein aufgebrängte Object vor ber Gemeinschaft mit ber Wirklichkeit ber Erfahrungswelt zu bemahren. Die Borstellungen, welche bas wiffenschaftliche Naturerkennen, wie überhaupt alles absichtliche Erkennen bearengen, kommen zu einer felbständigen Berwendung in ber religiöfen Beltanschauung, in welcher bie fühlende und wollende Berjon die ihr entsprechende Birklichkeit erichloffen findet. Auf ber einen Seite also bestätigt fich die S. 15 ausgesprochene Erwartung, bag bie Thätigfeit bes absichtlichen Raturertennens auf Grengen gerathe, welche eine gang bestimmte Sinbeutung auf die Religion enthalten. Auf ber anbern Seite hat fich ergeben, baf in ber Religion Diefe Grenzbegriffe behandelt werben fonnen als bas, was fie find, als Erscheinungen bes perfönlichen Lebens, mabrend jene Metaphyfit barauf ausgeht, bas für die Berfon um feines Werthes willen Geltenbe mit den gleich= gultigen Objecten bes blogen Erkennens ju einer Birtlichfeit ju= fammenzuziehen.

Wenn trohdem die Geschichte die Religionen mit den roheren oder seineren Vorstellungen der Metaphysik vielsach durchslochten zeigt, so ist weder in der Verwandbischaft Beider noch in dem Bedürfniß, die Religion zu begründen, eine genügende Erklärung dazist zu sinden. Denn der gemeinsame Ursprung wird durch die grundverschiedene Zweckbestimmung Beider ausgewogen. Der Verzisch aber, die Realitäten des Glaubens durch ihre Anknüpfung an die Metaphysik sicher zu stellen, hat, wie wir gesehen haben, keines-

<sup>&#</sup>x27;) Mit Recht macht & Siebed (Zeitschrift für wiss. Ph. 1878) barauf aufmertsam, baß die Metaphysit ein zusammenhängendes Weltbild immer nur daburch zu Stande bringt, daß sie eine oder mehrere Seiten der Ersahrung zum Princip für die übrigen macht. Der Tendenz des metaphysischen Bersuche, der einen außerhalb des Gebietes der Ersahrung liegenden Grund ihres Zusammenhanges erstrecht, entspricht jenes Versahren freilich nicht. Aber es stellt sich unabsichtlich ein, weil der concrete Inhalt des metaphysischen Princips doch immer nur aus der Ersahrung entsehnt werden tann.

wegs die innere Berechtigung, welche uns der weiteren Frage nach seiner Veranlassung entheben könnte. Da nicht der allgemeine Charakter der Religion die Forderung begründet, daß ihr Urtheil über die Welt mit dem metaphysischen übereinstimme, so müssen besondere Bedingungen, unter denen sie verwirklicht ist, darauf geschicht haben. Es wird daher jeht unsere Aufgabe sein, die geschichtlichen Bedingungen darzulegen, durch welche diese Vermischung von Religion und Metaphysik veranlaßt ist.

## Die Bermischung von Religion und Metaphyfif.

Die Bebingungen, unter welchen die metaphysischen und reli= giöfen Gebanken fich als völlig gleichartig barftellten, liegen nicht innerhalb ber driftlichen Rirchengeschichte. Die Frage nach bem Berhaltniß von Glauben und Biffen ift ziemlich fo alt, wie bie driftliche Theologie. Ein foldes Broblem aber tonnte man nur auffaffen, wenn man ein Bewuftfein von einem Unterschiebe beiber Bebiete hatte. Durch bie Art ber Glaubensobjecte mar genügend bafür geforgt, baß fie fich nicht als Producte wiffenschaftlicher Welter= flarung, die man auch ohne ben Glauben an die Offenbarung batte haben tonnen, barftellen ließen. Aber bie Verhaltniffe, unter welchen bie driftliche Theologie sich bilbete, brachten es zugleich mit fich, baß ber Unterschied zwischen religiöser Ueberzeugung und miffenichaftlicher Ertenntnig niemals in ber Scharfe festgehalten murbe, welche an einzelnen Bunkten ber Glaubenslehre unabweislich ber= portrat. Ich follte meinen, es mare ber Untersuchung werth, ob bie baraus folgende Theilung ber Glaubensobjecte in folche, welche nur im Glauben empfangen, und folde, welche auch burch wiffen= icaftliche Erflärung ber Welt errungen werben tonnten, bem urfprünglichen Intereffe bes Chriftenthums entsprach, ober ob fie nicht vielmehr aus bem irreleitenben Ginfluß einer Beltanfchauung ber= zuleiten ift, in beren Dachtiphare fich bie driftliche Gemeinde Geltung zu verschaffen suchte. Denn die Thatsache liegt ja unleugbar vor, bag bie Umftanbe eine folche Theilung begunftigten. bei benen, welche fich über ben Aberglauben ber Denge erhoben, glaubten bie Chriften wichtige Beftandtheile ihres Glaubens als Dogmen ber philosophischen Schule vorzufinden. Waren biefe Sate hier burch wiffenschaftliche Beweisführung vermittelt, so mußte es für die Chriften nabe liegen, fich diefer bereitliegenden Sulfe gur Begrundung bes eigenen Glaubens zu bemächtigen. Dazu tam, baß

bie meisten wiffenschaftlichen Bertreter bes Chriftenthums aus ben beibnischen Bhilosophenschulen bervorgingen. Mit ber Anerkennung ber philosophischen Gotteserkenntnik, welche man porfand, mar ber Theologie von vornberein iene Theilung ber Glaubensobiecte ein= gepflangt, nur vorübergebend paralufirt burch ben Gebanken einer pordriftlichen Offenbarungsthätigkeit bes Logos ober burch bie Sage von einer Anleihe ber Philosophie bei ben Bropheten. Zugleich aber mußte fich bas Berlangen regen, bas Licht, in welchem man einige Gegenstände bes Glaubens zu feben meinte, über alle gu verbreiten. Die Anfänge einer Reflerion barüber, wie weit man in biefem Streben geben fonne, finden fich meines Biffens querft bei Johannes Damascenus; bie Auszeichnung gemiffer Buntte als undurchbringlicher Mufterien bes Glaubens mar längft geläufig. Es liegt in ber Natur ber Cache, baf eine folche Grenze fich nicht mit Sicherheit feststellen ließ. Die Urtheile über Rationalität und Arrationalität bes Doamas mußten im Laufe ber Reit febr verschieden ausfallen, je nach ben Mitteln, mit welchen bie Unterfuchung geführt murbe. Aber ohne Zweifel mar ber fortwährende Reig, gwifchen Glauben und Biffen zu vermitteln, ebenfo wichtig für ben Fortschritt ber Erkenntniß wie für bas religiofe Leben in ber Durch jenes Intereffe murbe bas Denten bes Mittelalters fortwährend auf die geheimnifvolle Ginheit hingewiesen, aus welcher bas Doppelleben bes Menichen in einer erlebbaren und einer er= flärbaren Welt hervorbricht. Man mag bie erreichten Lösungen noch fo unvollkommen finden, das Broblem blieb boch erhalten, nicht jum Mindeften in Folge bes gaben Widerstandes, ben bie fupranaturaliftische Barte bes Dogmas allen Bersuchen ber firchlichen Theologie, es zu rationalifiren, entgegenfette. Der Gewinn, ber bem religiöfen Leben ber Rirche aus biefen Bemühungen erwuchs, war ebenfalls nicht gering. Ginerfeits toftete ber Beift an bem, mas man burch bas lumen naturale über bie gottlichen Dinge gu wiffen meinte, die Freude, daß die Wahrheit, unter die er fich beugen foll, ihm felbit nicht fremd ift. Undererfeits erinnerte die Undurch= bringlichkeit grabe ber wichtigften Dogmen fortwährend baran, bag ber Weg, auf welchem man fich bie Glaubensmahrheit zu geiftigem Gigenthum zu machen fuchte, nicht ber richtige war.

Die eigenthümliche Gekalt, in welcher bas Problem, wie sich Glauben und Bissen zu einander verhalten, von der christlichen Theologie aufgenommen wurde, empfing ihren wichtigsten Charakter-

jug von der Theilung der Glaubensobjecte in folde, die fich nur burch bie Autorität ber Offenbarung beglaubigen konnten, und folde, beren Bahrheit fich auch aus ber miffenschaftlichen Erflärung ber Belt eraab. Someit bie letteren reichten, batte man ein Gebiet, in welchem Metaphyfit und Religion zusammentrafen und fich bie Sanbe reichten, wo also bie Theologie mit Mitteln ber Meta= physik arbeiten konnte. Je werthvoller biefer Bund für die Rirche bes Mittelalters mar, befto mehr bedarf es für uns ber Ueberlegung, Jene Aussonderung philosophisch beob er uns ebenfo frommt. weisbarer Glaubensobjecte folgte baraus, bag man bie von ber griechischen Philosophie errungene Gotteserkenntnift als folde acceptirte. Es wird fich baber um bie Berechtigung biefes Schrittes handeln, wenn uns über die Erfprieflichkeit jenes Bundniffes Be-Wir untersuchen zu biefem Zwede bie philobenten aufsteigen. sophische Theologie bes Aristoteles, welche bei aller fonstigen Dunkelbeit burchfichtig genug fein möchte, um ein Urtheil über bie in ihr erreichte Erfenntniß Gottes ju geftatten. Db bie Begrun= bung bes ariftotelischen Gottesbegriffs ben Borausfetungen bes Suftems entspricht, ob biefe Boraussetzungen vor ber Birklichkeit fich rechtfertigen können, welche bem Begriff unterjocht werben follte, überlaffen wir ben Philosophen gur Enticheibung. Uns intereffirt, baß bas Wefen, welches in biefem Suftem gur abichließenden Erflärung ber Welt als wirklich gefett wirb, Gott genannt wirb. Wenn wir ihm benfelben Ramen beilegen follen, muffen mir aus dem Inhalte seines Begriffs die Motive abzuleiten suchen, welche ben Philosophen in biefem Befen feinen Gott erkennen ließen.

In der Erklärung der thatsächlich gegebenen Welt wird Aristoteles darauf geführt, eine selbst undewegte Ursache der Bewegung in der Natur zu statuiren. Sine solche Ursache, welche nicht wieder bewegt wird, muß vorausgesetzt werden, damit das Erklärungsbedürfniß zum Abschluß komme und nicht ziellos in die Weite eines unendlichen Regressus hinausgesührt werde. Diese letze Ursache, als der Grund alles Wirklichen, welches aus der bloßen Möglichkeit, der Materie, zum Dasein gelangt, ist selbst das Wirkliche in höchsten Sinne. Dieses kann nur die reine Form ohne Stoff sein, die reine Energie, welche aber zugleich, da nur das Einzelne wirklich ist, als selbständiges, von der in der Verbindung von Form und Stoff bestehenden Welt unterschiedenes Wesen gebacht werden nuß. Als weitere Bestimmung des Wesens

ergiebt fich, bag basfelbe ber Grund ber Ordnung und Zwedmäßigfeit in der Welt ift, weil jedes Ginzelne, welches in unvollkommener Weise wirklich ift, fein Wesen barin bat, bag es an feinem Theile ben Rug bes Gangen zu ber höchften Wirklichkeit barftellt. nämlich die erste Urfache felbst unbewegt sein muß, so bewegt sie nicht baburch, baß fie Anderes berührt, fonbern wie ein Gegenstand ber Liebe, welcher ohne fich zu bewegen burch fein blokes Sein Anderes in die Bewegung zu ihm bin verfest. Jenes Wefen ift ferner, weil es nicht um eines Andern willen ba ift, fondern felbit vielmehr ber Endzwed aller Dinge und insofern ber Rusammenhalt ber Welt ift, in fich felbst schlechthin nothwendig. Als unverander= licher Grund einer ewigen Bewegung ift es unforperlich und unbegrenzt. Schlechthin unförperliche Substanz, burch teine Materialitat gehemmte Thatigfeit ift aber allein bas Denten. In uns finbet fich noch ber Gegenfat zwischen Anlage, Möglichkeit bes Denkens und feiner Birtlichfeit; in bem unbewegten Bewegenden ift biefer Begenfat verichwunden in absoluter Denfthätigfeit. biefes reinen Dentens tann nur es felbit fein, fonft mare es ja in feiner Thatigkeit abhängig von einem Anderen; auch mare es bes höchsten Wefens unwürdig, nicht bas Beste zu benten. burch feinen Wechsel ber Gegenstände unterbrochenen Rube ber Contemplation, welche mir nur in einzelnen Momenten gefammelter wiffenschaftlicher Thatiateit erreichen, genieft bie erfte Urfache ewige Seliafeit.

Diefes Wefen nennt Ariftoteles, als ob es fich von felbft verftanbe, Gott. Das Recht zu einer folden Berbindung ift nun aber teineswegs fo evident, baß es unter jeder Bedingung jugegeben werben barf. Wenn man ben religiofen Sinn bes Wortes Gott festhält, fo wird man wefentliche Bestimmungen besfelben an ber letten Urfache bes Ariftoteles vermiffen. Diefes Wefen hat in fich felbit keinen meiteren Inhalt als ben, bag es bas leere Denken bes Denkens ift. Aft es auch grabe fo bie Amedurfache ber Welt, fo ift boch biefe Beziehung teineswegs von ihm felbft gefett, benn ein medfebenber Bille mirb ihm ja abgefprochen. Diefe Beziehung besteht einfach in Folge ber Ratur fowohl bes hochsten Wirklichen felbit als bes unvolltommenen Wirklichen, welches, mit bem Stoff behaftet, aus einem immer noch bleibenben Reft ber Möglichkeit gu voller Wirklichkeit emporftrebt. Noch viel weniger ift baran zu benten, baß bie Schicffale und Lebensbewegungen bes einzelnen Menschen ben Inhalt bes Gebankens bilben follten, in welchem bie lette Urfache ihr unveränderliches Leben lebt. Es ift alfo gang unmöglich, an ben Gebanken biefes Wefens ben ber Borfehung für bie Menichen zu fnüpfen; es fehlt ihm nicht nur bie theilnabmvolle Rurforge 1), fonbern foggr bas Biffen um ben Menschen. Es icheint mir beghalb nicht gang richtig, wenn Beller (a. a. D. S. 625) fagt: "Die wefentliche Wahrheit bes Borfehungsglaubens will Aristoteles barum allerbings nicht aufgeben; auch er erkennt in ber aangen Welteinrichtung bas Walten einer gottlichen Rraft, einer vernünftigen Zwedthatigfeit". Denn bas Beitere, mas Beller bingufügt, daß Ariftoteles an eine Fürforge ber Gottheit für die Menschen, namentlich bie vernunftgemäß lebenben glaube, baß er ber Borftellung von bem Reibe ber Gotter miberfpreche, fteht ia boch, wie er felbst anerkennt, ganglich außer Zusammenhang mit ber Borftellung bes höchften Birtlichen, welche gur Ertlarung ber Belt in ber Metaphyfit gebildet wird. Die Zweckthätigfeit ber Gottheit ift bort nur ein bildlicher Ausbruck für bie Thatfache, bag bas bochfte Wirkliche burch fein Berhaltniß zu ben Dingen ber Grund ihrer factifch gegebenen Gesammtbewegung ift. Damit ift aber bas Wefentliche bes Borfehungsglaubens feinesmegs ausgefprochen. Derfelbe besteht nicht in ber Anerkennung ber Urfachen bes Gegebenen, fonbern in ber Zuverficht auf eine Unterftugung menichlicher Zwede, welche aus einer bem menichlichen Streben entsprechenden Gefinnung ber Gottheit fich ergiebt. Ohne bie Borftellung eines einheitlichen Caufalzusammenhangs in bem mirtlichen Geichehen tann ber Borfehungsalaube febr mobl besteben, ohne ben Bebanten eines folden Rufam= mentreffens göttlicher und menichlicher Zwede ift er gar nicht vorhanden. Wenn zugegeben werben muß, baß für bas Lettere jede Anfnüpfung an Die metaphyfifche Löfung bes Belt=

<sup>1)</sup> Wenn Aristoteles trothem gelegentlich von einem handeln Gottes auf die Welt redet, ja sogar das Verhältniß Gottes zu den Menschen mit dem der Eltern zu den Kindern cordinirt, so trägt dieß, ganz abgesehen von der Wahrscheinlichteit, daß er in solchen Acuficrungen sich der herrschenden Borstellungs weise accommodirt, für unsere Frage nichts aus. Denn auf jeden Fall hat er dadei eine andere Vorstellung im Auge, als die des undewegten Bewegers, von dem ja alles dieß ansdrüdlich in Abrede gestellt wird. Aur diese Wesen aber ist für ihn Gegenstand eines wissenschaftlichen Beweises. Vergl. Löwe, der Kaupf zwisched den Kealismus und Hontinalismus im Mittelalter. Prag 1876. S. 21. 3eller, Phil. d. Gr. 2. Theil, 2. Abthl. S. 279.

räthiels bei Ariftoteles fehlt, jo ift auch ficher, baß ber unbemeate Bemeger grade beffen entbehrt, mas für ben religiöfen Gottesbegriff darafteriftisch ift. Nicht minber vermißt man an bem Berhalten bes Menichen gegenüber bem bochften Birklichen, wie es Ariftoteles schilbert, die eigenthümlichen Züge ber Religion. Zwar scheint grabe hier etwas von religiöfer Barme fich fühlbar zu machen, indem bas Berhalten bes Meniden zur Gottheit als Bewunderung, Berchring. Liebe bestimmt wird. Daß Ariftoteles ben Gott feiner Metaphnfit bewundert und verehrt, lagt fich versteben. In biefen Regungen friegelt fich jedoch nur ber aftbetische Gindrud. ben bie einsame Maiestät, ben por Allem bas ungeftorte Infichmeben bes Gebantens auf ben Philosophen machen mußte. Sene Liebe bagegen ift ein bilblicher Ausbrud, welcher bie Bewegung veranschaulicht, bie ftattfinden foll, ohne baf bie bewegende Urfache bas Bewegte berührt. Das, mas an bem Affect ber Liebe bem abzubildenden Berhaltniß wirklich entfpricht, die Bewegung nach einem Gegen= stande bin, in Folge ber Anziehungefraft, welche er ausübt, theilt ber Menich in feinem Berhältniß zur griftotelischen Gottheit mit allen Dingen. Daß wenigstens ber Philosoph von biefem unwider= ftehlichen Ruge, ber bie pfychifche Bedingung feiner eigenen Lebensbewegung ift, etwas weiß, macht fein Denten an iene Gottheit noch nicht gur Liebe. Denn Liebe richtet fich nur babin, wo man eine affectvolle Förberung ber eigenen Zwecke als gegenwärtig ober jufunftig voraussest. Die ariftotelische Gottheit und ihr gleich= mäßiges Berhältniß zu allen Dingen fteht nur in ber Begiehung zu jenen Zweden, baß fie bie allgemeinfte phyfifche Bebingung für bie Berwirklichung berfelben barftellt. Defhalb tommt bieje Gott= heit zwar bei ber klugen Ausnutung ber in den gegebenen Ber= hältniffen liegenden Mittel vornehmlich in Betracht, aber Object ber Liebe ift fie fur ben Meniden ebensowenig, wie bie Luft, bie er athmet, ober bie Erbe, die er bebaut. Ift mithin ber Menich mit biefer Gottheit burch fein Band eines besonderen gegenseitigen Intereffes verbunden, fo ift auch fein Berhalten ihr gegenüber nicht Religion zu nennen. Er fteht zu ihr nicht anders als zu ber Natur, in die er fich ichidt, um auf ihrem Boben die Welt feiner Zwede zu errichten.

Wenn man biese Differenzen zwischen bem höchsten Wirklichen in ber aristotelischen Metaphysik und bem religiösen Gottesbegriff überblickt, so wird man es nicht mehr für so selbstverständlich halten, daß jenes ohne weiteres Gott genannt wird. Der ererbten religiösen Gedanken von dem Werthe der Gottheit für den strebenden Menschen son dem Werthe der Gottheit für den strebenden Menschen konnte auch Aristoteles nicht entrathen, wie zahlreiche Außerungen zu deweisen scheinen. Wenn es nun troßdem seinem Scharsblick entging, wie wenig dieselben mit der Vorstellung des unbewegten Allbewegers zusammenpaßten, so kann dieß nur geschehen sein, weile er durch den Sindruck einer schlagenden Uebereinstimmung befangen war, welche in anderer Beziehung zwischen diesem metaphysischen Producte und einem Elemente der Religion, welche er kannte, stattfand. Sine solche frappante Uebereinstimmung ist nun auch vorhanden.

Die Differengen, welche mir hervorgehoben haben, ergaben fich insgesammt, wenn man ben Schlufiftein ber griftotelischen Detaphyfit mit bem allgemeinen Charafter bes religiojen Gottesbegriffs Cobald man bas thut, tann man nur auf Gegenfate ftogen. Denn ba jener metaphyfifche Begriff nichts weiter aus= fprechen mill als bas Geheimniß ber thatfachlich gegebenen Belt. welche ber Menich als Mittel für seine Zwede gebrauchen will, jo ift er, fobalb er bas abfolut Reale in jebem Ginne bezeichnen foll. bem religiofen Begriff birect entgegengefett. Das follte jebem flar fein, ber bedenft, baß ber religiofe Begriff Gottes bem Denichen nur infofern eignet, als er bas Factum biefer Welt nicht für bie abichließende Birklichkeit halt, fondern die Ueberzeugung festzuhalten fucht, baß biefelbe ber ibealen Birklichkeit feines eignen bochften Gutes unterworfen ift. Je genauer ber ariftotelische Beariff ber letten Urfache barauf berechnet ift, Diefe Welt in ihrer erfahrungs= mäßigen Birklichkeit abichließend zu erklären, besto weniger ift er geeignet, bem Menschen bas Wejen barzustellen, nach bem er erft verlangt, wenn ihn feine Zwecke über bas Gegebene hinausmeifen.

Sanz anders aber stellt es sich, wenn man nicht auf diesen allgemeinen Charakter des religiösen Glaubens restectirt, sondern auf die besonderen Merknale der griechischen Volksreligion. Grade die Vorzüge, welche dieselbe vor anderen Naturreligionen behauntet, lassen dem inneren Widerspruch, der ihnen allen anhaftet, besonders deutlich hervortreten. Die Frömmigkeit lebt auch hier in der Zuversicht, daß die hülfreiche Hand der Gottheit den Menschen durch die Welt leitet. In der Consequenz dieser Gewischeit wird auch hier die Gottheit nothwendig als die Macht vorgestellt, welche die Verhältnisse zum Besten des Menschen beherrscht. Und die Vorzisellung dieser Macht wird nicht nur durch das willkürliche Spiel

ber bichtenben Bhantafie belebt, fonbern fie gewinnt an mirklich religiofem Behalt, menn fie zu einem bas gange Menichenleben beberricbenben 2med in besondere Begiebung gefest mirb. baburch wird bas beständige Motiv ihrer Wirtsamkeit burchsichtig: es ift nichts anderes als ber eigene höchste Zwed bes Menschen. ber burch biefe Erfenntniß befähigt wirb, in bas innigste perfonliche Berhältniß zu feinem Gott zu treten. Die bobe Stufe ber Befittung ermöglichte es bem Ginzelnen, feinen Charafter babin burchzubilben, baf er feine pereinzelten felbstifden 2mede bem bochften Bute ber Gesammtheit, bem nationalen Staate, unterorbnen lernte. Benn eine folde fittliche Befinnung fich fraftig bethätigte. fo fonnten, von ihr befruchtet, auch die Reime ber Religion fich gu jener eblen Bluthe entfalten. Aber burch bie ihnen überlegene Natur maren jene fittliche Gefinnung und biefer religible Glaube fortmahrend in ihrem Bestande bedroht. Die natürlichen Bebinaungen bes Staats und ber Gefellichaft festen nicht nur bem Streben und Soffen bes Menichen, ber in ihnen feine bochften Guter fuchte, eine Schranke, fonbern überragten auch bie Dacht bes Götterwillens, welcher jene ichuste. Sobald die Gleichaultigfeit iener natürlichen Bedingungen gegen bie bochften Bedürfniffe bes Meniden fich geltend madte, lofte fich ber fittliche Gehalt ber Gottheit wieder auf in die Borftellung einer bunkeln Dacht, ber gegenüber ber Denich nur refigniren tann. Die Götter enthüllten fich entweder als willfürliche Wefen, Die Berehrung forbern und Furcht erregen, ober fie mußten bie Attribute ber höchsten Dacht an ein unbegreifliches Schicfal abgeben. Der Thatfache, bag ber Menich fein bochftes Gut aus ben Sanben ber Ratur empfing, bag er alfo auch in feinem bochften Streben Raturmefen blieb, entsprach bie andere, baß bie bem Menichen verftanblide, freundliche Götterwelt immer wieder die bem Menichen frembe Naturmacht als bas Gebeimniß ihres eigenen Wefens burchschimmern ließ.

Wenn baher diese Religion selbst dazu anleitete, hinter der Borstellung von menschlich fühlenden, hülfreichen Göttern den Gedanken einer fühllosen Naturmacht als die tiesere Wahrheit zu suchen, so begreift man, daß der unter solchem Einstluß stehende Philosoph die Ursache aller Bewegung in der Natur, welche er gestunden zu haben glaubte, Gott nennen konnte. Die Theologie des Uristoteles ist der genaue Ausdruck des Urtheils, auf welches die Raturreligion schließlich zurückgeworsen wird, daß die Sehnsucht

bes Meniden eine absolute Schranke in bemienigen respectiren muß. was fich aus ben gegebenen Berhaltniffen factifch ergiebt. Das ift ja auch gang richtig, wenn man ben Denichen als Naturmefen auffaßt. So ericeint aber ber Menich sowohl in ber griftotelischen Ethit wie fpater in ber ftoifden. Die weise Unpaffung ber millfürlichen Sandlungen an die in bem Menschen felbst und um ihn ber verwirklichte Naturordnung bilbet ben Grundton ber fittlichen Borichriften: ber Refler einer folden Sarmonie im Gefühl ift bas erstrebte Gut. Niemand mirb leugnen, bak bas Entwerfen und Befolgen folder Grundfate einen boben Ernft fittlicher Gefinnung porausfest. Der Chrift aber tann fie ebenfowenia als richtia anerfennen, wie die ihnen entsprechende religiofe Stimmung, die ftille Ergebung in bie Nothwendigfeit ber Ratur. Jene fittliche Unschauung und biefe religible Stimmung finden nun aber ihren genauen Musbrud nicht nur in ben mythologischen Bilbern einer blinben Raturmacht, von welchen bie Bolksreligion nicht lostam, fonbern auch in ben philosophischen Kassungen berselben, mag man nun, wie bie Stoiter, bas mirtliche Geschehen in ber Ratur gufammengieben in ben Gebanken einer Weltfeele, ober in ben Gebanken bes unbewegten Bewegers, wie Aristoteles. Ein unwillfürliches Rugeftanbniß, bag bas religiofe Bedurfniß in ber refignirten Unerfennung bes Thatfächlichen nicht befriedigt wird, findet fich bei Aristoteles nur in ber Art wie fich feine Phantafie bas felbständige Dafein ber letten Urfache belebt. Er hatte biefelbe ebenfogut als grundlofen Billen ichilbern können, wie als inficmebenben Gebanten. Daß er bas lettere mablt, zeigt bas Intereffe feines Gemuths, welches in ben Grund ber Welt bas miteinschließen möchte, mas ihm felbst ben bochften Genuß gemährt, bas Denten 1). Reineswegs aber barf man fagen, baß fich bie aristotelische Theologie über bie Stufe ber Naturreligion erhebt, indem fie bie Transscendeng ber bochften Urfache, ihr gesondertes Bestehen neben ber Welt behauptet. Db ber lette Weltgrund, ben bie Metaphysit erreicht, als transfcenbent ober immanent vorgestellt wird, ift für fein Berhältniß gur religiöfen Gottesibee völlig gleichgültig. In ber Metaphysik haben beibe Termini immer gleich viel Recht. Sofern bie metaphyfische Löfung bes Weltrathiels ben unendlichen Regreffus, ben bie gur wiffenschaftlichen Welterklärung bienenben Beziehungsbegriffe eröffnen,

<sup>1)</sup> vergl. Ritter Gefc. ber Phil. 3, 193.

gewaltsam abbricht, ist ber Begriff, in welchem jene Lösung gefunden wird, immer transscendent. Sofern biefer Begriff boch wieder nur gewonnen werden foll aus ber Erklärung bes thatjächlichen Geichehens als die Bezeichnung bes in diefem felbst erkennbaren Grundes, ift er immanent. Mag man nun aber auf jene Beziehung ober auf biefe ben Nachbruck legen, auf jeben Fall bleibt bie Differeng amifchen bem metaphyfifchen Begriff und bem religiöfen Bedurfniß bestehen. Denn dieser unverwischbare Unterschied knüpft sich an ben Inhalt bes metaphnfifchen Begriffs und an bas subjective Motiv, welches bagu branat, ihn aufzustellen. Aft biefes Motiv bas Berlangen, bas thatfächliche Gefcheben in ber Welt abschließend zu erflaren, um die erreichte miffenschaftliche Erflarung einzelner Borgange zu beglaubigen, und tann jener Inhalt, folange ber Detaphysiter nicht phantafirt, nichts Underes fein, als ber in bem Beichehen felbst ihm erkennbare lette Grund besselben, so ift auch flar, bag bie an einen folden Begriff fich flammernde Religion eine Abnormität ift.

Wenn Aristoteles trothem seinen unbewegten Beweger Gott nennen durste, so lag dieß darin, daß die griechische Volksreligion, beren Grundanschauung auch für seinen gewaltigen Seist eine seste Schranke bildete, eine solche Abnormität war, die an einem inneren Wiberspruche zu Grunde gehen nutzte. Der religiöse Glaube, in dem sich der Wensch über die Natur erheben möchte, richtete sich auf einen Gegenstand, der die Autur erheben möchte, richtete sich auf einen Gegenstand, der die Aristoteles den großen Buchführer des griechischen Geistes genannt hat, so spricht seine Theologie gewiß nicht dagegen. Sie zeigt das trübselige Geheinnis der Natur-religion ohne die freundlichen Schleier der Mythologie.

Aus bem Dargelegten ergiebt sich, daß die Motive, welche ben griechischen Philosophen veranlaßten, seinen unbewegten Beweger Gott zu nennen, für uns nicht gültig sind. Wir sind genöthigt, die religiöse Anschauung, welche dazu anleitete, als eine antiquirte Borstuse der wahren Religion zu beurtheilen. Wenn daher die christliche Theologie in ihren Anfängen jene philosophische Gotteserkenntniß als ein ihr selbst verwandtes Element aufnahm, so können wir dieß aus der Zwangslage, in welcher sie sich besand, entschuldigen, müssen aber für und diese Vermischung von Wetaphysist und Religion als unbrauchdar abweisen. Bei der mühseligen Arbeit, den christlichen Glauben gegen die Angrisse des gebildeten Seibenthums zu vers

theibigen, mußte es ja äußerst willkommen fein, bag zwei so wichtige Bebanten wie die Ginbeit und Beiftigfeit Gottes fich als Errungenschaften philosophischer Welterklärung barboten. Aber indem man biefe Sulfe begierig aufgriff, beachtete man nicht, baf bas tosmologische Broblem ber alten Philosophie burchaus verschieben ift von bem Broblem, welches in bem driftlichen Glauben an Gott feine Löfung findet. Es mar ein febr ichmerer Berluft für die Theologie. baß in Folge beffen ber eigentliche, bem Glauben perftanbliche Inhalt ber driftlichen Gottesibee nur beiläufig gur Geltung gelangen fonnte 1), mabrend ber metaphpfifche Begriff einer höchsten Urfache ber gegebenen Belt ber beherrschende Gebanke bes Syftems murbe. Daburch murbe die Darftellung bes chriftlichen Glaubens nicht nur an einem einzelnen Buntte, in ber Lebre von Gott, verborben, fonbern ber theologische Beweis überhaupt gerieth burch jenen bochften Gefichtspunkt, ben man ber heibnischen Philosophie entlehnt hatte, in eine verkehrte Richtung. Wenn Gott, soweit er überhaupt verftändlich mar, als Caufalität ber Welt begriffen murbe, fo mußte als bas Ibeal bes theologischen Beweises, welcher bie unsichtbaren Realitäten bes Glaubens begrunden follte, ber Nachweis erscheinen, wie diefelben burch die nothwendige Wirkfamkeit jener Urfache bervorgebracht werben. Daburch, baß man bas Geheimniß biefes Caufalzusammenhanges zu burchbringen suchte, hoffte man bie Welt bes Glaubens fich geiftig anzueignen, die in Wahrheit unter biefen Unftrengungen bem Muge entschwand. Daß biefes Berfahren eine Angahl falicher Brobleme erzeugt hat, bag vor Allem in ihm ber Grund liegt, wefchalb bas trotige sacrificium intellectus bes falichen Supranaturalismus fein historisch bedingtes Recht hat, wird fich uns noch beutlicher berausstellen.

<sup>&#</sup>x27;) bergs. Tertussian de orat. 4: quia summa est voluntatis ejus salus eorum, quos adoptavit; unb im Gegensab bagu bie anbere Neusperung adv. Marc. II, 27: quaecunque exigitis deo digna, habebuntur in patre invisibili incongressibilique et placido et, ut ita dixerim, philosophorum deo.

## Das Berhaltniß des Sittlichen zur Religion und Metaphyfik.

Bir haben gefehen, baß es auf bem Standpunkte ber Naturreligion burdaus berechtigt mar, amifchen ber religiöfen Gottesibee und bem bodiften Begriffe ber metaphpfifchen Belterflarung nicht zu unterscheiben, fonbern in bem letteren bie Bestätigung ber erfteren zu finden. Wenn die Naturreligion durch biefe philosophische Begründung nicht gefräftigt, sondern aufgelöft murbe, so erklärt sich bieß baraus, baß die Philosophie, indem fie ben Gebanken, auf welchen jene immer zurudtam, beutlich aussprach, zugleich beutlicher erkennbar machte, daß berfelbe bem religiofen Beburfnig widerfprach. Richt die Reime richtiger religiöfer Gebanken murben in ber philofophischen Theologie aufbewahrt, sondern ber mächtigfte Gedanke ber Naturreligion, welcher jene hemmte und ichlieflich erbrudte. biefem Charafter jener philosophischen Gotteserkenntniß giehen wir bie Folgerung, daß biefelbe nicht als ein gleichartiges Element mit bem driftlichen Glauben an Gott gufammengefaßt merben barf. Bir haben die driftliche Theologie, welche dieß tropbem gethan hat, mit ber Zwangslage entschulbigt, in welcher fie fich im Unfang ihrer Entwicklung befand. Damit erkennen wir an, bag es boch ein un= abweisbares Bedürfniß mar, bem man burch eine Berbindung bes driftlichen Glaubens mit beibnifder Metaphpfit zu genügen fuchte. Diefes Beburfniß, beffen Befriedigung auch unfere Aufgabe ift, verlangt nichts Geringeres als ben Beweis, baß bie Reglitäten bes driftlichen Glaubens nicht bloß icone Ginbilbungen find, in benen wir uns wohlgefallen, fonbern baß fie allen Menfchen als wirklich ju gelten haben. Richt nur die universelle Tendens des Chriften= thums forbert einen folden Beweis, bamit immer neue Glieber ber driftlichen Gemeinde gewonnen werben, fondern auch die vorhandene Gemeinbe bebarf besfelben ju ihrem Befteben. Ihr eigenes Leben

gewinnt erft gefunde Stätigkeit, wenn ber Glaube fich nicht nur auf unfagbare Gefühle und Stimmungen beruft, welche ihm folgen, fonbern auf Grunde, welche ihm voraufgeben und bekhalb auch Anderen verftändlich find als ben Gläubigen. Wenn bewiesen werben foll, daß das, was als wirklich geglaubt wird, auch allen Menschen als wirklich zu gelten bat, fo kann bieß nur auf Gine Beife gefcheben. Es muß gezeigt merben, baf bie Belt bes Glaubens ju einem Birflichen, beffen Anertennung von allen Menichen geforbert werben barf, in einer folden Beziehung fteht, bag bas lettere ohne bie erftere nicht pollftanbig gebacht werben fann. Denn nur fo konnen wir bie Ueberzeugung, baß ein ber finnlichen Wahrnehmung entzogener Gegenstand wirklich ift, in Anderen wecken und in uns felbft be-Als ficherster Rüchalt einer berartigen Argumentation bietet fich nun offenbar bie burch bie Sinne gegebene Belt. Bleichheit unferer Organisation burgt uns bafur, baß bier im 201= gemeinen Uebereinstimmung in Betreff beffen, mas als wirklich zu gelten hat, stattfinden werde. Dag tropbem ein Berfuch, auf biefe Weise bie Welt bes Glaubens zu begründen, nur ba gerechtfertigt ift, wo die Religion als Naturreligion fich felbst widerspricht, haben wir nachaewiesen. Um fo bringenber erhebt fich nun aber die Frage, auf welche Beife die unumgängliche theologische Aufgabe, einen Beweis für die univerfelle Gultigfeit bes religiöfen Glaubens gu liefern, gelöft werben foll. Wenn bie Reglitäten bes Glaubens nicht in einer festen, ber Forschung juganglichen Beziehung zu biefer als wirklich anzuerkennenben Welt ber Objecte fteben, fo scheint man auf jenen Beweis verzichten zu muffen. Es icheint bann nur übrig zu bleiben, bag man für eine bestimmte nur bei einigen Menschen anzutreffende geistige Disposition die Nöthigung aufzeigt, die individuell bedingten Voraussehungen über die Welt, welche ihnen bereits eignen, burch bie driftliche Weltanschauung zu ergangen.

Sin Ausweg aus dieser Schwierigkeit eröffnet sich bei der Möglickeit, daß eine andere Form der Metaphysik, welche wir bisher nur kurz in Betracht gezogen, der unveräußerlichen theoretischen Seite der Religion eine Anknüpfung an die wissenschaftliche Erklärung der Welt gewähren könnte. Pfleiderer bringt a. a. D. 486 Folgendes in Erinnerung: "Das märe denn doch eine recht sonderbare Metaphysik, welche ihrer Aufgabe, das Thatsächliche zu erkennen, zu genügen glaubte, während ihr die höchste Thatsächliche feit, ber ethische und religiose Beist gar nicht vorhanden mare! Co lange es Metaphnfit giebt, ift bas eben ihre Aufgabe, Die Befammtheit des Wirklichen, wie fie Dingliches und Geiftiges jumal umfaßt, einheitlich und aus Ginem Brincip zu begreifen". ber Uebereinstimmung mit einer berartigen Detaphpfit foll, wie in bemfelben Busammenhange ausgesprochen wird, die Geltung ber religiöfen Wahrheiten abhangig gemacht merben. Guchen mir uns zunächst klar zu machen, was benn unter biefer Metaphysik eigentlich zu verstehen sei, so fällt zunächst auf, bag ber ethische und religiöfe Beift als die hochfte Thatfächlichkeit bezeichnet wird, mit welcher sich die Metaphysik in erster Linie zu beschäftigen habe. Religion und Sittlichkeit find natürlich als Erscheinungen geistigen Lebens Thatfachen, welche die Pfychologie nicht außer Acht laffen barf. Alls fehr complicirte psychische Gebilde feten fie vielleicht ber Forfdung besondere Schwierigkeiten entgegen. Aber ohne Zweifel liefern auch fie bem Pfychologen Material, wenn es barauf anfommt, die Gigenthumlichkeit bes geistigen Lebens zu beobachten und nach einer Regelmäßigkeit in ben Bewegungen besfelben zu forschen. Infofern alfo gablen fie auch zu ben Thatfachen, welche bie Metaphysik berücksichtigt, die sich zu bem kuhnen Versuche erhebt, die Gesammtheit bes Wirklichen, wie fie Geiftiges und Dingliches qu= mal umfaßt, aus Ginem Princip zu begreifen. Was foll es nun aber heißen, wenn diese pfnchischen Thatsachen als "höchste Thatfächlichkeit" bezeichnet werden? Ordnet benn die Wiffenschaft, welche bas Thatfächlichvorhandene erklären will, die Thatfachen nach ihrem Werthe? 3d bente, je mehr fich bie ertlarende Biffenichaft aus ber Form herausarbeitet, welche bem Mittelalter entsprach, befto mehr ift fie barauf bedacht, fich in ber Auffaffung bes Thatfachlichen nicht burch Werthbeftimmungen beeinfluffen zu laffen. Gine burch methodische Beobachtung festgestellte Thatsache ift für fie Thatsache, weiter nichts. Indeffen bei ber in Rebe stehenden Metaphysit, ber ein so entscheibender Ginfluß auf die Geltung ber religiösen Wahr= beit zugeschrieben wird, barf man eben bie Unforberungen, welche man an die miffenschaftliche Erforschung ber Thatsachen stellen muß, gar nicht erheben. Das Gine Brincip, aus bem biefe Metaphnfik Alles begreift, ift ja keineswegs in ber Confequenz ber miffenschaft= lichen Welterflärung, wie fie factifch geübt wird, gewonnen, fondern von der Weltbeurtheilung der driftlichen Religion, wie eine einzelne firdliche Bartei ober mehrere biefelbe auffassen, entlehnt. Daraus

begreift sich nun freilich fehr wohl, daß von einer höchsten Thatfächlichkeit ber Religion gerebet wirb. Denn biefelbe tommt ia bier nicht bloß in Betracht als vindische Thatsache, welche neben anderen die Forschung reigt, sondern als ein Compler von Urtheilen, welcher für ben Metaphyfifer höchften Werth und unumftökliche Geltung bat, eben beghalb aber ben Anspruch macht, einer Metaphnit, welche trotbem als Biffenschaft gelten will, ihr Resultat vorzufchreiben. Aber es ift ein Diffbrauch, ber Religion in Diefem Ginne, als bem Urtheil, welches um feines Werthes willen bie Forschung beherricht, diefelbe Thatfachlichkeit zuzuschreiben wie ben Erscheis nungen, die als nun einmal porhandene Objecte die Forschung berausfordern. Bei ber tiefen Berklüftung ber firchlichen Barteien fonnen die Bertreter biefer theologischen Metaphnit ficher fein, bak bas, was ihnen als höchste Thatsächlichkeit gilt, für recht viele Dit= glieber ber driftlichen Gemeinde feinesmegs basselbe bebeutet; von benen, welche völlig außerhalb ber Kirche fteben, gang zu geschweigen. Gine Metaphyfit, welche nicht Auseinandersetzung einer ethisch bebinaten Weltanichanung fein will, jondern Darlegung ber ben miffenschaftlichen Erflärungsmitteln immanenten Voraussebungen über die Welt, wird baber die von den theologischen Metaphysifern behauptete bodifte Thatfachlichkeit einfach bei Seite fteben laffen. Als pinchifches Phanomen fteht jebe Religion, wie alle ber Beobachtung vorliegenden Thatfachen, ju ber Metaphyfit in entfernter Begiehung; ber Werth bagegen, ben die concreten Urtheile einer bestimmten Religion für die einzelne Berfon behaupten, darf menig= ftens für bie Detaphnif nicht normativ fein, welche an ber Burbe freier, b. h. nicht ethisch bedingter, Biffenschaft theilnehmen will. Die Geltung, welche die religiofen Urtheile beanspruchen, ift als folche gwar für bie sittliche Berfon, nicht aber für bie unabhängige Forschung vorhanden. Ginen Mittelweg in ber Auffaffung ber fittlichen und religiösen Anschauungen giebt es aber nicht; fie kommen entweber als pjudifche Bhanomene neben anderen in Betracht ober als Urtheile, beren absolute Geltung um ihres Werthes willen anerkannt wirb.

Dagegen darf man nicht einwenden, daß Sittlickeit und Religion boch beswegen aus der Reihe der übrigen psychischen Erscheinungen heraustreten, weil in ihnen sich das geistige Leben vollende. Denn diese Beurtheilung des geistigen Lebens steht ja offenbar nur dem zur Verfügung, der die absolute Geltung bestimmter religiöser und

fittlicher Urtheile für fich felbst festhält. Das Urtheil, bak ber Menich einen freien Willen in fittlichem Sinne habe, ift ein häufig vorfommendes pfochifches Phanomen; Die Freiheit felbft ift dieß nicht, benn bas Urtheil, welches biefelbe als mirklich fest. wird nicht burch einfache vinchologische Beobachtung gewonnen, fonbern auf Grund sittlicher Unschauungen, von welchen man nicht laffen mag. Bene Freiheit barf baber nicht als Object berjenigen wiffenschaftlichen Welterflärung behandelt merben, welche bie pfnchi= ichen Borgange als folde etwas angeben. Wenn tropbem bie Detaphysit von jeher auch folde Realitäten bes Glaubens als Thatfachen neben anderen zu erklären verfucht hat, fo barf uns bas nicht binbern, diefes Verfahren als fehlerhaft zu verwerfen. Auf jene Weife hat fich nie etwas Unberes ergeben, als ein Zwitterbing gwifchen ethisch indifferenter Biffenschaft und - Theologie 1). Daran werben auch für die Aufunft die autgemeinten Anstrengungen einiger specie lativen Theologen und theologischen Metaphysifer nichts andern. Denn wenn ber mit ber Reformation zugleich anhebende Drana ber Wiffenschaft, Die Berrichaft religiofer Gefichtspunfte auf bas ihr zukommende Gebiet einzuschränken, endlich burch die gewaltigen Unftrengungen Rants zu freierer Entfaltung gelangt ift, fo ift bas eine geschichtliche Thatsache, beren weitgreifende Folgen ichon bafür forgen werden, daß jene Nachtlänge ber Romantik nicht in gemeinichablicher Beife anschwellen. Das mare nur bann zu besorgen. wenn die Theologie das Recht andauernd unbenutt ließe, welches ihr burch eben jene Errungenschaft Rants zugesprochen wirb, die Geltung ber Glaubensobjecte als Thatjachen für fich allein zu reclamiren und auf eine ihr eigenthumliche Weise zu begründen. Gefchabe bas nicht, murbe bem Triebe, die religiofe leberzeugung gu begrunden, die ihm zukommende eigenthumliche Befriedigung in ber Theologie verfagt, jo murben allerdings jene Zwitterbilbungen wieber gahlreich aufschießen. Gie werben freilich nicht nur von ber unabbangigen Wiffenschaft, ber fie fich an die Seite ftellen wollen, mit Befremben aufgenommen, fonbern auch von ber religiöfen Gemeinbe,

<sup>1)</sup> Auf diese Art von Metaphysit, die nicht nur einen Abschluß ber theoretischen Welterklärung, sondern den Abschluß der sittlich interessirten Berson in einer Weltanschauung erstrebt, haßt das Urtheil von Ritschl (Rechts. u. Bers. 3, 1811), daß die Philosophen in dem Streben nach einer Totalanschauung der Welt die Forderung des religiösen Triebes von der Aufgabe des theorestischen Erkennens nicht unterschieden haben.

ber fie ihre Sulfe anbieten. Begen ber in ihnen mirkfamen reli= giofen Ampulfe finden fie bier mohl zunächst Dulbung. Diefes Berhältniß muß fich aber in beftigen Gegenfas ummanbeln, fobalb fie fich in irgend einer Beife berausnehmen, nach ben Resultaten ibrer freculativen Erkenntniffe ben Glauben ber Gemeinde erziehen und meistern zu wollen. Dann muß offen hervortreten, bag eine folde theologische Metaphysit, die sich als driftlich veredelte Wissenicaft ausbietet, in Wahrheit nichts weiter ift als entmannte Biffenichaft, mit welcher in ein Bundniß zu treten, für die driftliche Religion nicht nur nicht ehrenvoll, fonbern nicht einmal gefahrlos ift. Sie fteht in einem unverföhnlichen Conflict mit ber driftlichen Religion, an welchem die Rirche jahrhundertelang gefrankt hat. Alfo auch biefe Metaphyfit, biefe bem firchlichen Liberalismus bequeme, unklare Bermifchung von unabhängiger Wiffenschaft und Theologie, ift für bie erforderliche Begründung ber Glaubensmahrheit nicht gu verwerthen. Sie beabsichtigt zwar, Religion und Sittlichkeit mit ben Naturdingen als gleichartige Thatfachen unter einem Begriff aufammengufaffen. Aber fie behandelt trokbem iene Phanomene nicht in ihrer blogen psychologischen Thatfächlichkeit, sondern will sie in ihrem Werthe auffaffen. Daß fie im Lichte einer folden Auf= faffung aber aufhören, bloke Thatfachen zu fein, wird überfeben. Die von Pfleiberer empfohlene Detaphnit ift, wenn man fie lediglich nach ihrer Anfgabe beurtheilt, erstens wiffenschaftlich werthlos, weil fie bie in ftetem Wandel begriffene Ertlarung ber gegebenen Belt von ben unveränderlichen Boraussehungen bes concreten fitt= liden Beiftes abhängig macht und bamit bas mittelaltrige Berhalt= niß wieberherzustellen sucht, in welchem die Forfchung, die wiffen will, fich gangeln laffen mußte von einer theologischen Speculation, bie Alles meiß. Sie fteht aber auch zweitens - und barauf tommt es uns hier vor Allem an - in einem grelleren Contraft zur driftlichen Religion als irgend eine philosophische Theologie bes Beibenthums. Dieg wird fich noch flarer herausstellen, wenn wir uns bas Berhältnis, in welchem bas Sittliche gur Religion und fpeciell zur driftlichen Religion fteht, vergegenwärtigen.

Unter bem Sittlichen verstehen wir eine Nothwendigkeit am Wollen. Psychologisch angesehen ist das Wollen Begehren. Gine Gruppe unserer Vorstellungen ist nach dem Zeugniß der psychologischen Beobachtung von dem Gedanken begleitet, daß wir hier selbst durch die Vorstellung den vorgeskellten Inhalt verursachen.

Niemand wird aber fagen, baß bas Begehren, welches wir als ein inneres Erlebniß zu fennen glauben, vollständig darafterifirt ift. wenn wir es als folche Borftellungsverbindung bezeichnen. Bir meinen vielmehr ben Grund diefer Berbindung und somit auch ben eigentlichen Nerv bes Begehrens in einer inneren Spammung gu feben, bie fich nicht näber befiniren läßt, von ber wir aber vorausfeben, baß fie jedem Menichen etwas recht fehr Befanntes ift. Ohne Diefe innere Regfamteit murben mir bie als Urfache ihres Gegen= standes gedachte Porftellung ebensowenig als unfer Begehren gnerfennen, wie irgend eine andere gleichgültige Bewegung, die wir als Urfache eines anderen Greigniffes benten. Wenn bas menichliche Begehren überhaupt in jener Borftellungsverbindung vor fich geht, jo gewinnt biefelbe boch, wenn wir unfer Gelbftgefühl in fie bineinlegen, wenn wir fie als unfer eignes Begehren erleben, ben Charafter jener inneren Spannung, bie mir als ben Nerv unferes Begehrens überall vorausseben. Der Ausbrud Bermogen bient uns gur Bezeichnung ber Art, wie wir im Gelbstaefühl eine bervorragenbe Boritellungsgruppe als zu uns gehörig uns gneignen. Go wird auch bie als Begehren gefennzeichnete Vorstellungsgruppe, sobald wir fie, als uns felbst angehörig, von jener inneren Regfamteit getragen benten, jum Begehrungevermögen. "Das Begehrungevermögen ift das Bermogen besfelben (eines Wefens), durch feine Borftellungen Urfache von ber Wirklichkeit ber Gegenstände Diefer Borftellungen 3u fein"1). Huch in biefer fantischen Definition erinnert ber Bebrauch des Ausdrucks Bermogen an bas, was bas Begehren für uns bebeutet, abgesehen bavon, bag es eine Berbinbung von Borstellungen ift. Sobald Rant aber einmal biefen Standpunkt ber fubiectiven Bürdigung bes pinchischen Borgangs eingenommen batte. fo war ihm auch die Claufel verwehrt, welche er trothem auf jene Definition folgen läßt. Er rühmt es als eine befondere Behutfamteit, daß er bas Folgende hinzufuge: "Man wird leicht gewahr, baß die Frage, ob die Luft bem Begehrungsvermögen jederzeit zu Grunde gelegt werben muffe, ober ob fie auch unter gewiffen Bedingungen nur auf die Bestimmung besfelben folge, burch biefe Erklärung unentschieben bleibt". Es mag ja mohl fein, bag man ein Begehren als bloke Borftellungeverbindung fich benten tann, ohne bag man ben Gegenstand, welcher als hervorzubringender vorgestellt wird,

<sup>1)</sup> Rant S. 112.

als folden bereits als Luftmotip benkt. Sandelt es fich aber um basjenige Begehren, welches als unfer eigenes ber Gelbitbeobachtung unmittelbar vorliegt, fo ift es hier gang außer Aweifel, baß wir einen Gegenstand nur bann als einen folden benten, auf beffen Bervorbringung unfer Begehren factifch gerichtet ift, wenn feine Borftellung uns Luft erwedt. Fehlt ihr biefes Mertmal, ift fie für une nicht ein Motiv ber Luft, fo mag fie ben Inhalt fremben Begehrens aussprechen, aber sicher nicht ben bes unfrigen. Wenn die Mittel der physiologischen Untersuchung es unentschieden lassen, wie bas caufale Berhältniß zwischen bem Begehren und bem Gefühl ber Luft und Unluft zu benten fei, fo fann biefe Frage bei bem Begehren, welches wir als subjectives Erlebnig uns vergegenwärtigen, gar nicht entstehen 1). Denn hier ift offenbar bas Berhältniß, in welchem ber Gegenstand bes Begehrens zum Gefühl ber Luft fteht, der Grund, wefchalb wir uns bas Begehren als unfer Erlebniß zurechnen, einen Act unferes eignen Begehrungsvermögens barin anerkennen. Wir find baber auch genöthigt, biefen Act als nachfolgend und das Berhältniß feines vorgeftellten Objects gum Gefühl ber Luft als voraufgebend zu benten. Wenn aber Kant in jener Clanfel biefe Entscheibung vermieben wiffen will, fo fcheint ihn dabei weniger die Schen por einer gewagten Definition gu beftimmen als die Rudficht auf die psychologische Diöglichkeit der fitt= liden Sandlung, welche zu entschwinden broht, wenn die Luft als bie Urfache aller Acte unferes Begehrungsvermögens zugeftanden wird.

Es ist num aber voch so, daß alles empirische, der Beobachtung zugängliche Wollen des Menschen, als ein solches vom Gesühl der Lust abhängiges Begehren erscheint. Sollten wir daher genöthigt sein, ein Wollen zu denken, welches diesem Mechanismus entzogen ist, so zwingt und dazu sicher nicht der psychologische Besund, sondern ein anderer Grund. Zumächst aber sind wir darauf angewiesen, die Nothwendisseit am Wollen, worin das Sittliche bestehen soll, an eben dem Wollen auszusuchen, das wir als Object psychologischer Beodachtung kennen. Wenn wir Anssicht haben, hier das Sittliche zu entbecken, so verseist dieß unserer Ausgade keine geringe Förderung. Denn dieses durch das Selbstgefühl ausgezeichnete Gebiet psychologischer Ersahrung haben wir ja als die Daseinssphäre der Religion erkannt. Ist nun ebendaselbst auch der Ort des Sittlichen,

<sup>1)</sup> Gegen Cohen, Rants Begründung ber Ethit S. 276 ff.

so bürfte die Gesehmäßigkeit, welche ihm zukommen soll, auch den Borstellungen der Religion die Mittel zu einer Begründung gewähren.

Lom Sittlichen zu reben haben wir nur bann ein Recht, wenn wir die Nothwendigkeit am Wollen unterscheiben von der Nothwenbigfeit bes Gefchehens. Daß wir auch die Willenshandlung als Refultat voraufgebender Bewegungen muffen benten können, verfteht fich gang pon felbft. Auch bas psnchische Ereignift fann, wie jebes andere, nur unter ber Bedingung von einem einheitlichen Bewuft= fein vorgestellt werben, baf von feiner Borftellung aus fich folde Beziehungen verzweigen, welche eine Anknupfung an andere Clemente bes Bewuftfeins ermöglichen. Das Befaftfein in folden Zufammenbangen, burch welche bas Gefcheben für ein einheitliches Bewußtsein vorstellbar wird, macht die Rothwendigkeit des Geschehens aus, auch an bem pfnchischen Ereiquif. Dem letteren wird ba= burd, wie jedem anderen, fein Ort in ber Borftellungswelt bestimmt. Aber um eine folche Ordnung handelt es fich bei ber Frage nach bem Sittlichen nicht. Wir wollen nicht miffen, wie fich etwa bie Sandlung gleich jedem andern Ereigniß erflären laffe, fondern mas für ein Berth ihr gutomme in ihrem Untericiebe von allem anberen Beichehen.

Aber nach unferer eigenen Ausführung scheint es boch fo, als ob fich ein specifischer Unterschied ber Sandlung von allem anderen Geschehen gar nicht benten laffe. Wenn man auch von ben raumlich barftellbaren Folgen ber Sandlung abfieht und nur die pfychiichen Bewegungen, aus benen sie resultirte, verfolgt, jo bat man boch immer wieder basselbe winbare Geschehen vor fich. bas gwar je nach ben Zwecken, an benen es als Mittel gemeffen wird, verichiebenen Werth haben fann, an sich aber völlig gleicher Art ift. Es giebt in ber Sandlung nur ein Moment, welches jene Bleich= artiafeit unterbricht. Das ift ber Standpunkt, ben bas banbelube Subject felbst in bem Werthurtheil einnimmt, welches mit ber bestimmten Richtung des Willens bei der Handlung verbunden ift. Diefer Standpunkt wird baburch ermöglicht, bag bas Subject im Gefühl ber Luft und Unluft ein Mittel befitt, eine Orbnung ber Werthe herzustellen, welche etwas gang anderes besagt als die Ordnung ber Vorstellungen im Bewußtsein. Indem jene in Werthurtheilen firirt mirb, fo find die inneren Berhältniffe in einem folden Werthurtheile und die Mittel bes theoretischen Erkennens völlig incommensurabel. Wir haben babei nicht bas Resultat eines vorstell= baren Geschehens vor uns, sondern ein Factum des Subjects, welches nur gesehen wird, wenn man nachfühlend selbst auf jenen Standpunkt tritt. Das vom Selbstgefühl bestimmte Bewustsein sieht die Ordnung der Werthe, welche den eigenthümlichen Inhalt der Handlung bildet, der sie von allem anderen Geschehen specifisch unterscheidet. Bei der Frage nach dem Sittlichen hat man also diesen Inhalt der Handlung, die in dem Werthurtheil ausgedrückte Richtung des Willens oder die Willensbestimmung im Auge. An dieser Willensbestimmung, deren Verständniß so durchaus subjectiv bedingt ist, muß die Nothwendigkeit zu entbeden sein, welche wir als das Sittliche bezeichnen.

Damit find wir im Stanbe, bie Art ber gefuchten Rothwendig= feit nun auch positiv anzugeben. Gie tann bier nichts weiter bebeuten als bie unausweichliche Geltung einer Willensbeftimmung. Eine folde Geltung aber beruht in jedem empirisch nachweisbaren Ralle in bem Gefühl für einen Berth, meldes bem Billen eine bestimmte Richtung ju geben vermag. Folglich murbe bie Rothwendigkeit, welche bas Sittliche bezeichnet, in ber Unausweichlichkeit einer Vorstellung bestehen, welche burch bas Gefühl für ihren Werth ben Willen bestimmt. Solange nun bas Selbstgefühl bes Menichen überhaupt in Rraft fteht und eine Ordnung ber Werthe in feinem Bewußtfein erfcheinen läßt, fo lange wird ein Werth zweifellos unausweichlich vorgestellt: ber ungetrübte Genuf bes eigenen Dafeins ober bie Blückfeligkeit. Die Borftellung biefes Werthes ift eine Naturbestimmtheit unseres subjectiven Lebens. Denn ber urfprüngliche synthetische Factor bes letteren ift ja boch nichts anderes als bas Gefühl für ben unvergleichlichen Werth bes eigenen Dafeins. Ift aber biefer Lebensgrund bes Gubiects in allen Functionen besfelben gegenwärtig, fo tritt er ins Bewußtfein, fobalb bas Gelbstfein fich gur Aufgabe gestaltet. Und bieß geschieht in ber Ertenntniß ber hemmniffe, welche fich ihm entgegenseben. Der ungetrübte Benuß feines Gelbft ift für bas menschliche Gubject "nicht etwa ein urfprünglicher Besitz und eine Geligkeit, welche ein Bewußtsein feiner unabhängigen Gelbftgenugsamkeit vorausfeten wurde, sondern ein burch feine endliche Ratur felbst ihm aufgebrungenes Problem, weil es bedürftig ift" 1).

In ber Borftellung biefes Berthes hatten wir alfo ein Glement

<sup>1)</sup> Rant 8, 133.

bes empirischen Menschen, bas fich analytisch aus ben bekannten Naturbebingungen feines subjectiven Lebens ergiebt. Saben wir bamit nun auch die Nothwendigfeit am Bollen, welche bas Sittliche bezeichnet? Denten wir uns ben Willen burchaangig burch ienen Werth jum Sandeln bestimmt, fo maren alle Grundfate, nach benen gehandelt murbe, Modificationen des Brincips ber Gelbftliebe. Diefe undurchbringliche Naturbestimmtheit bes Subjects wurde vollkommen mirtiam. Die Sandlungen mären, nach Rants braftischem Ausbruck. mit berfelben Rothwendiakeit behaftet, mit welcher wir gabnen, wenn wir Undere gabnen feben. Daran batten wir alfo nur die Nothwendigkeit bes Gefchehens, nicht aber die fittliche, welche barin besteht, daß sich aus ber unausweichlichen Borftellung eines Werthes ber bestimmte Grundfat bes Sandelns nothwendig ergiebt. Daß ber Bebante ber Glüdfeligfeit bem Princip ber Celbitliebe entipricht, macht ihn uns verftändlich als ein aus bem Getriebe ber Begierben fich ergebendes Naturproduct. Bur nothwendigen Willensbestimmung bagegen ift er burchaus untqualich. Gin bestimmter Grundfat bes Sandelns läßt fich in keinem Kalle aus ihm ableiten. Sobald man ben Berfuch bagu macht, fo zeigt fich, baß ber Gebanke ber Glückseligkeit ein inhaltleeres Schema bleibt. "Denn obgleich ber Begriff ber Glückseligkeit ber practischen Beziehung ber Objecte aufs Begehrungsvermögen allerwärts zum Grunde liegt, fo ift er boch nur ber allgemeine Titel ber fubiectiven Bestimmungsgründe und bestimmt nichts specifisch, barum es boch in biefer practischen Aufgabe allein zu thun ift"1). Das Subject, bas fich von feinen Reigungen bierbin und bortbin treiben läft, betbätigt sein Selbstgefühl in bem Berfuche, bie Gegenstände ber Bunfche als ein Ganges ober "bas Unbebingte ber Neigungen" zu benten. fteht bas traumhafte Bilb eines vollendeten Gluds. Aber bei bem Berfuche, bestimmte Grundfate bes Sandelns baraus abzuleiten, zersplittert basselbe in die zahllose Menge verschiedener Lustmotive. Der Wille empfängt feine Bestimmung in jedem Falle nicht aus bem allgemeinen Gebanken ber Glückfeligkeit, fonbern aus bem jebesmaligen Bedürfniß, aus bem jufälligen Berhältniß ber Luft gu einem Gegenstande. Das mit ber Allgemeinheit eines Naturgefetes auftretende Princip der Selbstliebe liefert in der Anwendung gur Willensbestimmung gar febr zufällige practifche Grunbfate. Aber

<sup>1)</sup> Rant 8, 134.

selbst wenn sowohl ber einzelne Mensch in verschiedenen Momenten als auch alle Menschen untereinander über den Gegenstand der Lust und die Mittel, ihn zu erreichen, übereinstimmten, so ergäbe sich daraus keine nothwendige Willensbestimmung. "Denn diese Sinshelligkeit wäre selbst doch nur zufällig"). Sine solche Nebereinstimmung und die aus ihr solgende Gleichartigkeit der Handlungen wäre ein physsische Factum, welches die Frage nach den Zusammenhängen, aus welchen es hervorgetreten, herausforderte. Bor diesem Factum Halt zu machen als vor einer nothwendigen Willensdesstimmung, ohne welche sich der Wille nicht denken lasse, dazu ist durchaus kein Grund abzusehen. Die etwaige Allgemeinheit eines derartigen Geschehens bedeutet die Nothwendigkeit des Sittlichen nicht. Sie gehörte zu dem Gebiete der Ersahrung, über welches sich der Versuch, das Undedingte zu denken, unverweidlich erhebt.

Damit aber ift ber Bunkt getroffen, an welchem jebe eubamoniftische Auffaffung bes Sittlichen, fie mag ansfallen wie fie wolle. fich als unmöglich erweift. Der allgemeine Gebanke ber Glückselig= feit ift zur Deutung ber Nothwendigkeit am fittlichen Wollen untauglich, weil er nicht die Rraft befitt, bestimmte Grundfate bes Sanbelns zu erzeugen, eine Willensbestimmung hervorzubringen. Bei allem Bemüben, jenen Gefichtspunkt festzuhalten, fieht man fich boch bei einer concreten Willensbestimmung immer genöthigt, auf die Erfahrung einer befonderen Luft gurudgugreifen. mag man hoch ober niebrig fegen in ber Scala ber Werthe, bie bem Subject gur Berfügung fteht, fie bleibt in Betreff ber Billensbestimmung burch fie immer berfelben Urt. liefert teine sittliche Willensbestimmung. Darin freilich wird man Loke beiftimmen muffen, baf die Luft ebensowenig in einer formlosen und farblosen Allgemeinheit wirklich ift, wie die Bewegung ohne Geschwindigkeit und Richtung. "Man betrügt fich theoretisch um bas Beste ber Luft, wenn man meint, fie konne irgendwo barin besteben, bag man an etwas, wie man wohl zu fagen pfleat, feine Freude ober fein Vergnügen habe. Es ift gar nicht fo, bag wir querft irgend eine frostige Vortrefflichkeit irgend eines Umstandes anerkamiten, und fie bann burch ein bestimmtes Quantum unferer Luft belohnten, die wir wie unfere allgemeine geiftige Sausmunge überall gleichartig und nur in größeren ober geringeren Summen

<sup>1)</sup> a. a. D. 135.

gegen ben Werth ber Einbrücke austauschten"). Jede Lust existirt vielmehr in einer qualitativen Bestimmtheit, welche ben Grund der Willensbestimmung abgeben kann. Der Werth jeder Lustersahrung liegt dann in jenem ihren besonderen Inhalt, nicht in der bloßen Thatsache ber ersahrenen Gregung. Der sittliche Werth der Handlung würde dann nicht etwa in sormlosem Selbstgenuß bestehen, sondern in dem qualitativ bestimmten Inhalt der Lust, welche eine besondere Art des Jandelns gewährt. Die Grundsähe, welche sich daraus ergeben, sind dann nicht etwa dloß nühliche Anweisungen zur Erreichung einer sormlosen, von ihnen selbst abtrennbaren Lust, sondern der Zweck den sie dienen ist nichts weiter als die Art, wie sich die Seele in der Befolaung derfelben selbst genießt.

Tropbem fann ich nicht finden, bag burch biefe Ausführung Lope's bas Urtheil Rants miberlegt fei, bag verschiebene Lufter= fahrungen, wenn fie als Willensbestimmungen gebacht werben, ganglich einerlei Art find. Die Bemerkung über bie qualitative Beftimmtheit jeder Lust kann man vielleicht als eine Correctur der Rantischen Binchologie anerkennen. Daburch wird aber jenes Urtheil nicht umgestoßen. Um die qualitative Verschiedenheit ber Lust= motive als gleichgültig binguftellen fagt Rant bas Folgende: "Beruht bie Willensbeftimmung auf bem Gefühle ber Unnehmlichfeit ober Unannehmlichkeit, die er aus irgend einer Urfache erwartet, fo ist es ihm gänzlich einerlei, burch welche Borstellungsart er afficirt werbe. Nur wie ftart biefe Unnehmlichkeit fei, baran liegt es ibm, um fich jur Wahl zu entschließen". hiergegen wurde man von Lote's Standpunft aus einwenden tonnen, bag ja nicht bas Gefühl ber Luft ober Unluft überhaupt ben Willen bestimme, fondern bie burch einen besonderen Inhalt eigenthümlich gefärbte Luft. Rant ifolire, gegen bas Zeugniß ber Pfpchologie, bie fubjective Erregung von ihrem besonderen Charafter, ohne ben fie boch niemals wirklich Aber babei wird bann nur bas Gine überfeben, baf es fich bier um eine Billensbestimmung burch bie bewußte Borftellung eines Werthes handelt, nicht um ein bloges Getriebenwerben burch factifch ftattfindende Reize. Cobald aber ein Werth als Willensbestimmung gebacht wirb, fo ergeht auch an ihn bie Frage nach feiner Legitimation. Und ift biefe feine andere als die Berufung auf eine erfahrene Luft, fo ift die burch ihn erzeugte Sandlung

<sup>1)</sup> Mifrofosmos 2, 319. 2. Mufl.

fittlich verwerflich. Es kommt babei in ber That nicht auf ben besonderen Inhalt ber Luft an, sondern allein barauf, ob fich die Sandlung nur baburch rechtfertigen fann, baf fie auf die Erfahrung eines besonderen Reizes zurudweift. Richt iener Inhalt felbit, fonbern ber burch ihn eigenthümlich gefärbte Reigguftand bes Subjects bilbet ja bann die Grenze, an welcher ber Frage nach bem Warum ein Salt zugerufen wirb. Jebes vorgestellte Factum aber mirb pon bem Denken bes Subjects umspielt, bas nach bem Unbebingten fucht. Go auch jene pinchologische Thatfache, welche als Grund ber Willensbestimmung gebacht wirb. In ber bloken Frage nach ber Nothwendigkeit bes Sittlichen liegt ein Gesichtspunkt ber Beurtheis lung, unter welchem jene Thatfache eines erfahrenen Reizes, ja bas gange empirische Subject mit allen feinen Erfahrungen als ein gufälliges Factum erscheint. Dagegen hat ber Einwand nur ein scheinbares Recht, baf bieje Regiamteit bes Dentens jum Schweigen gebracht werbe durch ben eigenen Werth einer besonderen Willensbeftimmung, welcher uns zwinge, in ihm ein unvergleichlich Werthvolles zu ehren. Denn bie Frage nach bem Sittlichen verlangt nicht eine Erzählung von bem Zwange, welchen ein Menschengemuth burch die im Lichte ber Luft ihm leuchtenben Werthe erfährt, fon= bern es wird Auskunft geforbert über eine Nothwendigkeit ber Willensbeftimmung, welche gebacht werben muß. In bem Bereiche biefer Frage barf man nun nicht mehr mit ber Berufung auf ben wenn auch noch fo glübend empfundenen Werth einer erfahrenen Luft etwas entscheiben wollen. Dan hat mit jener Frage bas Gebiet besienigen Denkens betreten, welches nach bem Unbedingten forscht, b. h. bes vom Selbstgefühl bestimmten Dentens, und muß nunmehr auch die innere Confequenz besfelben mitubernehmen. Diefe Confequeng aber führt über jedes Erlebnif hinaus, meldes fich als die Ericheinung eines aller Beurtheilung überlegenen Werthes barbieten möchte. Ware bie Nothwendigfeit bes Sittlichen nichts als ber gefühlsmäßige Awang einer psychologischen Thatfache. jo mare bas Subject, bas bas Unbedingte ju benten ftrebt. genothiat, sich auch über bas Sittliche zu erheben - ein willfommener Unlaß freilich für ben bogmatischen Metaphpfiter, ber auch bas Sittliche als "bie bodfte Thatfächlichkeit" begreifen mochte. Aber bie Billigung Lote's wurde gewiß ein folder Berfuch nicht finden, aus einem größeren bie Natur umfaffenden Rusammenhange auch bas Sittliche als eine begreifliche Thatsache hervortreten zu laffen.

Er weiß es unvergleichlich barzustellen, daß ber Gebanke bes Sittslichen uns an ein Wirkliches führt, vor welchem die Frage nach feiner Serkunft finnlos wird.

Muf ein fubjectives Erlebnift, in beffen genoffenem Berthe bas Menschengemuth feine Rube fanbe, läßt fich bie Nothwendigkeit bes Sittlichen nicht gurudführen. Denn es handelt fich babei nicht um einen gefühlemäßigen Zwang, fonbern um eine por bem Denten gerechtfertigte Nothwendigkeit; fonst hat man offenbar nur ben factischen Amana einer psychischen Disposition, also ein bedinates Naturereignift, aber nicht bie Rothmenbigfeit bes Sittlichen. Muf ber anderen Seite foll biefe Nothwendigkeit auch nicht die Begreiflichkeit aus einem größeren Rusammenbange bedeuten. Denn wollte man fie barauf hinausführen, fo wurde man wiederum ftillichweigend einräumen, bag es einen Unterschied zwischen bem Gittlichen und bem natürlichen Geschehen nicht geben könne. Aber die Aner= fennung biefes Unterschiedes wird bier vorausgesett. Rur mit bem, ber fich auf ben Boben biefer Anerkennung ftellt, laft fich über bas Sittliche reben. Und grabe biefer Borbehalt, welcher bei allem Reben über bas Sittliche gemacht werben muß, tann uns nun auch in ber Erkenntniß feines Befens weiterleiten. Das Sittliche gebort zu ber Wirklichkeit, welche nur in ber Relation zu bem Gelbitgefühl einer Berfon ihr Sein hat. Sobald man von den Borftellungen abstrahirt, welche bem Leben bes verfönlichen Geiftes entsprechen, so entäußert man fich ber Mittel zum Berftanbniß bes Sittlichen. Ware bieß nicht ber Fall, mare bie Wirklichkeit bes Sittlichen von bem Gebiete bes blogen erkennenben Bewuftfeins aus erreichbar, fo murbe man auch jenen Borbehalt nicht machen, fo mußte uns ein confequentes Denken in benjenigen Begriffen auf bas Sittliche führen, welche bas Erfahrungswiffen constituiren. Dagegen muffen wir, um basfelbe ju finden, bie burch bas Gelbstaefühl geichaffene Borftellungswelt betreten, wenn boch fest fteht, bag wir bei allem Reben über bas Sittliche auf eine Uebereinftimmung rechnen, welche weber burch die Kraft ber Logif noch burch die Evibeng einer finnlichen Anschauung erzwungen werben tann. Der Trieb ber Selbsterhaltung und bie aus ihm fich ergebenden Willensbestimmungen geboren nicht ber Innerlichkeit bes subjectiven Lebens felbst-an. In ber Singabe an fie unterwirft man fich einem Naturereigniß, aber nicht bem innerhalb bes subjectiven Lebens felbit erzeugten Gedanken einer nothwendigen Willensbestimmung. Der

Selbsterhaltungstrieb ist die allgemeine Naturbasis des persönlichen Innenlebens. Bei dem Sittlichen aber handelt es sich um dasjenige, was die Person auf Grund dieser Naturbasis in einer vielleicht einzgebildeten Selbständigkeit hervorzubringen meint — nicht um ein natürliches dem theoretischen Erkennen zugängliches Geschehen, sondern um die inneren Verhältnisse des Fönlichen Lebens. Die Apperception des Unterschiedes, der zwischen der Nothwendigkeit des Sittlichen und der Allgemeinheit oder Begreisslichseit eines natürslichen Geschehens obwaltet, ist subjectiv bedingt. An dem Subject allein, das in seinem Selbstgesihl sein Dasein behauptet und in der daburch eröffneten inneren Welt sich mit seinem Denken dewegt, ist das Sittliche verständlich.

Dieß möchte burch nichts beutlicher werben als burch ben Berfuch, bas Sittliche von ber Beziehung auf Berfonen, für welche es gilt, ganglich abzulofen, "Wenn Menschen nicht ba maren, fo mußte bas All ber Dinge bennoch einen Enbamed haben. Diefes Gebankens können wir uns ichlechterbings nicht entschlagen, ba ja bie Amedeinheit unfer Erbtheil bleibt, auch wenn wir bes Befittitels ber Caufalität verluftig geben. Und bestände felbst biefer teleologifche Mechanismus unferes Dentens nicht; fo fei bieß behauptet: bas Sittliche ift als eine Realitat folder Urt zu benten, baf es bestehen mußte, baß fein Sein sein mußte, auch wenn es tein Da= fein gabe, für bas es galte. Wenn alle Reglitat ber Erfahrung. wenn alles finnliche Dafein vernichtet mare: bie Grenzen besfelbigen im Noumenon würden und müßten bleiben. Wenn alle Natur verginge, die Idee der Freiheit bliebe. Wenn alle Erfahrung abbräche: bie ethische Realität foll bleiben" 1). Sier wird alfo ber Unterschied ber ethischen Realität von ber Natur behauptet - man kann bie Ratur megbenten ohne bag bas Sittliche aufhörte, wirklich ju Rann es feine Wirklichkeit auch behaupten, wenn man mit ber Natur auch ben Menschen wegbenkt, ber fie vorstellt? Ohne Zweifel muffen wir diefe Frage bejaben. Indem wir den Menfchen als Bestandtheil ber Natur benten, wird auch bie Wirklichkeit bes Sittlichen von ber Beziehung auf ihn unabhangig. Aber gang un= moglich ift es, von der Birklichkeit des Sittlichen auch die Beziehung auf persönliches Leben überhaupt abzulösen, das wir nach ber Analogie unferes eigenen Selbstgefühls uns vorstellen. Indem

<sup>1)</sup> Coben, Ranis Begründung ber Ethif. S. 140.

wir uns zu bem Gebanken erheben, daß bie Realität bes Sittlichen pon bem Untergange unferer finnlichen Eriftens unberührt bleibt. fo erhebt fich nothwendig über unferem in feiner Bufalligkeit ertannten Gelbft die Ibee einer Berfonlichfeit, welche ebenfowenig ohne bas Sittliche fein tann, wie biefes ohne fie. Jene Sate Cohens find nichts als ein Beleg für ben Zwang, ben ber Gebante bes Sittlichen auf bas Denten einer Berfon ausübt. Will er nun. weil ber Menich in ber ethischen Reflexion von feinem zufälligen Dafein zu abstrahiren vermag, auch bie Beziehung auf perfonliches Leben überhaupt unterbrechen, jo perbedt er bas Licht, in meldem ihm felbst bas Sittliche leuchtet. In ein foldes Dunkel tann man wohl die stumpfe Thatsache eines Naturgesetes verseten, aber nicht bas Sittliche, beffen Dajeftat ben Menschen boch nur nieberwirft, Die fantische "Bernunft", welche als bas um ihn zu erheben. Subject bes Sittlichen gurudbleibt, nachbem von allem Bufalligen ber persönlichen Eriftenz abstrabirt ift, ift boch nichts weiter als bas perfonliche Denken, welches bas abgeschloffene Dafein, bas wir im Gelbstaefühl zu behaupten meinen, in bie Confequenzen feiner gefehmäßigen Bebingungen verfolgt. Wenn Rant biefe Beziehung auf bas perfonliche Leben in ber Sorge, ben Unterschied bes Guten vom Ruglichen zu mahren, gurudtreten lagt, fo glangt fie boch un= vermeiblich aus allen Berfuchen, ben positiven Inhalt bes Sittlichen verständlich zu machen, hervor. Nicht mit ben Reigungen, welche fie bekampft, ift die Pflicht verwandt; aber bennoch ift in ber Pflicht= bestimmung "bie Berfon, als gur Sinnenwelt geborig, ihrer eigenen Perfonlichfeit unterworfen, foferne fie jugleich gur intelligibeln Welt gehört" 1). Neigungen begrabiren bie Menichheit, wenn fie gur Burbe eines oberften practischen Brincips erhoben werben, fie mogen einen Bufchnitt bekommen, welchen fie wollen 2). Tropbem heißt es: "Die reine practische Vernunft thut ber Gigenliebe bloß Abbruch, indem fie folche als natürlich, und noch vor dem moralifchen Gefete in und rege, nur auf bie Bedingung ber Gin= ftimmung mit biefem Gefete einschränkt; ba fie alsbann vernünftige Gelbftliebe genannt wirb. Aber ben Gigenbuntel fchlagt fie gar nieber, indem alle Unfprüche ber Gelbitichatung, bie por ber Uebereinstimmung mit bem sittlichen Gesetze vorhergeben, nichtig

<sup>1)</sup> Rant 8, 214-15.

<sup>2)</sup> a. a. D. 194.

und ohne alle Befugnif find, indem eben bie Gewifheit einer Befinnung, die mit biefem Gefete übereinstimmt, Die erfte Be= bingung alles Werthes ber Berfon ift, und alle Anmagung vor berfelben falich und gesetwidrig ift"1). Alfo alle einzelnen An= fpruche, welche bie Berfon por ber Bestimmung burch bas Sittliche erhebt, werben burch basselbe niebergeschlagen; bamit ift aber nicht gefagt, baf bas Sittliche auch zu bem allgemeinen Anfpruch, eine Berfon, ein abgeschloffenes Gange fein zu wollen, außer Begiebung Denn biefes Gelbstfeinwollen erscheint auch nach ber Unerfennung bes Sittlichen in ben Begriffen ber Selbstbilligung, ber pernünftigen Gelbstliebe, bes Werthes, ben bie Berfon fich felbst giebt, als ber unvermeibliche Sintergrund ber ethischen Reflerion. Als eine Frucht ber Reigungen foll die fittliche Willensbestimmung nicht gebacht merben; aber ber Anspruch ben bie Berson in allem Begehren erhebt, wird burch ihre Unterwerfung unter die Rothwendigkeit bes Sittlichen in höherem Sinne bestätigt als es je burch Befriedigung der Neigungen geschehen konnte. Das Sittliche in uns stellt uns bar "eine leberlegenheit über bie Ratur, worauf fich eine Selbsterhaltung von gang anderer Art grundet, als biejenige ift, bie von ber Natur außer uns angefochten und in Gefahr gebracht werben tann, babei bie Menschheit in unferer Berfon unerniedrigt bleibt, obgleich ber Menich jener Gewalt unterliegen müßte" 2).

Also auf ein Verständnis des Sittlichen werden wir nur rechnen dürsen, wenn wir im Auge behalten, daß seine Rothwenbigkeit für Personen gilt, d. h. für denkende Wesen, welche im Selbstgesühl ihr Dasein genießen und von diesem Mittelpunkte aus

bie Begiehungen besfelben beftimmen.

Was für ein Bestimmungsgrund seines Willens kann nun für ein solches Wesen als nothwendig gelten? Nur berjenige, welcher als unungängliches Mittel für den Selbstzweck der Person gedacht wird. Er ist auf jeden Fall um ihretwillen nothwendig. Sosern nun die Zweckvorstellung aus einer ersahrenen Lust geschöpft wird, ist die Person, wie wir oben gesehen haben, auch immer im Stande, sich denkend über diesen Zweck zu erheben. Wenn wir einen solchen Zweck als Grund unserer Willensbestimmung denken, so führt uns die Frage nach dem Warum auf die zufällige Situation, in

<sup>1)</sup> a. a. D. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 4, 119.

ber wir uns befinden, auf unser Afficirtsein durch irgend einen Gegenstand. Obgleich wir daher in einem solchen Falle um unser selbst willen handeln, so sind wir doch zugleich zu der Anerkennung gezwungen, daß die Handlung ersolgt im Dienste eines bedingten Zweckes. Die Willensbestimmung selbst stellt sich dann also dem Denken nur als eine bedingt nothwendige dar, als in Beziehung auf ein zufälliges Ereigniß nothwendig. Wo aber überhaupt das Sittliche anerkant wird, da wird dasselbe als eine schlechterdings nothwendige Willensbestimmung gedacht.

Eine Auflöfung ber Schwierigfeit icheint erreichbar, wenn ber Menich, für ben bas Sittliche gelten foll, im Stanbe mare, fich felbst als Endzweck vorzustellen. Der Berfuch bagu liegt vor in ben Religionen. In ber practischen Belterklärung ber Religion lebt ber Bebante, bag alles Dafein fich muffe auffaffen laffen als Mittel gur Bermirflichung ber Gnter, in welchen ber Denich feinen eigenen Endamed erfannt bat. Aber biefer Berfuch, bas beburftige Subject als unbebingten Endamed über bie Natur zu erheben. enbigt, wie fich oben gezeigt hat, nothwendig in ber Ertenntniß, baß bie blinde Macht bes Geschehens Recht behalt. Die Gottheit. beren zwedvolles Sanbeln ben Sieg bes Menichen über bie Natur barftellen foll, ift in ihrem Wefen felbit nichts weiter als Natur. Die Guter, welche fie vertritt, find bie Reflere von Lufterfahrungen, bie an eine bestimmte Beife bes Geschehens, an eine besondere Beftaltung bes Menschenlebens gefnüpft find. Sobald baber bie unermefliche Bebingtheit biefer Geftaltung ins Bewußtfein tritt, muß bie freudige Erhebung gur Gottheit ber Ergebung in ein unverstandenes Berhangniß weichen. Die Gottheit wird gur Natur, und ber Menfc, ber fich als Endamed benten wollte, refignirt in ber Anertennung eines ziellofen Gefchebens. In Diefer Entwickelung ericeint die Religion als ber vergebliche Berfuch des Menichen. fich als Endzweck über bie Natur zu erheben. Der von irgendwelchen Lufterfahrungen abstrahirte Endzwed bleibt ber Ausbruck eines unbefriedigten Berlangens. Er felbft tann fich vor ber eigenen Reflexion bes Menschen auf die Dauer nicht behaupten. Die Rothwendigkeit bes Sittlichen fann alfo in einem folden Gebanken nicht wurzeln. Auch biefer Berfuch, bas Sittliche in bem Berhältniß ber Willensbestimmung zu einem burch bie Luft gefetten Inhalt bes Begehrens zu finden, schlägt nothwendig fehl. Die Unmöglichkeit, barin bie Nothwendigkeit bes Sittlichen ju entbeden, ift aber für uns ganz außerordentlich werthvoll. Denn biefer Unmöglichkeit ist es zuzuschreiben, daß uns der Gedanke eines Nebernatürlichen erreichbar wird, der mehr bedeutet als eine bloße Verdoppelung der Ratur.

Trotbem ift ficher, baf bie Nothwendigkeit bes Sittlichen, menn fie boch für Berfonen gelten foll, mit bem Enbamed berfelben, in welchem fie ben vollen Genuft ihres eigenen Gelbit erftreben, in Busammenhang stehen muß. Wenn wir ben Versuch machen, alle Beziehung bes Sittlichen auf unferen eigenen Endzwed abzufchneiben, jo verwandelt fich uns bas Sittengefet, trot ber icheinbaren Er= höhung feiner Majestät, in ein Naturgefet, welches unerbittlich über uns ergeht. Das Sittengefet murbe bann bas perfonliche Leben nicht mahrhaft beherrichen. Es mare eine außere Schranke ber Berfon, wie bie naturlichen Bebingungen überhaupt, auf beren Boben fie ihre eigenartige Belt erbaut, aber fein besonderes inneres Befet bes perfonlichen Lebens felbft. Gin foldes Gefet tann nun bas Sittliche nur bann fein, wenn bie Berfon grabe in ihrem Gelbstfeinwollen gezwungen ift, fich ihm gu unterwerfen. Das ift nun aber ber Fall. Die Rothwendigkeit welche in bem Sittlichen gebacht wird, ift zwar nicht ebenso die Bebingung für bie Ginheit bes Gelbftbemußtfeins, wie fich bie Ginheit und Continuität bes vorstellenben Bewußtseins nur in bem endlosen Regreffus, ben die Beziehungsbegriffe eröffnen, in ber Borausfebung, baß ber vorgestellte Gegenstand in unermeflichen Zusammenhängen ftebe, vollziehen fann. Aber indem die Berfon über ihr eigenes inneres Leben, bas burch ihr Gelbitfeinwollen begründet wird, reflectirt, gerath fie unumgänglich auf ben Gebanken bes Sittlichen. Dann ericheint bie Nothwendiakeit bes Sittlichen allerdings als eine Eriftenzbebingung jenes Innenlebens.

Bunächst ist es ber Gebanke des Unbedingten überhaupt, der sich als der unumgängliche Begleiter eines einheitlichen persönlichen Lebens ergiebt. Das Selbstseinwollen der Person schließt das Bestreben ein, auch die Welt, mit der sie sich in Conner weiß, nicht als unbestimmte Vielheit, sondern als abgeschlossenes Ganzes zu denken. Den Zwang den dabei die Vorstellungsthätigkeit erleidet, die durch ihre eigene Natur auf die Verknüpfung des Bedingten angewiesen ist, giebt den Anlaß, den Gedanken des Unbedingten zu bilden. Ausdrücklich wird dieser Gedanke freilich erst dann vollzogen werden, wenn durch die Anfänge eines methodischen Naturerkennens

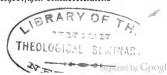

bie Aufmerksamkeit auf das endlos Bedingte gerichtet ist. Aber die ihm entsprechende Modification der Borstellungen, die Forderung, die Dinge als in sich abgeschlossen und als Theile eines abgeschlossenen Ganzen zu betrachten, ist von dem Seldstbewußtsein einer fühlenden und wollenden Person untrenndar. Indem man ausdrücklich auf das Recht dieser Forderung verzichtet, indem man also den Gedanken des Undedingten unter die Einbildungen verweist, leistet man zugleich darauf Berzicht, das persönliche Leben als ein Reales zu behandeln, und für seine Hedung und Entwicklung thätig zu sein. In dem dewußten Selbstseinwollen der Person ist also die Denkoperation mitenthalten, welche auf den Gedanken des Unsedingten sührt. Indem das vernünstige Subject sein eigenes Selbst behauptet, empfängt es die Nöthigung, auf die Realität des Unbedingten zu rechnen.

Es liegt nun freilich bie Erinnerung nabe, bag bie Erfahrung bas Gegentheil zu bestätigen icheint. Erfahrungsmäßig wird recht oft ein in feinen felbstfüchtigen Intereffen abgeschloffener Denfch ben Gebanken bes Unbebingten fich fern zu halten miffen. Aber baburch wird boch ber logische Zusammenhang biefes Gebankens mit feinem Selbstfeinwollen nicht aufgehoben. Wenn fich feine Auf= merksamkeit nicht barauf richtet, so hat bas feine pfnchologischen Urfachen. Die Ueberschau über sein inneres Leben, die Reflexion auf die Borausfekungen, in welchen die Gewifheit von der Reglität besselben sich vor bem Denken zu rechtfertigen sucht, wird bei ihm burch die schrankenlose Berrichaft bes blogen Begehrens gebemmt. Die blinde Macht bes Begehrens vermag aber nur fo lange die Gin= heit bes perfönlichen Lebens zu garantiren, als die Umstände ihm Befriedigung verfprechen. Sort diefe zufällige Begunftigung burch bie Umftanbe auf, fo verliert auch ber Trieb ber Gelbftsucht feine Rraft, die Selbstaewisheit ber Berson por bem lebergang in Berzweiflung zu ichüten. Es tritt bann zu Tage, bag man zwar auf die logische Bollendung der Gewisheit, in welcher fich das verfönliche Leben vollzieht, verzichten fann; bag man aber auch bamit ben Beftand besfelben ber Gunft mechselnder Umftande anbeimgiebt. Die Macht bes Triebes, ber burch sie befriedigt wird, verleiht biefer Bunft ben Schein bes Unveranderlichen; und biefes Trugbild tritt als Surrogat für bas logisch geforberte Unbedingte ein. Tropbem ift es richtig, bag es einen natürlichen Zwang, welcher ben Denfchen verhindern konnte, fo zu verfahren, nicht giebt. Es ift ein zufälliges geschichtliches Factum, wenn ber Mensch seine persönliche Selbstgewißheit in diejenigen Voraussetzungen verfolgt, unter welchen diesselbe als unabhängig von Naturbedingungen und deshalb als vollendet sich darstellt. Aber damit ist doch nicht ausgeschlossen, daß nur die logische Consequenz des Actes, in welchem der Mensch sich als ein abgeschlossense Selbst als real setz, also des Selbstdewußtseins verwirklicht wird, wenn er die Unabhängigkeit seines Selbstgefühls von dem Lauf der Ereignisse in dem Gedanken des Unbedingten zu erreichen sucht. Das Selbstseinwollen vollendet sich in der Ueberzeugung von der Realität eines Unbedingten, welches der undeskimmten Weite des Geschehens gemäß der concreten Bestimmtheit des Selbstgefühls Maaß und Ziel setz, also in einem Analogon der Religion.

Ist das Factum einer solchen Befreiung von der dumpfen Naturmacht des Selbstfeinwollens erfolgt, so daß es gelingt, über die ihm immanenten Roraussehungen zu restectiren, so ist auch die Welt erschlossen, in welcher das Sittliche sich geltend macht, und zwar als die unumgängliche Bedingung ihrer Realität.

Auf dem Gebiete des Erfennens ist für das Unbedingte fein Plat. Im Gegentheil, vor dem Gedanken des Unbedingten, dessen der Mensch fähig ist, wird die Ersahrung selbst mit all ihren Gessetzen etwas bloß Zufälliges. Das persönliche Leben als ein gleichartiges Element in die Welt der Ersahrung einzusigen, ist deshalb unmöglich. Indem dassselbe sich für solidarisch erklärt mit dem Undebingten, scheidet es sich ab von dieser Welt. Aber auch die Religion bleibt ein bloßes Suchen nach dem seltlichen Halt des persönlichen Lebens, so lange ihr der Nerv des Sittlichen sehlt. Wenn die Gottesidee nichts weiter enthalten soll, als das durch das Kriterium der Lust und Unlust zu ermittelnde höchste Gut, so kann sie in Wahrseit gar nicht vollzogen werden. Die Vergleichung der an der Lust gemeisenen Zwecke führt ebensowenig zu einem Endziel, wie der Versuch, die unbedingte Ursache im Causalregressus zu entdecken.

In allen ben positiven Religionen, in welchen die im Cultus verehrte Gottheit lediglich ein Spiegel der Gelüste und Aengste der Menschenseele ist, also in den Naturreligionen, hat jener Vorgang freilich doch einen Abschluß erreicht. Aber dieser Abschluß ist willkürlich; er ist zufällig erfolgt unter dem Druck bestimmter geschichtlicher Verhältnisse, welche der freien Entsaltung des persönlichen Lebens eine Schranke setzen. Und das unbefriediate religiöse Be-

burfniß übt an ber Gottesibee, bie auf biefe Beife erreicht ift. eine unwillfürliche Rritit, indem in allen biefen Religionen bas Berborgene an ber Gottheit für macht : und werthvoller gilt, als bas, mas man von ihr zu miffen meint. Dann fann fich, abgeloft von den Vorstellungen ber unvollkommenen aber boch wirklichen Religion, bas Bewußtsein geltend maden, bag bas eigene perfonliche Leben in seiner Realität völlig abbangig ift von ber Realität eines Unbebingten, bas man noch nicht gefunden bat. Golde Laute aus ben Naturreligionen fonnen werthvoller ericheinen als biefe felbft, fofern fich barin bas Berlangen nach einer tieferen Stillung eines verfönlichen Bedurfniffes ausspricht. Das barf uns aber nicht bagu verleiten, die afthetische Erregung, welche bie bedingungslofe Singabe ber Berion an bas unnennbare Unbebingte begleitet, für mirkliche Religion gu halten. Das Guden nach ber Religion wird ba= burch darafterifirt, bie wirkliche Religion wenigstens nicht vollständig. Das Bewuftfein von jener Abhangigkeit ift allerbings bas allgemeine Merkmal ber Religion überhaupt; aber wirklich ift bie Reli= gion in jedem besonderen Falle nur in bestimmten Borftellungen pon bem offenbaren Gott, beren Geltung bie Gelbitgewifcheit ber Berfon ergangt. Wenn man bas Wefen ber Religion gu ergreifen glaubt, indem man die besonderen Bestaltungen berfelben auf jenes Allgemeine reducirt, fo gelangt man zu bem Wiberspruche, bag bie Religion, welche ein Ausbruck bes Berlangens ift , ber Berfon eine ihr entsprechenbe Belt zu erichließen und fo bie Gelbstaewißbeit berfelben von ihrem eigenthumlichen Dafein zu befestigen, ihr Befen barin bat, baß fie bas perfonliche Leben nach Rraften vernichtet. Denn in ben unbestimmten Bogen jener afthetischen Erregung erlebt bie Berfon nicht eine Steigerung und Entfaltung ihres eigenthuntlichen Innenlebens, fonbern eine Depreffion besfelben, bie möglichfte Aufhebung bes Unterschiebes, ben bas Gelbftbewußtsein zwischen ber Berson und ber Natur gesetht hat. Wenn auch bie Ueberzeugung, baß man nicht unter bem Zwange eines egoistischen Triebes, fonbern nur in ber Singabe an ein Unbedingtes feines Selbst froh werbe, ein allgemeines Mertmal aller Religion ift, fo ift fie boch für sich in biefer Unbestimmtheit genommen noch nicht wirfliche Religion, fonbern nur bas Suchen nach berfelben. Wirtliche Religion ift nur ba, wo bas Unbebingte bie concrete Geftalt einer irgendwie offenbaren Gottheit angenommen bat, beren faßbarer Anhalt mit bem höchsten Gute bes Gläubigen in Correspondens ftebt. Aber in ben Naturreligionen wird biefer Abichluß bes Suchens nach dem Unbedingten nur baburch vollzogen, baf ber an fich endlofe Progreffus ber 3medvergleichung unter bem Ginfluffe gufälliger geschichtlicher Berhältniffe abgebrochen wirb. Sier erlangt gwar ber Menich eine Befriedigung feines perionlichen Bedurfniffes, aber um ben Breis einer willfürlichen Ginfdrantung feines Gefichts: freises. Innerhalb ber Naturreligion ift bie Person zwar abge= fcbloffen in fich, aber fie ift auch bornirt. Alfo auch in ber Religion für fich. falls fie nichts weiter liefert, als die ber Luft ober Kurcht bes empirischen Menschen entsprechende Beltanichauma, wird ber Gebanke bes Unbedingten nicht permirklicht, nicht mit einem concreten fanbaren Inhalt erfüllt in ben Gefichtsfreis ber Berion gezogen. An feine Stelle tritt ein Surrogat, burch welches bas perfönliche Leben zwar abgeschloffen aber auch willfürlich eingeenat Denn die natürlich bedingte Situation des empirischen Menfchen, ber bie zu beutlicher Borftellung gelangte Gottesibee in ben Naturreligionen entspricht, ift feine nothwendige Grenze für bas Denten ber Berion.

In der Religion, für sich genommen, wird das Unbedingte ebensowenig gesunden wie auf dem Gebiete des Erkennens. Sin nothwendiger Abschluß des persönlichen Lebens wird in beiden Fällen nicht erreicht. Müßte es dabei verbleiben, so gäde es keine Welt sür die Geister. Das Streben des Menschen, sich in der Nechtsertigung seines Selbsteinwollens vor dem eigenen Denken zu freier geistiger Selbstgewißheit zu erheben, müßte sich in der vergeblichen Jagd nach dem Unbedingten als zwecklos erweisen.

Aber bei diesen vergeblichen Bestrebungen, die unbestimmte Bielheit der Dinge zu begrenzen, wirkt ein Gedanke mit, der darauf führen kann, wie sich uns das disher immer entstiehende Unbedingte mit einem sasiden, indem wir sie als im Unbedingten begrenzt denken, ist immer verbunden mit einer entsprechenden Selbstbeurtheilung. Um unsertwillen unterwersen wir die Abeit jenem Urtheil, in welchem sie als in sich abgeschlossen erscheint. Wir brauchen hier nicht noch einmal auszusühren, daß die Gedanken, in welchen sich diese Urtheil entsaltet, alle Bedeutung verlieren, wenn der Hauch persönlichen Interesses aus ihnen gewichen ist. Gendeshalb sind sie, wenn man sie vor den Maßstäben der Wissenschaft, welche mit den Functionen des reinen Erkennens arbeitet, legitimiren will,

ber Gefahr ausgesett, als Einbildungen verworsen zu werben. Sine directe Schutwehr dagegen giebt es nicht. Aber diese Thatsache brauchen wir nicht zu fürchten. Denn grade die Thatsache, daß die Welt der Person vor dem bloßen Naturerkennen schutsch datiebt, wird uns eine Gesetmäßigkeit ihrer Gestaltung erkennbar machen, welche uns den Menschen gegenüber vor dem Vorwurf, wir hegten Einbildungen, schirunt. Man sehe nur dem Verzicht, der von uns gesordert wird, fest ins Auge; man gestehe sich nur ein, daß es sich hier um rein persönliche Neberzeugungen handelt, so wird diese Aufrichtigkeit gegen sich selbst, welche man doch bei dem Reden über die höchsten Werthe vor Allem verlangen sollte, sich schon belohnen.

Wenn wir nur um unsertwillen darauf ausgehen, die Welt im Unbedingten zu begrenzen, so denken wir und selbst unwilkfürlich als Endzweck. Alles Dasein, unsere eigene geistige Natur mit einzgeschlossen, gruppirt sich und unwilksurlich zu einer auf unser persönliches Interesse hin zwecknäßig geordneten Welt von Mitteln. Nun haben wir aber gesehen, daß dem Selbstseinwollen der Person die Voraussehung einer irgendwie abgeschlossenen Welt innewohnt. Folglich kann der Mensch sein persönliches Leben nur so vollziehen, daß er sich als Endzweck denkt. Wenn des Denken des Menschen nicht in bloßem thierischen Begehren untergeht, wenn er die Voraussehungen welche seinem Selbstseinwollen innewohnen sich anzeignen und, falls es angeht, vor sich rechtsertigen will, so nuß er sich als Endzweck benken.

Wenn wir nun an diesem Punkte wiederum die erkenndare Welt nach der Legitimation eines solchen menschlichen Ansprucks fragen wollten, so würden wir darauf diese Antwort erhalten: "Es ist soweit gesehlt, daß die Natur ihn zu ihrem besonderen Liebling aufgenommen und vor allen Thieren mit Bohlthun begünstigt habe, daß sie ihn viellnehr in ihren verderblichen Wirkungen ebensowenig verschont wie jedes andere Thier"). In dem Zeugniß der Natur erscheint der Mensch unweigerlich als Naturwesen. "Er ist immer nur Glied in der Kette der Naturzwede, zwar Princip in Ansehung manches Zweck, dazu die Natur ihn in ihrer Anlage bestimmt zu haben scheint, indem er sich selbst dazu macht, aber doch auch Mittel zur Erhaltung der Zweckmäßigkeit im Mechanismus der

<sup>1)</sup> Rant 4, 327.

übrigen Glieber". Es sind nicht bloß einzelne trübe Erfahrungen, welche es verwehren, die Ueberzeugung, der Mensch sei letzter Zweck der Natur, auf diese selbst zu stützen. Sondern es ist dies schon deßhalb unmöglich, weil in der Natur als in dem Gebiet der Beziehungsbegriffe der Gedanke des Endzweck überhaupt keine Stätte hat. Wenn wir den Menschen innerhalb der Natur aufsuchen, ihn als Product natürlicher Bedingungen ansehen, so können wir ihn nicht als Endzweck denken. Denn bei jedem Zweck, den wir innerhalb der Natur annehmen, sind wir unweigerlich genöthigt, ihn abhängig zu benken von einem höheren Zweck. Die Unermesslichkeit der Natur für unser Vorstellen zwingt uns, die Ordnung der Naturdinge nach Zwecken ins Endlose zu verfolgen.

Der Endzweck ist eine Conception der Person, welche bestrebt ist, ihr Innenleben von der Natur zu unterscheiden, dasselbe als ein insichgeschlossenes Ganzes aus dem Gebiet der Beziehungsdezriffe herauszuheben. Se ist daher vollkommen sinnlos, die Berechtigung jener Conception so erweisen zu wollen, daß man den Mensschen in die Natur zurückversetzt, welche ihn mit den übrigen Thieren der Erde zusammenwirft. Wenn gefragt wird, wie der Menssch sich als Endzweck benken könne, so kann die Bedingung dazu nur in dem persönlichen Leben selbst gesucht werden. Nicht vor der Natur kann der Mensch jenen Anspruch rechtsertigen, sondern nur vor sich selbst als einer densen der Werson.

Mur bann ift bie Berfon im Stanbe, ihr inneres Leben in bem Gebanken bes Endamede abzufchließen, menn fie ihr Bollen einem unbedingten Befete unterworfen bentt. In ihrem Wollen, in allen einzelnen Zwecksebungen besselben will die Berson fich felbft. Aber folange wir biefe einzelnen Willensacte nur burch verschiedene Rlugheitsregeln bestimmt wissen, vermögen wir mohl unfer Selbst febr energisch zu behaupten; aber wir haben bann fein Mittel, ben Gebanken, in welchem bas Gelbstfeinwollen über ben bloken Naturtrieb binaus erhöht und vollendet wird, por uns felbst zu rechtfertigen: als Endzweck kann sich ber Densch nicht benten, ber nur Rlugheitsregeln für fein Sanbeln fennt. jener Gebanke ichließt bie Voraussetzung ein, bag bem menschlichen Selbst fein Inhalt nicht erft burch bie Berhältniffe gegeben wirb; fonft ware es ja auch nur ein einzelnes Ereignig in ber Natur, nicht aber ber Endzweck, ber über ber Natur liegt. Diefe Unabhängigkeit bes Selbst von ber Natur, welche ber Gebanke bes Endzwecks aussagt, verträgt sich nicht mit dem Bewußtsein, daß das Wollen, in welchem sich der Inhalt des Selbst darlegt, sich nur auf Zwecke richtet, welche von irgendwelchen Naturereignissen, die uns betrossen haben, abstrahirt sind. Solche Naturereignissen, die uns betrossen haben, abstrahirt sind. Solche Naturereignisse sind aber alle Lustersahrungen, dieselben mögen sich im Uebrigen noch so sehr inhaltlich unterscheiden. Wenn daher die Regeln unseres Handelns sich als solche nur legitimiren können durch ihren Jusammenhang mit einer Lustersahrung, durch welche uns mit der Vorstellung des Zweckes auch das Nachbenken welche uns mit der Vorstellung des Zweckes auch das Nachbenken sier das Selbst in der Sphäre der Natur zurück. Und die Person, welche sich in ihrem Selbstseinwollen durch solche Klugheitsregeln leiten läst, die ihre Abstammung von Naturereignissen nicht verleugnen können, vermag vor sich selbst das Streben nicht zu rechtsertigen, in welchem sie sich als Endsweck von der Natur zu unterscheiden such.

Wolfen einem unbedingten Gesetze unterworsen benkt. Unbedingtes Gesetz bes Wolfens ist dasjenige, welches nicht durch die Ruftersahrung und die aus ihr sich erhebende Zweckorstellung gerechtsertigt zu werden braucht, sondern ohne alle solche Begründung als geltend anerkanut wird. Aur die Anerkennung eines solchen Sesietze läßt die specifisch ethischen Begriffe gut und böse entstehen. Wenn man sich die Geltung des Gesetzes durch die Vergegenwärtigung eines Luftgesühls feststellt, so erhält die daburch vorgeschriedene Richtung des Wolfens den Charafter des Nüglichen. Will man einen Unterschied zwischen gut und nühlich behaupten, so nuß man auch zugeben, daß es ein unbedingtes Gesetz des Wolfens giebt, welches sich durch sich seiner Ressenzie auf iraend eine Kustersahrung verschafft, die aus keiner Resservion auf iraend eine Lustersahrung aewonnen werden kann.

Man könnte versucht sein, sich barauf zu berufen, daß doch die Lust immer nur in einer concreten Bestimmtheit genossen wird. Und wenn die Inhalte der einzelnen Lustersahrungen sich in einer dem Subject sehr fühlbaren Weise von einander unterscheiden, so könnte ja auch die Lust, welche eine bestimmte Nichtung des Willens erweckt, sich dadurch von jeder anderen abgrenzen, daß sie als unbedingt werthvoll sich ankündigt. Und wer wollte leugnen, daß das sittliche Leben sich in solchen Ersahrungen vollzieht? Aber wenn man glaubt, daß man mit dieser Thatsache psychologischer Beob-

achtung ben fogenannten Rigorismus ber kantischen Ethik miberlegen tonne, fo überfieht man babei Gines. Indem man bas Urtheil "unbedingt werthvoll" über die bestimmte Willensrichtung craeben läßt, deren eigenthumliche Luft man erfährt, fo fpricht man ja ebendamit ben Werth iener Bestimmtheit bes Willens von ber Abbangigfeit los, in welcher er junachft zu ber Lufterfahrung fteht. Das beift aber nichts weiter als: man vollzieht bie Unerkennung eines unbedingten Gefetes, bem man biefes gange von ber verichiebenartiaften Luft burchzitterte Gelbft in feinem Wollen unterwirft, mag nun bie Stimme bes Gefühls für bie Forberungen bes Befetes fprechen ober bagegen. Db ber Bebante bes unbebingten Gefetes pinchologisch aus einer Lufterfahrung entstehe, ift für die Ethik gang gleichgültig. Denn bas ift ficher, bag er, wenn einmal ent= ftanden - und erft von ba an giebt es ethische Beariffe, also auch eine Ethit - fich ben etwaigen Erregungen bes Subjects unabbangig gegenüberftellt. In bem Gebanten ber unbedingt werthvollen Willensrichtung liegt boch offenbar bieß, bag ich ben Werth berfelben nicht in ber Gemuthserhebung, welche ich etwa augenblidlich burch fie zu erleben meine, erschöpfe; sondern ich bin als= bann überzeugt, bag bas Gefet, welches jene Willeusbeftimmung forbert, für mich in Geltung bliebe, auch wenn biefes Erlebniß nicht eintrate. Daraus folgt, bag burch ben Bebanten bes unbebingten Gefetes ein Werth gefett wird, für welchen bie fubjectiven Erlebniffe in Luft und Unluft feinen ausreichenden Dafftab mehr abgeben. Die Luft ift bas Kriterium vergleichbarer Werthe; ber Gebanke bes unbedingt Werthvollen bagegen erzeugt fich vielleicht an einer Lufterfahrung; er felbst aber als bie Grenze aller Berth= vergleichung bes Subjects fagt mehr aus, als burch irgend ein fubjectives Erlebniß ermeffen werben fann. Indem ber Menfch fein Wollen einem unbedingten Gesetze unterwirft, verzichtet er barauf, feinem empirischen Gelbft bie Biele feines Sanbelns zu entnehmen. Er ichaut bann nicht gurud auf bas, mas in ihm bereits realifirt ift, sondern er schaut hinaus auf bas, was in ihm realisirt werben Defhalb fagt Rant mit Recht, bag wir nicht in ber Geelenerhebung, fondern in der Bergensunterwerfung unter Bflicht bes unbedingten Gefetes, bes von bem Naturgefet unterschiebenen Sittengefetes und bewußt werben 1). Das moralifche Gefühl ber Luft

<sup>1)</sup> Rant 4, 213.

an ber Erfüllung und ber Unluft über bie Berletung ber Bflicht fann nicht ber Quell bes Sittengesetzes fein. Denn bevor man folde Gefühle haben tann, muß man boch ichon "bie Wichtigkeit beffen, mas mir Pflicht nennen, bas Ansehn bes moralischen Gefeges und ben unmittelbaren Werth, ben bie Befolgung besfelben ber Berfon in ihren eigenen Augen giebt, vorher ichaten, um jene Rufriedenheit ober ben bittern Bermeis zu fühlen". "Dan fann also biese Zufriedenheit nicht vor ber Erkenntniß ber Berbindlichkeit fühlen und fie zum Grunde ber letteren machen" 1). Rant hat bie Bebeutung bes fittlichen Gefühls wohl zu murbigen gewußt: Dan foll fich nicht bem Irrthum bingeben, bag aus bem Erlebnif biefes Gefühls ber Bedante bes Sittengesetes gewonnen merbe; aber man foll es fich zur Bflicht machen, basselbe zu cultiviren (8, 153). Gben jene Seelenerhebung, welche ber Gebanke bes unbebingten Gefebes hervorbringe, hat er oft in Worten gefeiert, benen man bie innere Erregung anmertt; und die Folgen bes fittlichen Bohlverhaltens für die geiftige Stimmung ichatt er fo bod, bag er meint, fie allein ichon feien im Stande, die fluge Bahl eines nach= bentenben Epituräers zu entscheiben 2). "Run ftelle ich ben Menschen auf, wie er fich felbst fragt: was ift bas in mir, welches macht, daß ich die innigsten Anlockungen meiner Triebe und alle Bunfche, bie aus meiner Natur hervorgeben, einem Gefete aufopfern fann, welches mir teinen Bortheil jum Erfat verspricht, und feinen Berluft bei llebertretung besfelben androht; ja bas ich nur um besto inniglicher verehre, je strenger es gebietet und je weniger es bafür anbietet? Diefe Frage regt burch bas Erstaunen über bie Große und Erhabenheit ber inneren Anlage in ber Menschheit und zugleich Die Undurchbringlichkeit des Geheimniffes, welches fie verhüllt, die gange Seele auf. Man fann nicht fatt werben, fein Augenmerk barauf zu richten, und in fich felbst eine Dlacht zu bewundern, die teiner Macht ber Natur weicht"3). Aber tropbem ertlärt er fich energisch bagegen, in biese Gefühle "bie eigentliche bewegende Rraft ju feten, wenn von Pflicht bie Rebe ift. Denn bas murbe foviel fein, als die moralische Gefinnung in ihrer Quelle verunreinigen

<sup>1)</sup> Rant 152.

<sup>2)</sup> ebendaf. 217.

<sup>3) 1, 637</sup> f.; vergl. über die Bebeutung ber Gefühle für das fittliche Leben überhaupt die Ginleitung gur Tugendlehre 9, 246-50 und 4, 412-13.

wollen"). Auf diefelben Gefühle, welche er, voll tiefer Erregung, mit einem ungewohnten Glanz ber Nebe auszufprechen weiß, wendet er diefes harte Wort an, wenn fie sich herausnehmen wollen, das Ansehen des sittlichen Gesehes zu motiviren.

Diefes Berfahren Rants unterlieat unvermeiblichen Diffperftandniffen, wenn man feine Erklarung, bas fo von bem Boben bes Gefühls ganglich abgelofte Gefen babe feinen Urfprung in ber reinen practischen Bernunft, jo auffaßt, als follte bamit bas Kactum feiner Anerkennung im Menschengeiste psychologisch erklärt merben. Und leiber hat Rant, wie mir icheint, biefe Auffaffung felbst nicht bestimmt genug ausgeschloffen. In ber heftigen Erflarung gegen die Gefühlsphilosophie eines Sacobi2) wird ber Brrthum, "ein Gefühl ber Luft an einem Gegenstande muffe porbergeben, wenn Die Bernunft practifch fein foll" als ber Ruin aller Ethit gurudgemiefen. Denn wenn man auf jenen pfnchologischen Sat bie Ethik begründen will, so heißt bas nichts anderes als eine Rüglichkeits= moral aufrichten, in welcher bas begebrliche Gubiect fich felbft jum Mafftab bes Guten macht, auftatt fich vor bem unbedingten Gefet als bem Endaefet zu beugen. Aber in ber folgenden Ausführung läßt Rant leiber nicht beutlich hervortreten, baß es für bas fittliche Bewuftfein völlig gleichgültig ift, ob jener pfpchologische Sat eine richtige Beobachtung aussagt ober nicht. Bei ber Darlegung bes Trugichluffes, ber ber eudämoniftischen Ertlärung ber fittlichen Befinnung zu Grunde liege, läßt er fich allerdings nicht bagu verleiten, auf bie pinchologische Streitfrage einzugeben. Er fagt: "Biermit fann auch ber Trugichluß leicht aufgebectt werben, ba ber Gubä= monift vorgiebt : bie Luft, die ein rechtschaffener Mann im Profpect hat, um fie im Bewußtfein feines mohlgeführten Lebensmanbels bereinft zu fühlen, fei boch bie eigentliche Triebfeber, feinen Lebenswandel wohl zu führen. Denn ba ich ihn vorher als rechtschaffen und bem Gefete gehorfam, b. i. als einen, bei bem bas Gefet por ber Luft vorhergeht, annehmen muß, um fünftig im Bewußtsein feines moblaeführten Lebensmanbels eine Seelenluft ju fühlen, fo ift es ein leerer Cirtel im Schließen, um die lettere, die eine Folge ift, zur Urfache jenes Lebensmanbels zu machen" 3). Sier weift Kant

<sup>1) 8, 217.</sup> 

<sup>2) 1, 629.</sup> 

<sup>3)</sup> vergl. bie abnliche Ausführung 8, 152.

ben Eudämonismus, ber fich auf eine pfnchologische Benbachtung beruft, nicht mit einer ebenfolden entgegengesetten Inhalts gurud. fondern mit ber Berufung auf ein sittliches Urtheil, beffen Aner= fennung er auch bem Gegner zumuthet. Aber warum fpricht er nicht grabezu aus, bag bie Geltung bes Sittengefetes auch in bent Falle von aller Lufterfahrung unabbangig bleibe, wenn jene pfnchologische Beobachtung als richtig anerkannt werden mußte? Es ent= ftebt baburch ber Schein als tomme es für bie unabhangige Geltung bes Sittengesetes menigstens barauf an, bag bas Beugnig ber innern Erfahrung es unentichieben laffe, ob bas Wollen immer auf ein Befühl als feine pinchifche Urfache gurudweife ober nicht. Und bas Borurtheil, bag Rant auf biefe Beife bie Gewigheit bes Sitten= gefetes gegen eine mögliche Ginfprache ber Erfahrung zu ichniten fuche, hat er mohl felbit, burch in diesem Sinne gehaltene Meuße= rungen über die Freiheit, beforbert. Aber bag jene völlige Gleichgultigfeit etwaiger pfnchologischer Erkenntniffe für bie Geltung bes Sittengesetes in ber That fein Gebante ift, baran ift mohl fein Ameifel. "In einer practischen Philosophie, wo es une nicht barum zu thun ift. Grunde anzunehmen von bem, mas gefchieht. fonbern Befete von bem mas geicheben foll, ob es gleich niemals gefdieht, haben wir nicht nothig, über bie Grunde Unterfudung anzuftellen, marum etwas gefällt ober miffallt, worauf Gefühl ber Luft ober Unluft beruhe, und wie hieraus Begierben und Neigungen, aus biefen aber burch Mitwirkung ber Vernunft Dari= men entspringen; benn bas gebort Alles zu einer empirischen Seelenlehre, welche ben zweiten Theil ber Naturlehre ausmachen murbe. Auf ben Gebieten ber Sittlichkeit und Religion machen bie Ibeen bie Erfahrung erft möglich. Dan tann baber nicht jene aus biefer icopfen wollen. "Denn in Betracht ber Natur giebt uns Erfahrung die Regel an die Sand und ift ber Quell ber Wahrheit; in Ansehung ber sittlichen Gefete aber ift Erfahrung (leiber!) bie Mutter bes Scheins, und es ift hochft verwerflich, die Gefete über bas, mas ich thun foll, von bemjenigen berzunehmen ober baburch einschränken zu wollen, mas gethan wirb" 1). Mag ber psychologische Befund lauten, wie er wolle, - es tommt lediglich barauf an, baf ber Gebante bes Sittengefetes, wenn wir ihn vollziehen, vollzogen wird in der Ablöfung von aller Motivirung burch erlebte Luft, in

<sup>1)</sup> Rr. b. r. B. 277.

ber Bengung bes Subjects unter ein unbedingtes Gefet. Der Bebante, bak reine Bernunft bas Gefet gebe, ift nicht etwa burch Unalpfe ber Erfahrung gewonnen; er ift vielmehr ein ethisches Urtheil, welches voraussett, bag man ben Bebanten bes Sittenaefepes vollzogen und fich ben Inhalt besfelben flar gemacht bat. Die Wirklichfeit ber practifchen Gefete wird nicht auf irgend eine Unschanung zurückgeführt, auch nicht auf die innere Anschaumg ber pfychologischen Erfahrung, fondern lediglich auf ben Begriff bes Dafeins bes vernünftigen Billens in einer intelli= gibeln Belt, b. h. ben Begriff ber Freiheit 1). Diefer Begriff aber ift felbit, wie fich in Rurgem zeigen wird, nichts weiter, als ent= weber die im perfonlichen Leben enthaltene Sindeutung auf bas Sittengefet ober eine Auslegung besfelben. Die Apriorität bee Sittengesetes bedeutet nicht, daß hinter ben ber Beobachtung gu= ganglichen pinchifden Erscheinungen noch ein gesetgebendes Bermogen waltet, welches ben Willen auf geheimnisvolle Beife beein= flußt. Sondern bae ift ber einfache Sinn berfelben: wenn bas Sittengeset gebacht wirb, so erhebt es fich über alle möglichen inneren Erlebniffe bes Subjects als die Bedingung, unter welcher allein diefelben erft ethifden Werth erhalten konnen. Als bie Abftraction aus fittlichen Erfahrungen fann es nicht gebacht werben. benn in seinem Lichte giebt es erft fittliche Erfahrung. Rant fagt mit Recht, bag auch in bem gemeinsten Berftande fich biefe Ablöfung bes imbebingten Gefetes für bas Wollen von allen Erfahrungen, welche fich zur Begrunding besielben barbieten möchten, vollziehen fann2). Die bagn erforberliche Abstraction ift leicht, sie ist ihrem Inhalte nach nichts weiter als die Unterscheidung bes Guten vom Rüblichen, welche nur in biefer Beije vor fich geht. Und erft, nachbem fich fo ber Bedante bes Sittengefetes burchgefett bat, gewinnt ber Menfch ein Recht, von fittlichen Erfahrungen zu reben; benn erft indem er fein Gelbstfeinwollen in allen feinen 3med= febungen burch ein unbedingtes Gefet allein und unmittelbar beftimmt bentt, giebt er bemfelben einen fpecififchen Charafter im Gegenfaße zu bem blogen Begehren. Dann wird basfelbe fabig, ber Mittelvunkt fittlicher Erfahrungen gu fein. Das Getroffensein von noch fo hochfliegenden Idealen ift feine fittliche Erfahrung, wenn

<sup>1) 8, 161.</sup> 

<sup>2) 8, 304.</sup> 

wir sie nicht als Ausbruck eines Gesetzes benken, bas unabhängig von aller subjectiven Erregung ben Anspruch macht, ben Willen zu bestimmen!).

In ber Rritif ber practischen Bernunft faat Rant, nachbem er ben Inhalt bes Sittengesetes auseinanbergesett, bie Rechtfertianna feiner allgemeinen und objectiven Gultiafeit und bie Ginficht ber Diöglichkeit eines folden funthetischen Capes a priori fei weit ichmieriger als die Deduction ber constitutiven Begriffe ber Erfahrung 2). Denn biefe glaubte er als bie immanenten Bebingungen ber factisch vorliegenden Erfahrung entbedt zu haben, welche ebenbefihalb, weil fie burch Generalisation nicht gewonnen werben tonne, fondern bei aller Vorftellung von Gegenständen und ihren Begiebungen zu einander bereits mitwirken, von uns als a priori aultig anerkannt werben. Auf biefe Beije gelang es, bie reine theoretische Bernunft ober bas reine Ertenntnifpermogen, bas bloß porftellende Bewuftsein in feinen Functionen tennen zu lernen. Wenn es nun gelange, die Allgemeingultigfeit bes Sittengesetes irgendwie gu erweisen, jo murben wir bamit bie Realität eines reinen practischen Bernunftvermogens b. b. eines von aller empirifden Bestimmung unabhängigen in ber Form bes unbedingten Gefetes mirtenben Willens feststellen. Dan burfe nun aber nicht hoffen, wie bei ben Kunctionen bes vorstellenden Bewußtseins, fo auch bier burch Beralieberung irgend welcher gegebenen Erfahrung als beren nothwenbige Bedingung bas Sittengeset zu erweisen. Das ift auch offenbar unmöglich. Denn als erkennende Wefen haben wir zwar Erfahrung

<sup>1)</sup> J. Müller (Lehre von der Sünde 1, 93) meint, es werbe eine benkwürdige Berirrung eines eblen Geistes bleiben, daß Kant besaupten konnte, bie wahre Tugend habe mit dent theilnehmenden Bohlwollen gegen die Menschen gar nichts zu schaffen. Müller beruft sich dabei auf Kants Keußerung über Schiller 10, 24. Kant sagt daselbst S. 25: der wahren Tugend eigne eine fröhliche Gemüthsart, woran man allein erkennen könne, daß man das Gute liebe. Hätte ihn das nicht gegen den Borwurf, daß er von einer Liebe zum Guten nichts wisse, schüben können? Was Kant meint, ist nur dieß, daß sittliche Gestinnung nur da vorhanden ist, wo die quellende Freude am Guten überragt wird von der Ehrfurcht vor dem heiligen Gesehe, daß das sittlich Gute überhaupt nicht erkennbar wird an irgend welchem Genuß, den est gewährt, sondern an dem Ansehn, mit welchem es als unbedingtes Geseh den Willen beberrscht. Das kann man doch nicht "einen das sittliche Leben versteinernden Rigorismus" nennen.

<sup>2) 8, 162.</sup> 

ober, mas hier basselbe fagt, continuirliches Bewußtsein, auch ohne baß wir uns vermittelft ber Erfenntniftheorie ber Nactoren biefes Proceffes bewußt geworben finb. Aber als Gubiect fittlicher Erfabrung konnen wir uns ja, wie fich gezeigt hat, erft baburch benken, baß wir bas unbebingte Befet als Beftimmungsgrund unferes Willens porausseten. Bier geht alfo nicht blog bie Wirksamkeit bes Gefetes, fonbern bas ausbrudliche Bewuntfein bes Gefetes ber Erfahrung vorber. Ieber Berfuch, bas Sittengefet aus einer von feiner ausbrücklichen Geltung unabhängigen Erfahrung gu begrunden, loicht baber bie Boraussehung aus, unter welcher allein es fittliche Erfahrung giebt. Rant macht barauf aufmertfam, bag bie "reine und boch practische Bernunft" ober ber reine Bille, ber erft mit bem Bewußtsein bes Sittengefetes hervortritt, wieber verleugnet murbe, wenn man ben Beweisgrund feiner Wirklichkeit von ber Erfahrung berholen wollte. Er fügt bann bingu: "Auch ift bas moralische Gefet gleichsam als ein Kactum ber reinen Bernunft, beffen wir uns a priori bewußt find und welches apobittifch gewiß ift, gegeben, gefest, bag man auch in ber Erfahrung tein Beispiel, ba es genau befolgt mare, auftreiben fonnte" 1). Will Rant bamit fagen, baß bas Sittengefet als pinchologifches Ractum im empirifchen Menfchen vorliegt und bag es eben als eine folche verburgte Thatfache bes Bewuftfeins bie ibm gutommenbe Geltung bat? Es mare vollständig absurd, bieß anzunehmen. Denn bie burchgängige All= gemeinheit eines folden Factums hatte, felbst wenn fie nachweisbar ware, mit ber Geltung, melde bas Sittengefet beansprucht, gar nichts zu thun. Dasselbe will ja grabe gelten, auch wenn fein Menfch es anerkennen wurde. Es fteht, wie Rant gleich barauf fagt, obgleich es burch alle Anstrengungen ber theoretischen, speculativen ober empirisch unterstütten Bernunft nicht bewiesen werben fann, bennoch für fich felbft feft. Dem Sittengefete, meldes felbft teiner rechtfertigenben Grunbe bebarf, foll man nicht burch die Berufung auf vermeintliche ober wirkliche Erfahrung gu feinem Unfehn verhelfen wollen.

Die Anerkennung eines unbedingten Gesetes für ben eigenen Willen schließt bas Urtheil ein, bag die Geltung besselben nicht bie Resterion auf irgendwelche feststehende Data ber Erfahrung und auf bie von ihnen aus entworfenen Zwede festgestellt werbe.

<sup>1)</sup> a. a. D. 163.

Wenn bas Sittengeset überhaupt gedacht wird, jo wird es als die poranfachende, für fich felbft feftitebende Bedingung aller fittlichen Erfahrung gebacht. Aber bas unbedingte Gefet für ben Willen bat nun bas Gigenthumliche, baf wir gum Berftandnif feiner Rothwendigkeit gelangen, indem wir und ihm bedingungslos unterwerfen. Naturaefete lernen wir verfteben, wenn wir die größeren Bufam= menhange auffuchen, burch welche eine Gleichformiafeit bes Geichehens in einer bestimmten Sphare ber Natur bedingt ift. Rum Berftanbuiß ber Nothwendiafeit bes Sittengefetes gelangen wir, indem wir und ibm unterwerfen, und feine umgestaltende Rraft in unferent perfönlichen Leben tennen lernen. In bem Rachweise Diefer Kraft, ber fich aus bem blogen Inhalte bes Begriffs eines unbedingten Befetes für ben Billen geben läßt, besteht die einzig mögliche Begrundung bes Sittengesetes. Much Rant hat eine folche Begrun= bung bes Sittengesetes gegeben. Und ich behaupte nun, bag ber einzig haltbare Gedanke berfelben biefer ift: Das unbedingte Gefet für bas Wollen giebt ber Perjon bas Mittel, ihren Anjpruch auf ein von ber Ratur unterschiedenes Leben vor fich felbft zu rechtfertigen. Die Perfon, welche ihr eigenthumliches Leben festhalten und erhöben will, muß bas Sittengeset benten. Diefer Bufammenbang bes Sittengesetes mit bem perfonlichen Leben läßt zugleich bas Ber= baltniß bes Sittlichen gur Religion bentlich bervortreten. 3ch werbe baber breierlei beweisen: erftens, bag Rant jenen Gedanken lehrt und baß er bamit bie einzige mögliche Begrundung bes Sittenge= fetes liefert; zweitens, bag in biefer unumgänglichen Beziehung bes Sittengesetes auf verfönliches Leben für die Religion die Möglichkeit angebentet ift, fich über bie Stufe ber Naturreligion gn erheben und fich eine festere Bearundung zu verschaffen, als ber Sinweis auf die Energie ober die Unerflärlichteit religiöfer Gefühle gewähren fann; brittens, bag gwar nicht bas Sittliche auf ber Religion rubt, baß aber bie perfonliche Aneignung bes Sittlichen ober bie Sitt= lichfeit fich nothwendig vollzieht in ber Form einer religiöfen Welt= erfläruna.

Ans dem Begriffe des unbedingten practischen Gesetzes hatte Kant die Autonomie des Willens, für welchen dasselbe gilt, gesfolgert. Das Wollen des vernünftigen Wesens vollzieht sich in Zweckstungen, in welchen es im Grunde sich selbst will. Wenn nun die Maximen, nach welchen diese Zweckstungen vollzogen wers den, insgesammt gedacht werden sollen als Ansdruck eines under

binaten Gesetses, welches ben Willen unmittelbar bestimmt, fo lieat barin offenbar zugleich bie Forberung, bas wollende Subject als Endamed zu benten. Denn bas Sichfelbftwollen ift nur bann Musbrud eines unbebingten Gefetes, wenn biefes Gelbft Endamed ift, b. h. ein 3med, ber feinem anderen als Mittel untergeordnet werden Der Wille, welcher burch bas unbedingte Gefet unmittelbar bestimmt wirb, ift offenbar felbft Endamed. Sobald baber ber Mensch jener unbedingten Forberung sich unterwirft, b. h. sobald er überhaupt tas Sittliche im Unterschiebe von ber Natur anerkennt, so ist er auch gezwungen, sich felbst und Andere, auf welche er biefelbe Forberung begieht, als Zwecke angufeben, bie unter keinem Gefichtspuntte zu bloken Mitteln herabgewürdigt werben burfen. Much wenn biefer Gebante bie Unterwerfung unter bas Sittengefet nicht ausbrücklich begleitet, fo wird er boch wirkfam in bem Bewufit= fein von ber Burbe bes Menschen, welches unmittelbar mit bem Gebanten verfnüpft ift, baß fich in bem menichlichen Wollen ein unbedingtes Gefet vollzieht. Der Wille aber, welcher als Selbst= zwed handelt, bringt bas Gefet feines Sandelns felbft hervor. Folglich ift ber Mensch, indem er fich bem unbedingten Gefete unterwirft, genöthigt, feinen Willen als autonom, als Producenten bes Gefetes felbit zu benten. "Der Wille wird alfo nicht lediglich bem Gefete unterworfen, fonbern fo unterworfen, bag er auch als felbstaefetgebend, und eben um besmillen allererft bem Gefete unterworfen, angefeben werben muß" 1). Rur fofern ber vernünftige Bille felbstaefetgebend ift, fann er ein unbedingtes Befet anerkennen. Ift er es nicht, jo wird bie Unterwerfung unter bas Gefet burch irgend eine Rudficht, welche außerhalb bes Berhältniffes bes Willens zum Gefete felbft liegt, bestimmt - ober, wie Rant fagt, burch ein Intereffe; und bas Gefet fann alsbam für ben Willen nicht mehr als unbedingt gelten. Diefe nothwendige Losfagung von allem Intereffe bei ber Unterwerfung unter bas Sittengefet brudt fich in bem Gebanten aus, bag ber vernünftige Bille autonom ift. Rant halt biefe Entbedung für außerorbentlich wichtig. Nachbem er fie gewonnen, erklart er, bag bas Fehlen biefer Einficht "alle bisberigen Bemühungen, die jemals unternommen worben, um bas Brincip ber Sittlichkeit aus= findig zu machen", habe fehlichlagen laffen (8, 61).

<sup>1) 8, 60,</sup> 

Mit diefer ftolgen Freude Rante fteht nun freilich in auffallenbem Wiberfpruch bie Beurtheilung grabe biefes Bunttes feiner Lehre bei ben theologischen Ethifern. Wenn man von den eigent= lichen Rantianern absieht, fo wird die Lehre von ber Autonomie bes Willens in der Regel als ein becibirter Brotest gegen bas driftlich fittliche Bewuftfein empfunden. Reinbard fand barin ben Un= ipruch ber fritischen Philosophie auf Unfehlbarkeit ausgesprochen. Wenn baber ein junger feuriger Ropf fich biefer Philosophie bemächtige, fo fei zu befürchten, bag er in bem Bewuftfein ber burch fie ibm enthüllten Autonomie feines Willens fich über alle Antorität und die nothwendige Dulbfamteit gegen Andersbentende binwegfete. Der Gebanke ber Autonomie tehre fich feinbfelig gegen jebe pofitive Religion, welche immer als eine frembe, von außen her kommenbe Gefetgebung, also als Seteronomie ben Menichen unterwerfen wolle!). Diefe Urtheile erhalten ihre Erflärung und Entschuldigung baburch. ban Reinhard ben gablreichen Berfuchen entgegentreten wollte, ben Anhalt ber driftlichen Offenbarung nach ber reinen Bernunftreligion zu mobeln, die, wie man meinte, von ber fritischen Philosophie mit ihren eigenen Mitteln conftruirt wurde. Aber es ift ein eigenthum= liches Berhangniß, bag biefer Supranaturalift, ber fo über Rant zu urtheilen magte, fich von be Bette nachweisen laffen mußte. baß feine eigene Ethit binter bem Suprangturglismus ber fantischen weit gurudblieb. Uebrigens fühlt fich auch be Bette gurudgeftofen von ber erträumten Gelbständigkeit ber Bernunft, welche er bei Rant ju finden meint, und ftellt berfelben bas religiofe Gefühl als bie Quelle ber Sittlichkeit und Die geschichtliche religios : fittliche Gemein= schaft als die Bedingung sittlicher Erziehung entgegen?). Gin fo feinfühliger Mann wie be Bette mußte burch bie Robbeit, mit welcher kantische Theologen die Darstellung ber driftlichen Sittlich= teit in ben Rahmen ihrer gang angerlich angeeigneten Schulmoral ju gwängen fuchten, verlett merben. Aber ce ift gu bedauern, baff fein Unwillen barüber ihm nicht die lleberlegung gestattet bat, ob nicht Rants Bestimmungen über bas Wefen bes Sittlichen recht wohl in ber theologischen Ethit ihren Plat finden muffen, auch wenn bieselbe bagegen protestiren muß, bag man ihr feine angewandte Sittenlehre als Mufter aufftellt. Wenn man freilich, wie

<sup>1)</sup> Shitem ber driftlichen Moral. 5. Aufl. Bb. 1, XXI f.

<sup>2)</sup> Chriftliche Sittenlehre 1821 2. Theil. 2. Salfte. 351 ff.

er, in der Kantischen Lehre von der Antonomie des fittlichen Billens eine erträumte Gelbständigkeit ber Bernunft, ein Gidfelbstüberheben bes Berftandes finden ju muffen meint, fo bat man auch teine Beranlaffung, fich um die Ausbarteit folder Berirrungen für bie theologische Ethif zu fummern. Go bleibt es be Bette verborgen, baß fein eigener ethischer Grundfat, ber Berpflichtungegrund bes Gittengefetes liege in ber Naturmacht eines urfprünglichen fittlichen Triebes, beffen Impulfe in jenem nur formulirt feien, bereits von Rant mit ber icharfen Wenbung gurudgewiefen mar, bag biefe Unficht ,allen Begriff ber Pflicht gang aufheben, und an beren Statt blos ein mechanisches Spiel feinerer, mit ben gröberen bismeilen in Zwift gerathenber, Rei= gungen feten murbe". 1) Wenn nach Rant bas Charafteriftische ber fittlichen Gefinnung nicht in Geelenerhebung, fondern in Bergensunterwerfung unter Bflicht besteht, fo ift bamit ausgefprochen, bag bas Gefet ben Borizont bes menfchlichen Indivividuums erweitert, baf in bem Menichen ein Rathfel liegt, welches nicht in feinem natürlichen Dafein gelöst wird, sondern in einer fittlichen Belt, Die bas Gefet erft vor ihm aufschließt. Die pin= chologische Begrundung ber Sthif, welche be Bette bem Gewühl menschlicher Triebe abzugewinnen sucht, macht bas Bathos bes finnlichen Menschendaseins zum Kriterium beffen, mas ihn barüber erheben foll. Wenn man ben Gegenfat fo formulirt, fo leuchtet ein, bag biefer theologische Gifer, in ber Kantischen Ethit einen Reind ber driftlichen Offenbarung gu entlarven, fehr übel angebracht ift. Der Kehler be Bette's bei ber Beurtheilung Rants ift berfelbe, melder auch feine eigene Ethif verborben bat; bie voreilige Ginmifdung religiöfer Gefichtspunkte in Die Erörterung über bas Wefen bes Sittlichen. Defibalb eignet er fich bas Urtheil Schleiermachers an, bie Pflichtenlehre Rante leibe an bem Rebler, baf, meil bas Brincip nur formal fei, ber Gehalt besfelben nicht aus ber Speculation, fonbern ans ber Erfahrung geschöpft und willfürlich eingeschoben werbe.2) Denn eine folche speculative Conftruction jenes Behaltes fann man eben nur versuchen, wenn man in ber Bottesibee fich ber Totalität besielben verfichert gu haben meint. Diefelbe voreilige Rudficht auf die religiöfe Belt=

<sup>1) 8, 153,</sup> 

<sup>2)</sup> a. a. D. 359,

erklärung zeigt fich in ben Urtheilen, Rant konne nicht fagen, mober die Antriebe zum sittlichen Sandeln tommen, und die Kantische Lehre von ber Autonomie bes fittlichen Willens ftebe in Wiber= ipruch mit bem Rengniß bes driftlichen Bewuftfeins für bie Theonomie besfelben. Daß Kant recht gut weiß, bag und weghalb weber er noch fonft irgend ein Menich jene Erklarung geben tann. wird babei ebenfo überfeben, wie die Thatfache, bag Rant fich burch die Erfenntniß ber Autonomie bes fittlichen Billens nicht abgehalten fühlt, Gott ben Geber bes fittlichen Gefetes zu nennen. Dieje Rebler be Bette's baben fich aber bei ber theologischen Beurtheilung ber Rantischen Ethit bis auf bie neueste Zeit wieberholt. Daß Rant ber flachen Nüklichkeitsmoral ber beiftischen Aufflärung mit sittlichem Ernfte gegenübertrat, wird zwar auerkannt. Aber biefem Berbienfte mirb als gleichgemichtiger Fehler bas gegen= übergestellt, worin gerabe fein ftrenger fittlicher Ernft fich aussprach. bie in bem Gebanken ber Autonomie vollzogene Loslöfung ber Moral von ber Religion.1) Die Autonomie bes fittlichen Willens wird babei fo angesehen, als folle fie eine Sprothefe fein, bas Ractum bes Sittengefetes anthropologisch zu erflären. bann freilich ein Wiberfpruch mit bem driftlichen Bewuftfein gefett - aber nicht weniger mit ber Rantischen Ethif. In jenem Sinne fagt Bfleiberer, nachbem er icharffinnig festgeftellt, baß bie autonome Bernunft meber ber Bille bes einzelnen Inbivibuums noch die Summe aller particularen Ginzelwillen fein konne: "mas ift fie bann? - Diese Frage hatte bagu führen tonnen, bie menfch= heitliche Bernunft aus einem höheren Princip, einer göttlichen Urvernunft abzuleiten und fo die Autonomie bes Menschen mit ber Theonomie, feine Freiheit mit feiner Abbangiakeit zu verbinden."2) Pfleiberer fest offenbar voraus, bag man ben autonomen Billen in fich und Anderen als productive Rraft muffe verfpuren fonnen, wenn er etwas bebeuten foll. Und ba jenes ohne Zweifel nicht ber Kall ift, fo wird die Urfache bes Kactums bes Sittengesetes weiter zurückverlegt in bie gottliche Urvernunft, von welcher bie menschliche nur abgeleitet fei. Diefe Behandlung Rants wiberlegt fich einfach burch bie Bemertung, bag bas, mas Pfleiberer Autonomie nennt, für Rant chenfo alle Sittlichkeit aufheben murbe,

<sup>1)</sup> So Wuttke, Handbuch ber chriftl. Sittenlehre 2. Aufl. 1. Bb. S. 267.

<sup>2)</sup> Die Religion, ihr Befen und ihre Gefchichte 1. ober 2. Aufl. 1. Bb. C. 9.

wie bas, mas jener als Theonomie zum Erfate vorschlägt. Denn ein Gefet bes Bollens, welches aus einer allgemeinen Bernunft erflart wirb. - mag man nun barunter fich bie menichliche porftellen ober gar mit größerem Tieffinn eine Urvernunft -, wurde für Rant eben fein Sittengefet barftellen, fonbern ein Naturgefet. man fich fo mit Schleiermacher bas Sittenaefet als bie Formel für bie Neukermasmeise einer Naturfraft erflärt, so mirb man auch bie Rolgerung mitübernehmen muffen, bag bas Sittengefet fich burch eine Steigerung als bas höchste individuelle Naturgefet aus dem niederen entwickele, und bag es einen fpecififchen Unterichied amischen bem Wahnfinn und bem Bofen nicht gebe. 1) Schleiermacher felbft hat feine Rritit der Lehre von ber gefetgebenden Bernunft 2) badurch verborben, bag er biefe Bernunft als etwas anderweitig befanntes anfieht, und bas Sittengefet als bie Form, in welcher biefe befannte Rraft fich entwickelt. Gine folche Erflärung bes Sittengefetes hat aber Rant mit ber Lehre von ber Antonomie nicht beabsichtigt. Er wird baher auch von ben Wiberfpruchen nicht betroffen, welche fich erft bei ber Unnahme ergeben, die Lehre von ber Autonomie wolle uns zeigen, wie ber Webanke bes Sittengesetes naturgefetlich in und erzeugt wirb. Für biefe Aufgabe hatte Rant allerbings fein ichlechteres Mittel mablen fönnen als jene Lehre. - Ein nicht weniger startes Migverständniß ift 3. Müller bei ber Beurtheilung biefes Bunttes ber Kantifchen Ethit begegnet3). Er meint, burch ben Gebanken ber Autonomie werde uns die psychologische ober anthropologische Aufgabe gestellt, bas menfcliche Subject, welches von Rant in einen gesetgebenben und einen gefebempfangenben Billen aus einander geriffen werbe, tropbem als eine Ginheit vorzustellen. Es ift nun leicht zu feben, baß ber autonome Wille als erfahrungsmäßig festzustellenbe physische Kraft ein unsimniger Gebanke ift. Aber es ift eine Ungerechtigfeit gegen Rant, ibn fo zu interpretiren, mabrend Rant ausbrudlich erklärt, bag biejenigen fich bas Berftanbniß ber Autono= mie und ber Sittlichfeit mmoglich machen, welche nicht aufhören ben Menichen, auch fofern er Subject bes Sittengesetes ift, als Ericheinung b. h. als Object pinchologifder Beobachtung gu be-

<sup>1)</sup> vergl. WW. 3. Abth. 2. Bo. 408; 416.

<sup>2)</sup> a. a. D. 402-6.

<sup>3)</sup> Lehre bon ber Gunbe 1, 92 ff.

trachten, "wo bann freilich die Absonderung feiner Caufalität (b. i. feines Willens) von allen Naturgefeten ber Sinnenwelt in einem und bemfelben Subjecte im Biberfpruche fteben murbe". 1) Wenn Müller fagt, Rant bente bie in Folge ber Gunbe eingetretene Entzweiung ber menichlichen Natur als urfprünglich im Befen bes menfchlichen Geiftes gegrundet, und in diefer Form fei die Boritellung ichlechterbings unerträglich, fo fam man barauf nur erwibern, bag ber Biberfpruch smifchen ber unbedingten Autorität bes Sittengesetes, melde auch Müller (S. 42) als bas ficherfte Attribut besfelben anerkennt, und bem Bewuftsein ber Freiheit, welches gerade in der Unterwerfung unter bas Gefet dem Menschen aufgeht, boch wohl nicht erft eine Rolge ber Gunbe ift. Bobl entspricht iener unbedingten Autorität der gehorchende Mille und jenem Bewuftsein ber Freiheit ber autonome Bille. Und wenn ber Menich fich beibe zuschreibt, fo wird er baburch in ein Rathfel verftrict - aber auf Bebeiß bes Sittengefetes. Dem Menichen. ber, biefem Gebote folgend, mehr fein will, als bloges Naturmefen, werben Fragen aufgebrängt, die fich burch bloge pfnchologische Erwägungen nicht lofen laffen, sonbern, wie Rant richtig gefeben bat, nur burch die religiose Welterklärung. Warum verlangt man alfo von ihm, er hatte ba, wo er biefe Probleme formulirt, vielmehr fo verfahren muffen, bag fie gar nicht entstanden waren? Wenn er es nur gefonnt hatte, ohne bie Unerflarbarteit bes Sittengesetes einer naturalistischen Speculation zu opfern und baburch ben einzigen Unknüpfungspunkt, ben ber fpecififche Charafter ber driftlichen Religion im Menschengeiste findet, zu verdunkeln! 3ch will nicht behaupten, baf Rant bie religiofe Lofung bes burch bas fittliche Bewußtsein aufgegebenen Problems in feiner Theologie gegeben habe. Aber ich tann auch nicht glauben, baf ber Kehler biefer Theologie mit der Bemerkung Dullers getroffen wird: "Es ift bas nooτον ψεύδος ber theoretischen und practischen Philosophie Rants, baß er Bott überall als einen Fremden für ben menschlichen Beift betrachtet." Die Frage, wie bei ber Bestimmung bes Berhältniffes Gottes gur Welt die richtige Mifchung von Immaneng und Transcenbeng zu treffen fei, hat Rant allerbings noch nicht beschäftigt. Für ihn ift Gott als ber allmächtige Berr ber Welt einfach von ber Belt unterschieben, und in feiner Beife als eine in ber geifti=

<sup>1) 8, 95.</sup> 

gen ober materiellen Creatur lebendige naturfraft zu verfteben. Aber ber Bormurf, baf in feiner Theologie Gott als bem Menichen fremb erscheine, wird fich taum rechtfertigen laffen. nach ben 88 84-55 ber Rritif ber Urtheilsfraft wird ja grabe bie an die Metauhnfit angeschloffene Theologie benhalb verworfen. weil fie nicht im Stande fei bie Gottesibee über die table Unbeftimmtheit eines weltbilbenben Berftanbes ju erheben. Dagegen findet Rant Rube in bem Gebanten, bag Gott bas gefetgebenbe Oberhaupt in einem Reiche fittlicher Geifter ift und als folches gu= gleich ber allmächtige Berr über bie Natur. Er fann fich alfo Gott nicht anbers benten, als fo, bag er in bie Gottesibee bie gu ihrer Bestimmung vollendete Menschheit als ein Reich Gottes mit einschließt. Die Moral erweitert sich in ber Religion "zur Ibee eines machtbabenben moralischen Gefetgebers außer bem Denichen. in beffen Willen basjenige Endamed ift, mas zugleich ber Endamed bes Menichen fein tann und foll".1) Damit ift aber bem. ber feinen Gott nicht blog im Ropfe, fonbern im Bergen haben will, die Anweisung gegeben, in der Ordnung feines Lebens ben lebenbigen Gott ju finden als ben Ursprung und die Gemalt bes Guten. Das fann man boch nun nicht einen Deismus nennen, bem Gott Richtiger mare es, zu fagen, ein bem Menschen frember bleibe. bas Rant mit biefer Formulirung ber Gottesibee nicht nur ber orthodoren und aufflärerischen Theologie seiner Beit, sondern auch vielen Theologen vor und nach ihm überlegen mar, weil er als ein ernster Zeuge gegen ben Brrthum gelten fann, es fei eine ticfere Beisheit, welche entgegen bem Beburfnik bes frommen Gemuthes bas Wefen Gottes bem menschlichen Verständnig möglichft entrude. Und, wie mir icheint, lieat grabe in bem von Duller burchaus unterschätten Gedanken ber Autonomie ber von ber Ethik bargereichte Schlüffel zu biefer theologischen Ginficht. - Gine gerechtere Burbigung biefes Kantischen Gebankens finden wir bei A. v. Dettingen: "Darin hatte Rant Recht und barin liegt bie relative Bahrheit seiner Forberung ber Autonomie, bag er jenes Gefet, jenen Gut und Bofe ichlechthin bedingenben und bestimmenben Imperativ nur in bem Maage und insofern als einen "sittlichen" anerkannte, als er nicht ben Charafter eines äußeren Dug, einer zwingenben Nöthigung von Seiten eines an-

<sup>1)</sup> Rant 10, 7.

beren, machtigeren Billens an fich trug, Es muß vielmehr iene abfolut aultige Norm als berechtigte Forberung in ber menichlichen practifchen Bernunft fich bocumentiren. in ihr fich berart geltend machen, baß fie ihr 3a und Amen bagu faat."1) Damit ift der Kantische Gebante ber Autonomie portreff= lich wiedergegeben. Ift bas aber richtig, fo ift es ein Rehler, gu jagen: "Die Theonomie in ber das Gemiffen bindenden Gefetgebing erweift fich eben aus ber fategorifden, unbebingten Form berielben".2) Die Theonomie, melde mit ber Autonomie, wie Rant fie versteht, feineswegs in unansgleichbarem Gegeniate fteht, bat einen gang andern Grund und muß ibn haben. wenn die Autonomie bestehen foll. Als Beweis für ben göttlichen Urfpring bes Gefetes fann ber unbebingte Charafter bes fittlichen Goll offenbar nur fo lange gelten, als entweber bas fittliche Bewuftsein noch nicht zu der Ginficht in die Autonomie bes Billens gereift ift, ober aber die wiffenschaftliche Reflerion fich noch nicht barauf gerichtet hat, die Autonomie mit ber dem lebendi= gen religiofen Glauben natürlichen Boraussetzung der Theonomie auseinanderzuseten.3) Denn offenbar fteht boch jene Anerkennung. ju welcher v. Dettingen bereit ift, bag bas unbedingte Befet fich als berechtigte Forderung in ber menschlichen practischen Bernunft bocmmentiren muß, um als sittlich gelten zu können, zunächst in Widerspruch mit bem Glauben an Theonomie. Denn eine bem Gefete lediglich imterworfene menschliche Vernunft tann nicht bie Geltung biefes Gefetes feststellen wollen - es fei benn baf bas Sittengeset als Abstractionseinheit, als allgemeiner Ausbruck bes Geschehens, in welchem die Naturlebendiafeit ber Bernunft wirtfam ift, gebacht werbe wie bei Schleiermacher. Da v. Dettingen, ber (S. 355) von bem ethnifirenden Charafter ber Schleiermacher= ichen philosophischen Ethit spricht, hieran boch mohl nicht bentt, jo mußte er auch in dem vorläufigen Gegensat von Autonomie und Theonomie ein Problem für die chriftliche Theologie bemerfen, anftatt basfelbe mit ber Behauptung ju überfpringen, bag ichon die Unbedingtheit des Gefetes die Theonomie beweife. Der= felbe Fehler scheint bei 3. Röftlin vorzuliegen und ihm die rich-

<sup>1)</sup> Chriftliche Sittenlebre. G. 68.

<sup>2)</sup> a. a. D. 440.

<sup>3)</sup> vergl. Rabler, bas Bewiffen. 1. Abth. 1. Salfte. G. 311.

tige Beurtheilung bes Gedankens ber Antonomie zu verwehren.1) Er findet gemäß feinem Begriffe bes Religiofen .. bas religiofe Moment icon im Innewerben jenes Unbedingten, welches nach Rante ausbrücklichen Erklärungen ichon in bem tategorischen Imperativ gegeben ift". Und er meint, bei Kant felbst spreche sich ba, wo er diefes Unbedingte feiert, wie in der berühmten Apostrophe an bas Abstractum Pflicht, vielmehr eine religiofe Stimmung aus, als ba, wo er reflectirend zu bem Bostulate ber Erifteng Gottes weiterschreitet. Es ift num ichmer, barüber zu ftreiten, ob hier ber Ausbrud religiöfer Stimmung porliege, ober nicht. Indeffen gunächst wird man boch als Anlaß seiner Begeisterung basienige anzuerkennen haben, was Rant felbst genannt hat, nämlich ben Ursprung Bon biefem fagt er bort 2): "Es ift nichts anderes als bie Berfonlichkeit, b. i. die Freiheit und Unabhängigkeit von bem Mechanismus ber gangen Ratur, boch zugleich als ein Bermögen eines Befens betrachtet, welches eigenthumlichen, nämlich von feiner eigenen Bernunft gegebenen reinen practischen Befegen, die Berfon alfo, als gur Sinnenwelt geborig, ihrer eigenen Berfonlichkeit unterworfen ift, fofern fie augleich gur intelligibeln Welt gehört". Es ift alfo ber Gebante ber Autonomie. "biefe Achtung erweckende 3bee ber Berfonlichkeit", woran fich bie Begeisterung Rants entzündet, welche auf Röftlin ben Gindrud einer religiofen Stimmung gemacht hat. 3ch bin nun weit entfernt, ju läugnen, bag mit jener 3bee fich eine religiofe Stimmung verbinben könne. Aber Röftlin ftellt dies grabe in Abrede. ift bas unmittelbare Correlat ber Unbedingtheit bes Gefetes Theonomie, für Rant die Autonomie. Genau diefelbe Stellung, welche Raut biefem Gebanken giebt, giebt Röftlin jenem. Somit icheinen beibe fich auszuschließen; und Röftlin erklärt benn auch, die Kantische Autonomie als unklar und zweidentig zurückweisen zu Aber die Unflarbeit liegt nicht in bem Kantischen Begriffe selbst, sondern entsteht erst burch bas, was auch biefer Krititer bemfelben zumuthen zu muffen meint. Wenn wir von Theonomie reden, so wollen wir bamit eine Erklärung geben über ben Ursprung bes Sittengesetes. Indem wir an Gott als ben Geber bes hochsten Gutes glauben, benten wir ihn uns auch als ben Urheber bes Ge-

<sup>1)</sup> Stubb. u. Rritt. 1870. Religion und Sittlichfeit, S. 90-91.

<sup>2) 8, 214.</sup> 

fettes, durch beffen Berrichaft über bie Welt bas höchfie But gu Stande tommt. Bang benfelben Inhalt giebt nun aber Röftlin auch der Autonomie, weil er fich genöthigt ficht, dieselbe als ausichlieffenden Gegenfaß ber Theonomie zu benten. Er findet ienen Begriff untlar, "ba bas sittliche Bewußtsein, welches fich bas Gefes gibt, fich biefes eben barum gibt, weil es basfelbe als ein für fich ichlechthin Gejettes und mit Unbedingtheit über ihm Stehenbes porfindet und weil fur es, wenn es basielbe aus feinem eigenen Befen berleitet, eben auch biefes Befen ein Gefettes ift". Er meint alfo, die Lebre von der Autonomie bedeute, daß das sittliche Bewußtsein, bas Gefet, welches es porfindet und gwar als ein über ihm Stehendes, aus feinem eigenen Befen berleite. Dieje Auffaffung durfte aber gegenüber ben unzweifelhaften Ertlarungen Rante nicht zu halten fein. Die Autonomie bebeutet nicht bas Resultat eines Ertlarungsversuches, ber nachträglich an bem feststehenden Sittengesetze vorgenommen ift. Sondern die Autonomie bezeichnet ben Inhalt bes Sittengesetes felbft. Indem bas unbedingte Gefet fich an ben Willen bes Menichen menbet, forbert es ihn auf, fich feiner Autonomie bewußt zu werben. Die Macht bes Sittengefetes über bas Gemuth entzieht fich aller miffenschaft= lichen Erklärung. "Es liegt fo etwas Befonderes in ber grengenlofen Sochichabung des reinen, von allem Bortheil entblößten, moralifchen Gefetes, fo mie es practifche Bernunft uns gur Befolgung porstellt, bag man fich nicht munbern barf, biefen Ginfluß einer bloß intellectuellen Idee aufs Gefühl für fpeculative Bernunft unergründlich zu finden".1) Also bedeutet auch sicher die Autonomie nicht eine Unnahme gur Erflärung biefes Factums. Gie ift fo unerklärlich wie bas Sittengeset selbst. Denn fie ift nicht etwa eine Folgerung aus bem irgendwie befannten Wefen bes Menfchen. Wir wurden von ihr nichts wiffen, wenn nicht bie Forderung bes Sittengesetes eben babin erginge, unferen Willen abhängig gu machen "vom Princip der Autonomie".2) Und "das Princip der Autonomie ift: nicht anders zu mählen, als fo, daß die Maximen feiner Bahl in bemfelben Bollen zugleich als allgemeines Gefet mit begriffen feien". Daß diefes Brincip ber Autonomie bas allei-

<sup>1) 8, 206.</sup> 

<sup>2) 8, 70.</sup> vergl. 82, bas moralische Gefet, nämlich bas Princip ber Autonomie bes Willens.

nige Princip ber Moral fei, "läßt fich burch bloge Bergliebe= rung ber Begriffe ber Sittlichkeit gar mohl bartbun. Denn baburch findet fich, bag ihr Brincip ein tategorischer Imperativ fein muffe, biefer aber nichts mehr ober weniger als grade biefe Autonomie gebiete"1). Alfo die Autonomie, welche Rant meint, ift nicht eine Sprothese ber Speculation gur Erflärung bes Sittengesebes. Rant weiß auch nicht, wie Rothe2), bag bas autonome Bollen (nämlich ein approximatives) in ber Erfahrung meit häufiger portonint, als man anzunehmen pflegt. Sonbern bas allein will er jagen, bag fich aus ber Berglieberung bes Begriffes eines an ben Willen ergebenben unbedingten Gefetes ber Begriff ber Autonomie ergiebt 3). Und ich benke, barin wird er Recht Denn einem unbedingten Gefete unterwirft fich ber Menich nicht, wenn die Marime feines Sanbelns burch ein Bactiren mit bem Gefete zu Stande tommt, fondern nur bann, wenn fich biefes felbit für ben bestimmten Kall in ber Marime ausprägt, wenn alfo Die Erfüllung bes Gefetes trot aller Opposition ber Reigungen von bem Bewuftfein begleitet ift, bag bas Gefet bem Endamed ber Berfon nicht zuwiderläuft, fondern vielmehr die Form bes Billens anzeigt, in welcher berfelbe allein verwirklicht werben fann. Kande bas Gegentheil ftatt, bedeutete alfo bas Sittengefet fur ben Dlenfchen nur eine ihm aufgebrungene Bebingung, welcher er nachkommen mußte, um ber Erreichung feines Endzweds ficher zu fein, fo murbe bas Gejet niemals felbst erfüllt, sonbern, indem man sich ihm außerlich fügte, murbe ber Wille boch immer auf ben Endzweck gerichtet fein, bem es als laftige Bedingung beigegeben ift. Alfo nur bieß wird mit ber Aufstellung ber Autonomie gelehrt, bag bas Sittengeset teine solche außerliche Fessel bes Willens ift, fonbern bie Form feiner Freiheit ausspricht. Die Autonomie ift tein Gegenftand innerer Erfahrung, sondern wird im Sittengesete mitgebacht,

<sup>1) 8, 72.</sup> 

<sup>2)</sup> Theologische Ethit. 2. Aufl. 2. Bb. G. 66.

<sup>3)</sup> Daß aber bas Sittengefet, trot biefes feines Inhaltes, in bem empirischen Menschen bie Wirtung habe, ihn zu bem Gebanten eines Gottes anzuregen, bas behauptet Rant ebenso ausbrücklich wie Köftlin. Bergl. 9, 295: "so wird bas Gewissen, als subjectives Princip einer vor Gott seiner Thaten wegen zu leistenben Berantwortung gebacht werben muffen: ja es wird ber lette Begriff (wenn gleich nur auf dunkele Art) in jenem mora- lischen Selbstewußtsein jederzeit enthalten sein".

welches sonst kein unbebingtes Gesetz sein würde. Die Forderung des unbedingten Gesetzes kann man auch als die Forderung darsstellen, nach dem Princip der Autonomie zu handeln. Das Sittensgest selbst offendart dem Menschen seinen Autonomie und fordert ihn, indem es unmittelbarer Bestimmungsgrund des Willens sein will, zugleich auf, sich als Endzweck, als autonomes Wesen in eine andere Welt zu versetzen, als diese Welt des Ersennens, in welcher er für eine ehrliche, von keinen ethischen Vorurtheilen getrübte psychologische Beodachtung nichts weiter vorstellen kann, als ein von gröberen oder seineren Trieben beherrschtes hochorganisites Thier').

Die Bebenten ber theologischen Ethiter gegen biefen Bunft ber fantischen Lehre merben alfo gehoben, wenn man barauf achtet, baf bie Autonomie weber eine metaphpfifche Erflarung bes Sittenge= fetes barbieten, noch mit ber religiöfen Erklärung besfelben concurriren will, fonbern baß fie nichts weiter ift, als eine befonbere Wendung bes Inhalts bes Sittengefeges felbft. Sobald biefelbe fo gefaßt mirb, fo ergiebt fie fich als biejenige Auslegung bes Sitten= aefetes, welche bie unbedingte Geltung besfelben erft ficher ftellt. Und bekmegen follte boch wenigstens die evangelische Theologie nicht mit Rant in Streit liegen. Da fich ber Brotestantismus gegen bas mittelaltrige Chriftenthum ebenfo entichieben baburch abgrengt. baß er ethifch bie Abfolutheit bes öffentlichen Gefetes behauptet, wie baburd, bag er religios fich auf die Absolutheit ber Gnabe Gottes grundet, fo fagt Ritfol'2) mit Recht, bag die fantische Darlegung bes Sittengefetes eine practifche Wieberherftellung bes Brotestantiemus bebeute. Daß bie Reformatoren bas Gefet in bem Willen Gottes begründen, Rant basfelbe als bas Gefet ber menichlichen Freiheit erkennen lehrt, bilbet in ber That keinen unlösbaren Wiberfpruch. Damit wird nur bas Problem herausgefehrt, welches von vornherein in ber absoluten Geltung eines öffentlichen, Gott und Menich umfaffenden Gefetes beichloffen lag. Denn ein foldes Gefet läßt fich nur benten, fofern man basfelbe nicht nur aus bem Willen Gottes ableitet, sondern es auch als die Form, in welcher man bie eigene Freiheit bethätigt, anerkennt. Erft bei biefer in

<sup>1)</sup> Es ist merkwürdig, wie oft man ber Anerkennung begegnet, daß der Mensch nur durch das sittliche und religiose Bewußtsein sich specifich vom Thier unterscheibe, — und wie selten der klaren Sinsisch darüber, daß ebendeßhalb diese Unterscheidung durch bloßes Erkennen nicht volkagen werden könne.

<sup>2)</sup> Lehr. von ber Rechtf. u. Berf. 1, 410.

bem Gebanken ber Autonomie ausgesprochenen Auffassung bes Sittengesetzes ergiebt sich ein Begriff ber Schulb, ber die Möglichkeit ausschließt, durch einen sachlichen Schabenersatz dieselbe gut zu machen. Somit wird erst durch den Gedauken der Autonomie das religiös: sittliche Problem ber Aussehung der Schuld und des Schuldbewußtzeins in dem Gesichtskreise der Theologie festgehalten, wozu die Mittel der altprotestantischen Orthodoxie der Aufklärung gegenüber nicht ausgereicht hatten. Die evangelische Pheologie darf daher den Worten zustimmen, mit welchen ein Philosoph das stolze Bewußtzein Kants von der Bedeutung seiner Lehre bestätigt: "erst die beutsche Philosophie seit Kant keunt den Willen, der frei ist, indem er sich seher das Gesetz giebt, nach welchem er haubelt, und kennt ihn als den Anfangsgrund der sittlichen Welt").

Also ber autonome Wille ift felbst nichts weiter als ein beson= berer Ausbrud für ben Inhalt bes Sittengefeges. Man tann fich befhalb, wenn es fich um eine Begründung bes letteren handelt, auf bie Autonomie bes Willens nicht berufen. Wie ift eine folche Begrundung aber überhaupt ju geben? Ift nicht ju befürchten, bag Alles, worauf wir uns fur bie Geltung bes Sittengefetes berufen konnten, felbit erft für bie bewußte Anerkennung bes Sitten= gefetes als ein Birtliches hevortritt? Dhne Zweifel verhalt es fich fo mit ber sittlichen Erfahrung. Dieselbe entsteht unter bem Gin= fluß, ben bie Unterwerfung unter bie fittlichen Normen auf bas Selbstgefühl bes Menfchen ausübt. Wenn Rant baber bie Gefete bes Borftellens aus einer factifch vorliegenden Erfahrung als beren immanente Bebingungen ableiten konnte, fo ift basfelbe Berfahren bei bem Sittengesetz unmöglich 2). Bei biefem tann man nur ba= nach fragen, mas es, mo es in Geltung fteht, bem perfonlichen Leben leiftet. Diefe Leiftung ift ber Art, baß fie jeber Berfon jum Berftänbniß gebracht werden tann. Und biefes Berftanbniß wiederum ftellt ben Menschen por eine Alternative, welche ihn zwingt, bas Sittengefet anzuerkennen. An bem Berhaltniffe biefes Gefetes gur Freiheit wird feine Leiftung für perfonliches Leben ertennbar. "Der Begriff ber Freiheit ift ber Schluffel gur Ertlarung ber Autonomie bes Willens". In ihm liegt bie einzige Recht= fertigung, welche bas Sittengefet für fich felbft guläßt.

<sup>1)</sup> Sarms, bie Philosophie feit Rant, G. 241.

<sup>2) 8, 162.</sup> 

Die Aufgabe biefer Rechtfertigung hat Kant in folgenden Fragen formulirt: "warum benn die Allgemeingültigkeit unferer Maxime, als eines Gesehes, die einschränkende Bedingung unserer Handlungen sein müffe, und worauf wir den Werth gründen, den wir dieser Art, zu handeln, beilegen, der so groß sein soll, daß es überall kein höheres Interesse geden kann, und wie es zugehe, daß der Mensch dalein seinen persönlichen Werth zu fühlen glaubt, gegen den der eines unangenehmen Zustandes sur nichts zu halten sein"). Wenn der Begriff der Freiheit dazu dienen soll, hierauf die Antwort zu sinden, so fragt sich zunächst, was wir unter Kreibeit zu versteben haben.

"Der Wille ift eine Art von Caufalität lebenber Wefen, fo ferne fie vernünftig find, und Freiheit murbe biejenige Gigenichaft biefer Caufalität fein, ba fie unabhängig von fremben, fie beftim= menben Urfachen wirtfam fein tann". Damit ift die Freiheit qu= nächst nur negativ bestimmt. Die Freiheit wird baburch nur in Begenfat gestellt zu ber Natururfache, welche bas Gefet ihrer Birtfamteit aus ben Zusammenhängen empfängt, in welchen fie fich befindet. Aber iener Gegenfat lagt fich nur feststellen, wenn man ein bestimmtes anderes Gefet für die Wirksamkeit bes freien Willens benkt als basjenige, unter welchem die Naturursache steht. tann wohl die Anweifung geben, die Freiheit als gefeslofe Billfur ju benten. Durchführen läßt es fich nicht. Wenn man ben Urfprung ber Sandlung in eine folche Willfür verlegt, fo beifit bas nichts weiter, als zur Vorstellung eines Ereigniffes aufforbern und boch babei bie Anmendung ber Gefete bes Vorstellens verbieten. folche table Anweifung läßt fich in teinem bestimmten Ralle befolgen. Der Willensentichluß, auf ben die Sandlung gurudgeführt mirb. ift felbft ein Ereignig, ju beffen Begriffe boch bas Bervortreten aus einem größeren Zusammenhange gehört. Wenn tropbem bei ber Beurtheilung ber menfchlichen Sandlung bas Verlangen gestellt mirb. man folle von jener Erklärungsmöglichkeit ihrer Urfache, nänglich

<sup>1) 8, 82.</sup> Schon Fichte macht Kant ben Borwurf: "Warum soll ich benn Maximen nur unter ber Bedingung zu den meinigen machen, daß sie als gemeingültig gedacht werden können? Hierauf antwortet Kant nichts" (in dem Briefe an Reinhold vom 29. August 1795). Der Borwurf ift seitdem oft wiederholt. Wher aufgeworsen hat doch Kant jene Frage ohne Zweisel. Es wird also darum handeln, ob der Versuch, sie zu beantworten, sich im Sande verläuft, oder eine runde, klare Antwort ergiebt.

bes Willensentichluffes, abfeben, fo reicht jener bloke Machtfpruch. ber in bem Beariffe gesetloser Willfür formulirt wirb, nicht aus. Denn in jedem besonderen Kalle, in welchem als Urfache einer Sanblung eine bestimmte Willensentscheibung gebacht wirb, loft fich biefelbe boch wieber von einem hintergrunde von Bedingungen ab, In ber mirtohne welchen sie aar nicht porgestellt merben konnte. lichen Anwendung verwandelt fich also ber Beariff ber Willfür, auf ben zur Erklärung ber Sandlungen im Allgemeinen permiefen mirb. wiederum in den Begriff einer Natururfache, welche felbst gefets: mäßig bedingt ift, als Wirfung gebacht werben muß. Willfür ift mithin ein bloger Name für ben vergeblichen Berfuch, die bloße Negation ber Naturgefetlichkeit bes Geschehens als ein reales Etwas vorzustellen. Sie ift an sich ein Unbing; aber ber Anwendung des Namens schiebt fich unmerklich wieder die Bor= stellung einer Naturursache unter. Man täuscht sich also, wenn man meint, bag in bem Beariffe gesetlofer Willfur bie subjective Ueberzeugung von einem "eigenen Willen" einen entfprechenben Ausbruck finde. Bei einer folden Neberzeugung glaubt man boch ben positiven Inhalt zu erleben, ber ber Borftellung von bem eigenen Selbit bas Recht giebt, fich gegen bas allgemeine Schickfal porgeftellter Gegenstände zu wehren. Bon biefem Inhalte findet fich aber in ienem negativen Begriffe nichts, ber ebenbekhalb bie Absicht, bie Ablöfung bes perfönlichen Gelbst von ber gesammten übrigen Borftellungs: welt auszufprechen, nicht ju ihrem Biele gelangen läßt. baber, wenn man ben Gegensatz von Freiheit und Naturnothwendig= feit aufrecht erhalten will, nicht bei jener negativen Definition ber Freiheit fteben bleiben, fondern muß diefelbe burch die Angabe eines befonberen Gefetes ihrer Caufalität, woburch fie erft positiv bestimmt wird, ergangen. Wenn bie Freiheit überhaupt etwas ift, fo ift fie, "ob fie gwar nicht eine Gigenschaft bes Willens nach Naturgefeten ift, barum bod nicht gar gefeglos, fonbern muß vielmehr eine Caufalität nach unmanbelbaren Gefeten, aber von besonderer Urt, fein; benn fonft mare ein freier Wille ein Unding" 1). Das Getrieben= werben burch Naturursachen mar Heteronomie, in welcher ber freie Wille negirt wird. Bas tann benn alfo bie Freiheit fein " als Autonomie b. i. die Gigenschaft bes Willens, fich felbst ein Befet ju fein"? Und biefe wiederum tann, wie wir gefeben haben, gar

<sup>1) 8, 78.</sup> 

nichts Anderes bebeuten, als daß die Maxime des Willens der Ausbruck eines unbedingten Gesetzes ist. Das ist aber grade das Princip der Sittlichkeit. "Also ist ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen einerlei". Also erst in dem Begriffe eines sur den Willen geltenden unbedingten Gesetze gewinnt die subjective Ueberzeugung von einem "eigenen Willen" die innere Rechtsertigung, welche ihr der Begriff gesetzleren Willstür, als die inhaltleere Negation der Gesetz des Vorstellens, nicht gewähren kann. Es muß ein Inhalt der Person angegeben werden, der deine Würde den subjectiven Protest gegen die schrankenlose Geltung jener Gesetz bestätigt. Dieser Inhalt ist die durch das Sittengesetz gelieserte Vebe des autonomen Willens.

Diese Erkenntniß Kants ist von unermeßlicher Tragweite. Sie scheint aber auch zugleich zu erweisen, daß der Begriff der Freiheit durchaus nicht geeignet ist, über die Gültigkeit des Sittengesets mehr Licht zu verbreiten, als die bloße Auseinandersetung des In-

halts beffelben gemähren fann.

2Bas bas erftere betrifft, fo ift mit jener positiven Bestimmung bes Begriffs ber Freiheit ausgesprochen, bag fur blog theoretisches Ertennen Freiheit nicht exiftirt. Object ber Naturmiffenschaften ift fie nicht. Erft mit ber practischen Anerkennung bes Sittengesetes wird ihre Annahme nothwendig. Das fittliche Urtheil, welchem jene Anerkennung als Boraussetzung innewohnt, behandelt bie Menichen als freie. Wenn bagegen bie pinchologische Beobachtung bes Menschen zu bem Resultat führt, bag bie Sandlung aus einem unerklärlichen Duntel hervortrete, fo ift bamit nur eine gufällige Schrante unferer Ginficht bezeichnet. Die pfnchifche Bewegung, welche wir als bas lette unferer Beobachtung erreichbare Ractum für bie Erflärung ber Sandlung beignbringen vermögen, konnen wir, wenn uns auch ihre Genefis verborgen bleibt, boch nur fo als etwas Wirkliches vorstellen, bag wir die Frage nach ihrer Urfache offen halten. Alle Sandlungen bes Menschen in ber Erscheinung find "aus feinem empirischen Charafter und ben mitwirkenben anberen Ursachen nach ber Ordnung ber Natur bestimmt und, wenn wir alle Erscheinungen feiner Billfur bis auf ben Grund erforicen fonnten, fo murbe es feine einzige menichliche Sandlung geben, die wir nicht mit Gewißheit vorhersagen und aus ihren vorhergebenden Bedingungen als nothwendig erkennen konnten. In Unfehung biefes empirifchen Charafters giebt es alfo teine Freiheit

und nach biefem können wir boch allein ben Menschen betrachten, wenn wir lebiglich beobachten und, wie es in ber Anthropologie gefdiebt, von feinen Sanblungen bie bewegenden Urfachen phyfiologifch erforschen wollen". 1) Alfo auf ber einen Seite wird ber Menfch mit Allem, mas von ihm zur Erfahrung tommen tann, ber Naturforfchung vollständig preisgegeben. Auf ber anberen Seite empfängt ber Wille beffelben Menfchen in bem fittlichen Urtheile bas Brabicat ber Freiheit, ber Unabhangigkeit von aller Beftim-Diefes Brabicat aber tann in ben mung burch Ratururfachen. Bereich ber Erfahrung nicht eingeführt werben, ohne fich fofort in ben Ungebanten eines urfachlofen Gefchebens zu verwandeln. Die Freiheit ift überhaupt nicht als pfnchische Kunction zu verstehen. Bollte man fagen fie bestehe barin, bag ber Bille nicht allein burch Luft und Unluft naturaefetlich bestimmt werbe, fondern auch bisweilen, wie wir mabrzunehmen glauben, unmittelbar burch ben Gebanken bes unbebingten Gefetes, fo mare bamit ber Begriff ber Freiheit nicht ficher gestellt. Denn bas ift freilich richtig, bag nicht bloß die unmittelbare Gewalt einer sinnlichen Empfindung ben Willen zu bestimmen permag, Wir reben fogar erft bann von einer Sandlung und bemgemäß von einem Billen, wenn bie Aeuferung bes Menschen nicht als bloger Reactionslaut einem finnlichen Reize antwortet, fonbern als burd einen Gebanten vermittelt fich Diefes Bermögen bes Menfchen, burch Borftellungen entfernterer Zwede jum Sanbeln bestimmt ju werben, ,, fann burch Erfahrung bemiefen merben". Rant nennt basfelbe bie practifche Freiheit. Aber biefe Art von Freiheit halt vor ber Reflexion, welche bie Unabhängigfeit von Raturursachen in ber Freiheit sucht, nicht Stand. "Db bie Bernunft felbft in biefen Sandlungen, baburch fie Gefete vorschreibt, nicht wiederum burch anderweitige Einfluffe bestimmt fei, und bas, was in Absicht auf sinnliche Antriebe Freiheit beißt, in Anfehung höherer und entfernter mirtenben Urfachen nicht wieberum Natur fein moge"2) - gegen biefen

<sup>1)</sup> Rr. ber r. B. 440.

<sup>2)</sup> Rr. ber r. B. 609. Wenn baber auch G. Thiele in feinem scharffinnigen Buche: "Kants intellektuelle Anschauung" 1876, S. 255 ff. Kant ben Borwurf macht, er hege bie versührerische aber ganz unfritische Weinung, iu ber practischen Vernunft ein Ansichfein ersaßt zu haben, welches nicht erscheine, so kann ich bem nicht zustimmen. In ber Kr. ber r. B. S, 437 ift allerbings ber Ausbruck misversählich; "ber Wensch, ber bie ganze Natur sonst lebiglich durch

Zweisel bietet das bloße Bewußtsein jener Freiheit keine Sicherung. Wir erkennen also zwar diese practische Freiheit aus Ersahrung, aber nur "als eine von den Naturursachen". Also als Eigenschaft des ersahrungsmäßigen psychischen Geschehens läßt sich die Freiheit, welche wirkliche Unabhängigkeit von der Naturnothwendigkeit sein soll, nicht aussahren. Wie kommt man dann trozdem dazu, sie anzunehmen? Allein durch die Anerkennung des Sittengesehes als eines unbedingten Gesehes sir den Willen. Es ist keineswegs die in der Geschichte der Menschheit vorliegende Thatsache des sittlichen Handlichen das zur Annahme der Freiheit in jenem Sinne berechtigt. Denn diese Thatsache liegt nicht als empirisches Fractum für ein uninteressites Erkennen vor. Nur die von dem Urtheilenden selbst vollzogene Anerkennung eines unbedingten Gesehes zwingt zu dem Urtheil, daß der Mensch in seinem Willen den Zusammenthängen des natürlichen Geschehens, also dem Gebiete der Naturschaften der Naturschaften Geschehens, also dem Gebiete der Naturschaften der Verleiche der Raturschaften Geschehens, also dem Gebiete der Naturschaften der Verleichen Geschehens, also dem Gebiete der Naturschaften Geschehens

Ginne fennt, ertennt fich felbft auch burch bloge Apperception, und gwar in Sandlungen und inneren Bestimmungen, bie er gar nicht jum Ginbrude ber Sinne gablen tann". Allein bier fowohl, wie in ber "Grundlegung", wo abn. liche Musbrude wiebertebren (8, 85 und 92), bat Rant für Andeutungen barüber geforgt, wie bas Erfennen bier ju berfteben fei. Es ift nichts Underes als perfönliche Ueberzeugung: vergl. Kritif ber r. B. 435: "Daß biefe Bernunft nun Caufalität babe, wenigftens wir und bergleichen an ihr vorftellen" (b. b. fie für etwas Wirkliches balten); G. 439 "Hun laft und bierbei fteben bleiben und es wenigftens als möglich aunehmen: Die Bernunft habe wirklich Caufalitat in Unfebung ber Ericbeinungen"; G. 410: "Bisweilen aber finden wir oder glauben wenigstens ju finden, baf bie Ibeen ber Bernunft mirflich Caufalität in Anfebung ber Sandlungen bes Menfchen, als Ericheinungen bewiefen haben". Alfo bie Caufalitat ber Bernunft ober bie bractifche Bernunft ftebt und ale etwas Birtliches nicht etwa auf Grund eines objectiven Erfennens fest; biefes mare bier anthropologische Beobachtung, über beren Resultate fich Rant in bemfelben Bufammenhange unzweibentig ausgesprochen hat (S. 440); fondern in perfonlicher Ueberzeugung. Diefelben Cautelen ergeben fich in ber Grundlegung (S. 92-93). Ebendeßbalb muß Rant freilich auf die von Thiele (a. a. D. 285) in Unfpruch genommene Erfenntnig verzichten, "welche von ber empirifchen Bahrnehmung ausgeht und boch bie moralische Ratur bes Meuschen begreift". Das ift aber tein Fehler. Denn ba bei ber Aufgabe, bie moralifche Ratur bes Menfchen zu begreifen, fowohl bas Object bes Begreifens, wie bie Grundfate, nach welchen begriffen wirb, Elemente rein perfonlicher leberzeugung find: fo fann man ju ihr bon ber empirifchen Wahrnehmung aus gar nicht gelangen, fondern muß fich einen anderen Musgangspunft mablen, welcher wohl fein ande: rer fein burfte, ale bie religiofe Beltanichauung, in welcher ber Denich als fittliches Wefen beurtheilt wirb.

nothwendigkeit enthoben sei. Nur in dem inneren Leben der Persson, welches sich auf Grund der Unterwerfung unter das Sittengeset entsaltet, ist der Gedanke der Freiheit heimisch. Damit ist das Band zwischen der sittlichen Welt und der Welt der Natur zunächst durchschnitten. Es muß als unsinnig erscheinen, die Freiheit, welche auf diese Weise in den Horizont des Menschen tritt, einer physischen oder metaphysischen Erklärung zu unterwersen. Denn dadurch würde sie in die Sphäre der Natur zurückgeworsen — dieselbe Freiheit, in deren Begriffe der durch das Sittengesen motivirte Protest dagegen sormulirt wird, daß es für die Person nichts Reales gebe, als die Vielheit der erklärbaren Dinge, d. h. die Ratur. Damit hat Kant einen unächtigen Strich gennacht durch die ganze auch von der kirchlichen Dogmatik gepslegte Metaphysik, welche ebendeshalb naturalistisch ist, weil sie darauf ausgeht, jenen Gegensat zwischen der sittlichen und der Naturwelt zu unterdrücken.

Aber wie bebeutungsvoll auch die Erkenntniß sein mag, daß das Herrschaftsgebiet des Sittengesets die Lebenssphäre der Freibeit ist, so ist doch das nachgewiesene Verhältniß zwischen beiden Begrissen zugleich ein Beweis dasur, daß man sich nicht auf den einen von ihnen berusen kann, um den anderen zu rechtsertigen. Wenn der positive Begriss der Freiheit als Autonomie gesaßt werden muß, diese aber ein besonderer Ausdruck für den Inhalt des Sittengesets ist, so kann die Forderung des letzteren an die Person auch einsach so ausgedrückt werden: handle frei. Man kommt also in Betress der Gültigkeit des Sittengesetse und der practischen Nothwendigkeit, sich ihm zu unterwersen, um nichts weiter, wenn man sich auf die Freiheit berust, deren man sich erft durch das Sittenaeset bewust wird.

Nachbem Kant bieser lleberlegung, daß er mit seiner Begründung der Güstigkeit des Sittengesets in einem Zirkel sestzusigen scheine, Ausdruck gegeben, sährt er in der "Grundlegung 3. M. d. S." so fort: "Eine Auskunft bleibt uns aber noch übrig, nämlich zu suchen, ob wir, wenn wir uns, durch Freiheit, als a priori wirkende Ursachen denken, nicht einen anderen Standpunkt einnehmen, als wenn wir uns selbst nach unseren Handlungen als Wirtungen, die wir vor unseren Augen sehen, uns vorstellen". Dabei ist ein vermittelnder Gedanke übersprungen. Man erwartet offense

<sup>1)</sup> bergl. 8, 83.

bar junadit bie Bemerfung, bie Gultigfeit bes Sittengefetes für Berfonen konne nur bann burch ben Begriff ber Freiheit beleuchtet werben, wenn bemfelben noch eine andere Bebeutung zukomme als bie, ein besonderer Ausbruck für ben Inhalt jenes Befetes ju fein. Diefe weitere Bebeutung bes Begriffs ber Freiheit finbet Rant barin, bag berfelbe entsteht, indem wir bie auch ber unentwickeltsten Menschenvernunft geläufige Unterscheibung von Ding an sich und Erscheinung an uns felbft vollziehen. Inbem nämlich ber Mensch fich als Ding an fich bem naturgefestlich bestimmten Ablauf pfy= difcher Ericheinungen entgegenfest, bentt er fich als reine Spontaneität "unter Gefeten, bie, von ber Natur unabhangig, nicht empirisch, sondern blos in der Bernunft gegründet find".1) Aber "Unabhängigkeit von ben bestimmten Urfachen ber Sinnenwelt ift Freiheit. Mit ber Ibee ber Freiheit ift nun ber Begriff ber Autonomie ungertrennlich verbunden 2), mit biefem aber bas allaemeine Brincip ber Sittlichfeit, welches in ber 3bee allen Sanblungen vernünftiger Befen ebenfo gum Grunbe liegt, als Naturgefes allen Ericeinungen". Damit meint Rant ben Verbacht, als ware ein geheimer Birtel in bem Schluffe aus ber Freiheit auf die Autonomie und aus biefer auf bas fitt= liche Gefet enthalten, gehoben zu haben. Er meint nun, bas Sittengeset als einen erweislichen Sat aufftellen zu können. Das Inftrument alfo, welches jenen Birtel burchbricht, ift bie Ginficht in die Bedeutung, welche der Begriff ber Freiheit burch bie Unterscheidung von Ding an fich und Erscheinung bekommt.

Aber für wen wird denn auf diese Weise das Sittengeset ein erweislicher Sat, den man nicht erst von gutgesinnten Seelen zu erbitten braucht? In der "Grundlegung" erhalten wir darauf keine bestimmte Antwort, wohl aber in der "Aritik der practischen Bernunft". Die speculative Bernunft muß, "um unter ihren kosmologischen Ideen das Unbedingte seiner Causalität nach zu sinden, damit sie sich selbst nicht widerspreche", die Freiheit wenigs

<sup>8, 86.</sup> 

<sup>&#</sup>x27;) Das soll aber nicht heißen, daß die Analhse des bloß negativen Begriffes von Freiheit, der durch die Unterscheidung von Ding an sich und Exscheinung gewonnen wird, den Begriff der Autonomie ergebe. Bielmehr wird bieser positive Begriff der Freiheit eben erst durch das "Factum" des Sittengesetse erschlossen und so die Röglichkeit gegeben, jenen negativen Begriff zu ergänzen.

ftens als möglich annehmen. 1) Und bas moralische Gefet beweise nicht bloß die Möglichkeit, sondern die Wirklichkeit ber Freiheit "an Befen, bie bies Gefet als für fie verbindend aner= tennen". Denn aus ber Analyje bes Sittengefetes ergiebt fich ja, bag basselbe bas Gefet ber Caufalität burch Freiheit ift; basfelbe "bestimmt also bas, was sveculative Philosophie unbeftimmt laffen mußte, nämlich bas Gefet für eine Caufalität, beren Begriff in ber letteren nur neggtip mar, und verichafft biefem alfo zuerft objective Realität. Das "Creditiv" bes moralischen Gesetes besteht also in bem Rugen, ben es für bie theoretische Ber= nunft abmirft. Es beweift feine Realität auch für "bie Rritit ber fpeculativen Bernunft" genugthuenb. Bahrend in biefer fich bie Thefe eraab, baf es ju aller Reihe ber Bebingungen etwas Unbebingtes, mithin auch eine fich ganglich von felbst bestimmenbe Caufalität geben muffe, fo fcblieft fich bas Sittengefet bestätigenb biefer Behauptung an, indem es fich als bas Gefet einer berartigen Caufalität berausstellt - freilich nur bei "Befen, bie bies Gefet als für fie perbinbend anerkennen".

Wenn man biefe Ausführungen in ber Kritik ber practischen Vernunft, namentlich S. 164-65, ermaat, fo wird vollkommen verständlich, bag Coben bie Rantische Begrunbung ber Ethit in bem Rachweise ber Beziehung bes Sittlichen auf bas theoretische Ertennen fucht. Denn Rant bat in biefem Bufammenhange allerbings nicht hervorgehoben, baß bas Broblem, über welches bas Sittengefet ein fo erfreuliches Licht verbreitet, nicht bem theoretis ichen Erkennen als foldbem eignet, wenn es auch in ber Kritik ber reinen Bernunft als hergebrachtes fpeculatives Broblem behandelt ift. Dag Rant fich beffen recht wohl bewußt gewesen ift, bag bie "Bernunft" bes Menichen, "bie unter bem Ramen ber Ibeen eine fo reine Spontaneität zeigt, bag er baburch weit über Alles, mas ihm Sinnlichkeit nur liefern tann, binausgeht", nicht eine Function bes blogen gegen Bohl und Webe indifferenten Erkennens fei, glaube ich oben (G. 61 ff.) bewiesen zu haben. Unter ber Ber= nunft, welche ein "Bermögen ber Ibeen" fein foll, verstedt fich bas Denken ber Berfon, welche nach ihren Zweden und Beburfniffen Boraussekungen über bie Belt entwirft. Bobl wird ber Berfon, wenn fie irgendwie jum Bewußtsein ber Incongrueng ge-

<sup>1)</sup> S. 163.

langt ist, welche zwischen der Unbestimmtheit des Ersahrungsgebietes und ihrem eigenen im Selbstgefühl abgeschlossenen subjectiven Leben obwaltet, dazu genöthigt, die Unterscheidung von Ding an sich und Erscheinung vorzunehmen. Und eine Begründung des Sittengesetes würde dann in dem Zusammenhange gesucht werden können, welcher zwischen diesem Acte des persönlich bestimmten Denkens und dem Inhalt jenes Gesethes besteht. Wenn man auf eine berartige Begründung des Sittengesetzes eingeht, so ergiebt sich von selbst die Annahme, daß die in dem Sittengesetze anerkannte practische Bestimmung des Menschen der Erzeugung der Iden und der in ihnen vollzogenen Begrenzung der Ersahrung ist. Diese Annahme aber hat Kant so oft ausgesprochen, daß sie sich nicht überschen läßt.1)

Wenn man aber hierauf achtet, so muß man gestehen, daß bie in der Kritik der practischen Bernunft gegedene Rechtsertigung des Sittengesets nicht das Erforderliche leistet. Es genügt nicht, die Correspondenz des Sittengesets mit dem speculativen Problem der Freiheit zu erweisen, wenn doch die Sinsicht erreicht war, daß dieses Problem selbst practische Wurzeln hat, dem interessirten Denken der fühlenden und wollenden Person entstammt. Es mußte dann vielmehr eben dieser practische Jmpuls herausgehoden und gezeigt werden, daß das Sittengeset denselben zur Auch dirngt. Dieser Gedankengang liegt nun in der Srundlegung zur Metaphysik der Sitten zweisellos vor, obgleich er auch hier durch die Rücksicht auf die Kritik der reinen Vernunft gestört wird, deren Behandlung der hergebrachten Probleme des Dogmatismus durch die Unalyse des Sittengesets in ersteulicher Weise bestätigt werde.

Auch hier wird ausgesprochen, daß die Gültigkeit des Sittengesetzes erhärtet werde aus der Nothwendigkeit, zwischen Erscheinung und Ding an sich auch am Menschen zu unterscheiden, und so den Begriff der Freiheit zu bilden. Aber wenn nun diese Nothwendigkeit auch hier als das Resultat geltend gemacht würde, in welches die durch keine practische Rücksicht bestimmte Ueberlegung des theoretischen Erkennens von selbst einnündete, so würde Kant auf keinen Fall die Fragen beantworten, in welchen er das Problem einer Nechtsertigung des Sittengesetzes, soweit eine solche zu suchen

<sup>1)</sup> Rr. ber r. B. 607; 610; 618. Rr. ber pr. B. 141; 172; 230.

überhaupt erlaubt sei, formulirt hatte (vgl. oben S. 180). Denn auf die Frage, wie es zugehe, daß der Mensch in der Anerkennung des Sittengesetes allein seinen persönlichen Werth zu fühlen glaubt'), erhielten wir alsdann keine Antwort, sondern allein auf die Frage, wie das Sittengeset vor der theoretischen Vernunst gerechtsertigt werden könne. Auf diese Schulfrage hat allerdings der oden erwähnte Abschnitt der Kritik der practischen Vernunst (S. 164) das Problem der Gültigkeit des Sittengesetes hinausgessicht. Die "Grundlegung" dagegen hat den großen Vorzug, daß sie der Behandlung dieser Frage nur die Voraussehungen ersöttert, welche dem practischen Sethschwusstein des Menschen innewohnen und erst im Lichte des Sittengesetes verständlich werden.

Der Untersuchung "Bon bem Intereffe, welches ben Ideen ber Sittlichkeit anhängt", fchict Rant einen furgen Abschnitt voraus, ber bie burch ben Drud besonbers ausgezeichnete Ueberschrift traat "Freiheit muß als Eigenschaft bes Willens aller vernünftigen Befen vorausgesett merben". Es wird barin ausgeführt, baf wir jedem vernünftigen Befen, bas einen Willen hat, nothwendig auch bie Ibee ber Freiheit leiben muffen, unter ber es allein bandle, weil ihm nänlich sonst ein eigener Wille gar nicht beigelegt werben könnte. Also bie vernünftige Berson, welche fich einen eigenen Billen zuschreibt, wird in ber Reflexion auf biefen Act, in welchem fie ihr Gelbstfein vollzieht, auf die Idee ber Freiheit geführt. ift möglich, daß fich die Berfon in diefer Anmagung eines eigenen Willens täuscht; aber unleugbar ift biefelbe mit ber subjectiven Ueberzeugung von ihrem Gelbstfein gefett. Der Gebante eines eigenen Willens lakt fich aber nur burchführen in bemienigen einer Unabhangigkeit von Natururfachen, ober ber Freiheit. Diefer Gefichtspunkt ift es nun auch, welcher die Erörterung über den Unterichied zwischen Ding an fich und Erscheinung, ber mit Rudficht auf die Kritif ber reinen Bernunft und auf ein gleich zu berührendes apologetisches Interesse auch hier herbeigezogen wird, vollfommen beberricht. Rant faat bier nämlich, iene Unterscheidung werbe bewirkt "allenfalls bloß burch die bemerkte Berichiedenheit gwifchen ben Borftellungen, bie uns anderswoher gegeben werben, und babei wir leibend find, von benen, bie wir lediglich aus und felbft ber-

<sup>1)</sup> vergl. auch ben Ausbruck 8, 83 "mithin woher bas moralische Gefet verbinde, tonnen wir auf folde Art noch nicht einsehen".

porbringen, und babei mir unfere Thatigfeit beweifen" (G. 84). Der Menfch rechnet fich, fofern er fich als frei bentt. alfo .in Ansehung beffen, mas in ibm reine Thatiateit fein maa". zu einer gang anderen Welt als diejenige ift, welche burch bie Sinne ericeint und vom Berftande erflart wirb. Rant nennt fie bie intellectuelle Belt ober die Berftanbeswelt. Dan muß fich auf ben Standpunkt jener Anmagung eines eigenen Billens, auf ben Standpunkt ber Freiheit ftellen, um fur biefe andere Belt ein Berftanbniß zu befommen. "Wenn mir uns als frei benten. fo perfeten mir uns als Glieber in die Berftanbesmelt". Es ift ein Denten von biefem Standpuntte aus, wenn bie Bernunft unter bem Ramen ber Ibeeen eine fo reine Spontaneitat zeigt, bag ber Menich baburch über Alles, mas ibm Sinnlichteit nur liefern fann. binausgeht. Aber wollte nun ber Denich an biefer pinchifchen Ericheinung, an biefer Erfahrung von bem Bermögen ber Ibeen, ober auch an ber Burgel besfelben, an ber factischen Anmagung eines eigenen Willens die Verstandeswelt anschauen, fo murbe er fich bas Unfichtbare wiederum versinnlichen und baburch also nicht um einen Grad flüger merben. Wenn man die andere Belt, auf melde bas Selbitfeinwollen ber Berfon nur binmeift, burch bie fubiectiven Erfahrungen, welche man von diefem Gelbitfeinwollen macht, beftimmen will, fo bleibt man im Sinnlichen fteden. Denn biefe pinchischen Ericheinungen fteben unter bem Naturgefet. man fich alfo auf diefe Beife hineinschauen ober bineinempfinden will in die übersinnliche Welt 1), so erreicht man gang gewiß nicht, was man boch will, fonbern nur einen anbern Ramen für bas finnliche Gelbft. Und ber Denich bliebe rettungelos in bem Banne bes Sinnlichen, wenn nicht bas Sittengefet bie Freiheit als Autonomie erkennen ließe. Damit ift eine positive Bestimmung eines Gliebes ber Berftanbeswelt gegeben. Der Menich tann fich jum Ueberfinnlichen rechnen, indem er fich als Subject eines unbedingten Gesets bentt. Aber Diefes Bewuftfein von fich felbft als einem autonomen Wefen findet er nicht unmittelbar in fich por2). Es ift vielmehr .. bas moralische Gefet, beffen wir uns unmittelbar bewußt werben (fobald wir uns Marimen des Willens entwerfen),

The same

<sup>1) 8, 93.</sup> 

<sup>2)</sup> Der erste Begriff ber Freiheit, ber unmittelbar in bem Selbstfeinwollen ber Berfon gefest ift, ift ja nur negativ: Unabhangigkeit von Raturursachen.

welches fich uns guerft barbietet, und, indem die Bernunft jenes als einen burch teine finnlichen Bedingungen ju überwiegenben, ja bavon ganglich unabhangigen Bestimmungsgrund barftellt, gerabe auf ben Begriff ber Freiheit führt". 1) Inbem bas unbebingte Gefet an ben menichlichen Willen ergeht, wird berfelbe ber Ratur= aefeklichkeit enthoben. Denn es mag um bie naturgefetlich bedingte Disposition bes Menfchen fteben, wie es wolle, ohne Rudficht barauf fcbließt bie Forberung bes Sittengesetes bie Boraussetung ein. baß ber Menich bie Forberung versteben und erfüllen könne. Und er tann Beibes nur, indem er fich felbft als autonomes Befen ober bas Sittengefet als bie Form bentt, in welcher fein eigenes Wollen von Statten geht. So allein wird bas Sittengeset verftanben und erfüllt; und so auch wird es bem Menschen möglich, fich innerlich von ber Ratur abgulofen. Gabe es fein Sittengefet und befäße ber Menfch nicht die unbegreifliche Kähigkeit, sich ihm mirklich au unterwerfen und bamit ein unbebingtes Gefet in feinen Willen aufzunehmen, fo tonnte er mohl in feinem Gelbstfeinwollen ben Zusammenhang mit ber Natur negiren, aber er murbe immer wieber auch in feinem Innenleben in benfelben verftrict, weil biefes erft burch ben positiven Begriff ber Freiheit, ben bas Sitten= gefet gewährt, eigenthumlichen Inhalt befommt.

Wir haben fomit eine weitere Bebeutung bes Begriffs ber Freiheit entbedt, fofern er bereits bem natürlichen Selbitfeinwollen ber Berion innewohnt. Aber bier bezeichnet er ein vergebliches Streben bes Menichen, fich in ben Sanblungen feines eigenen Willens über bie Naturgefeslichkeit bes Geschehens zu erheben. So lange bas Bollen bes Menichen fich in bem Gefichtsfreise feiner Reigungen und Buniche bewegt, ift ihm eine andere Orbnung ber Dinge als bie burch bas Naturgefet bestimmte auch nur zu benten unmöglich. Dan tann bann mohl bie lettere negiren, aber ben positiven Bebanten einer anberen Befetaebung und Orbnung erreicht man nicht. Der Begriff ber Freiheit ift baber, wenn er nicht in bas Licht bes Sittengesets gerückt wirb, einfach Un= Denn bie bloke Regation ber Gefetlichfeit an einem Beicheben läßt fich nicht als etwas Reales behaupten. Das zeigt fich fofort, wenn ber Berfuch gemacht wird, die Freiheit zu beurtheilen, ohne baß ber Menich nach bem Reugniß gebacht mirb, welches bas

<sup>1) 8, 140.</sup> 

Sittengefet über ihn ausfagt. Dan tann bann vielleicht pinchologifch erklaren, wie es im Menichen zu ber Ginbilbung ber Freiheit Aber die innerhalb biefer Einbildung ftattfindende Ueberzengung von der Realität der Freiheit kann man dann nicht recht= fertigen, wenn man nicht die ernfte Stimme ber Babrbeit gewalt= fam nieberichlaat. Diefe aber verlangt nichts weiter, als bag man ben Begiebungsbegriffen auch ehrlich Folge gebe, in welchen man eben ben Deniden bentt, wenn man ibn blok empirisch auffaffen Der Empirift, ber treu und mabrhaftig die Folgerungen feines Grundfates auf fich nimmt, bag nichts für wirklich zu balten fei, als mas fich por bem blogen Erkennen als folches bewähren könne, wird nicht zugeben. .. daß man felbit in ber Ratur ein Bermogen. unabhangig von Gefeten ber Ratur zu mirten (Freiheit), gum Grunde lege und baburch bem Berftande fein Gefchaft fcmalere, an bem Leitfaben nothwendiger Regeln bem Entstehen ber Erscheinungen nachzufvuren". 1) Bon biefen Grundfaten bes Empirismus fagt Rant in ber bochft intereffanten Unmerkung über Epicur 2): "fie find noch jett febr richtige aber wenig beobachtete Grundfate. Die speculative Philosophie zu erweitern, fo wie auch die Brin= civien ber Moral unabhangig von fremben Silfs= quellen aufzufinden, ohne bag barum berienige, welcher verlangt, jene bogmatischen Sate" (wie die Freiheit), "fo lange als wir mit ber blogen Speculation beschäftigt find, ju ignoriren, barum beschuldigt werden barf, er wolle fie leugnen". Die Freiheit ,ailt nur als nothwendige Borausfebung ber Bernunft in einem Befen, bas fich eines Willens bewußt zu fein glaubt".3) Sie liegt also nicht als empirisches für ben Berftand erklärbares Factum vor. Conbern ihr Begriff wird burch ein Denken erzeugt, welches an eine bem natürlichen Gelbitfeinwollen ber Berfon innewohnende Ueberzeugung anknüpft, nämlich an die rein subjective Heberzeugung von ber Abgeschloffenheit eines eigenen Willens gegen alle Beeinfluffung burch ben Raturgufammenhang. Daß aber biefe fubjective Gewiftheit nicht an bem Biberspruch bes erfahrungs= mäßigen Dentens zerschellt, sondern daß vielmehr sich die Möglich= teit eröffnet, fie in dem positiven Bedanken ber Freiheit gn er=

<sup>1)</sup> Rr. ber r. B. 387.

<sup>2)</sup> a. a. D. 385.

<sup>3) 8, 94.</sup> 

boben, bavon liegt ber Grund allein in bem Sittengefet. Denn Unabbangigfeit bes Willens vom Naturgefet bekommt nur einen Sinn, wenn wir die Berfon in eine andere Ordnung und Gefetgebung einfügen als bie bes Naturmechanismus, ber bie Sinnenwelt beherricht. Diese andere Ordnung aber wird uns kund burch bas unbedingte Gefet, welches ben Willen unmittelbar beftimmen Mijo bas Sittengefet befriedigt bas Intereffe an ber Befestigung und Erhöhung einer rein subjectiven Ueberzeugung, inbem es ben positiven Beariff ber Freiheit als unmittelbares Beftimmtfein burch ein unbedingtes Gefet ober als Autonomie ermoglicht. Aber wie entsteht biefes Intereffe felbft? Es liegt boch barin bas Bewuftsein, bag man unter bem blogen Zwange bes egoistischen Naturtriebes fein eigentliches Gelbit nicht erreiche, baft man bagu mehr fein muffe als ein felbitfuchtiges, von ben Begierben beberrichtes Ich. Und baß biefes Intereffe an einem höberen Selbft, an einer befferen Berfon grabe bie subjective Birklichkeit bes Sittenaefetes im Menfchen ausmacht, bat ja Rant ausbrudlich erflart. Es geht alfo nicht ber Anerkennung bes Sittengefetes porber, um bemielben bie Anknupfung im Menichengeiste zu ermöglichen, fonbern es bezeichnet bie Art, wie bas Sittengeset in ber mit ber finnlichen Natur verflochtenen Berfon ericheint, um bericlben ihre überweltliche Bestimmung zu enthüllen.

Man würbe also boch gestehen mussen, daß Kant bei der versuchten Begründung des Sittengesches über solche Thatsachen des personslichen Lebens nicht hinauskommt, welche die irgendwie bereits ersfolgte Anerkennung desselben voraussehen. Es ist der Natur der Sache nach nicht anders möglich. Denn sobald man meint, die Geltung des Sittengesehes aus irgend einem ethisch indisserenten Factum zum Verständnis bringen zu können, so hat man unter der Hand ein Naturgeseh dasur eingetauscht. Deshald ist aber der oben citirte Ausspruch Fichte's, Kant gebe auf die Frage, wie uns die Allgemeingültigkeit der Maxime, das Ausgehen dersehen in das unbedingte Gesch interessiren könne, gar keine Antwort, doch nicht richtig; Kant giebt eine solche, aber nur sir den, der sich mit ihm auf den Standpunkt der Geltung des Sittengeses

<sup>1)</sup> Das ift aber ber Fall, nicht nur, wenn man wie Fichte bas Sittengesen aus ber Natur bes Ich ableitet, sonbern auch wenn man bie Geltung bes Sittengesches barauf gründet, baß basselbe das für bloß erkenntnistheoretisch gehaltene Problem einer Begrenzung ber Ersahrung löse, wie Coben.

ftellt. Wenn er an jener Stelle ber "Grundlegung" felbit fagt, bas Sittengefet werbe ein erweislicher Sat burch bie Ertenntnif. bak burch basselbe erft bie Unterscheibung von Ding an fich und Ericeinung festen Salt gewinne, jo widerspricht bem feine eigene Erflärung: "Der Begriff einer Berftanbeswelt ift alfo nur ein Standpunkt, ben die Bernunft fich genothigt fieht, außer ben Ericheinungen zu nehmen, um fich felbit als prattifch gu benten".1) Damit ift ja bod gefagt, baß jener Begriff und mit ihm die Unterscheidung von Ding an fich und Erscheinung nur gu rechtfertigen ift aus einer Röthigung, die nichts anderes fein tann als bie Ericheinung bes Sittengefetes im Leben ber Berfon. "erweislicher Sat" wird alfo bas Sittengefet auch fo nur für biejenigen, welche ihre bewußte Reflegion barauf richten, ben "Rechtsanfpruch, felbit ber gemeinen Menfchenvernunft, auf Freibeit bes Willens" zu erharten. Gine folde bewußte Bertiefung ber perfonlichen Gelbstaewisbeit ift aber nichts weiter als eine Erbebung bes Menichen ju feinem höheren Gelbft. Diefes aber mirb erft im Sinblid auf bas Gittengefet verftanblich. Die bewußte Behauptung und Pflege bes auf bem Gelbftgefühl beruhenben perfönlichen Lebens läft ben Gebanten bes Sittengefetes als nothmenbig ericheinen; aber nur befchalb, weil die irgendwie pollzogene Anerkeimung bes letteren bereits bem Gebanten innewohnt, in welchem fich alle Cultur ber perfonlichen Gelbstgewißbeit vollzieht, bem Bebanten ber Freiheit. Die Begrunbung bes Gitten= gefetes leiftet mithin nichts weiter, als baß fie bie Rufammengehörigkeit besfelben mit ben Bebanten, in melden fich bie Berfon über ihre Raturbestimmtheit er: hebt, berausstellt. Dieje Erhebung geschieht baburch, baf bie Berfon ihr natürliches Selbstfeinwollen vor bem eigenen Denken rechtfertigt. Und bas Sittengefet ift ber befreiende Gebante. Denn fich einem unbedingten Gefet für unterworfen balten und fich als autonomes Wefen, als über alle Natur erhobene Berfonlichfeit benten, ift einerlei, 2)

<sup>1) 8, 93,</sup> 

<sup>&</sup>quot;) vergl. 8, 89: "Diese beffere Perfon glaubt er aber zu fein, wenn er sich in ben Standpunkt eines Gliedes der Berstandeswelt versetzt, dazu die 3dee der Freiheit, d. i. die Unabhängigfeit von bestimmenden Urfacen der Sinnenwelt, ihn untvillfürlich nöthigt, und in welchem er sich eines guten Billens bewußt ist, der für seinen bösen Willen nach seinen eigenen Geständnisse des Gefes aus macht, bessen Ansehn er fennt, indem er es übertritt".

Ueber ben Nachweis ber Rusammengehörigkeit biefer Gebanken tommt Rant bei bem Berfuche, bas Sittengefet ju begrunden, nicht hinaus. Außerhalb ber Wechfelbeziehung, welche zwischen ber Erhebung ber Berfon über ihre Naturbestimmtheit und bem Sittengesche stattfindet, nach Grunden zu suchen, ift vergeblich. "Die Subjective Ummoglichkeit, Die Freiheit bes Willens zu erflaren. ift mit ber Unmöglichkeit, ein Intereffe ausfindig und begreiflich ju machen, meldes ber Denich an moralischen Gefeten nehmen tonne, einerlei"1). Aus ben Begierben und Neigungen bes noch nicht fittlich bestimmten Menschen laft fich ein nothwendiges Intereffe am Sittengefet nicht berausvernunfteln. "Und aleichwohl nimmt er baran wirklich ein Intereffe", nämlich fofern er bereits sittlich bestimmt ift, und bann ift basselbe "als die subjective Wirkung, die bas Gefet auf ben Willen ausübt" anzuseben. Sind wir also bei Allem, mas wir zur Begründung bes Sittengesetes fagen mögen, gezwungen, auf seinen eigenen Inhalt und feine Wirkungen auf uns zu recurriren, fo erhellt, bag wir in ibm bie Grenze unferes Dentens erreicht haben. "Und fo begreifen mir zwar nicht die practische unbedingte Nothwendigkeit des moralischen Imperativs, mir beareifen aber boch feine Unbegreiflichkeit, meldes Alles ift, mas billigermaßen von einer Philosophie, die bis gur Grenze ber menschlichen Vernunft in Brincipien ftrebt, geforbert werben fann". Aber trot biefer Borte, mit welchen Kant bie "Grundlegung" fcbliefit, hat er boch die Frage, welche er S. 82 aufgeworfen hatte, beantwortet. Die Antwort erfolgt nicht in Gestalt ber Lösung eines metaphysischen Problems, wie bei Fichte, fonbern es wird die in der Ethik allein mögliche Antwort gegeben. Es wird basjenige aufgebedt, mas bas Sittengefet bem perfonlichen Leben bes Menschen leiftet. "Wie es zugehe, baß ber Mensch baburch allein seinen perfönlichen Werth zu fühlen glaubt", bas miffen wir jest. Das Sittengeset enthüllt bem Menschen fein "eigentliches Selbst" 2); indem es ihn zwingt sich als Endzweck, als autonomes Wefen zu benten, bringt es ihm feine Burbe gum Bewuftfein und eröffnet ihm ben einzigen Weg, fein Gelbit ber Natur gegenüber ju behaupten. - Ausführlicher als in ber "Grundlegung" find biefe Gebanken in ber Rritik ber practifden Bernunft entwickelt in

<sup>1) 8, 95; 196.</sup> 

<sup>2)</sup> vergl. 8, 93; 97. 230.

bem Abschnitt .. von ben Triebfebern ber reinen practischen Bernunft". Auch hier ift bas Resultat bas gleiche. Die Dacht, welche bas Sittengeset über bie in ber Selbstliebe abgeschloffene Berson ausübt, murzelt in bem. "mas ben Menichen über fich felbit erhebt. was ibn an eine Ordnung ber Dinge fnüpft, bie nur ber Berftand benten fann" 1). Der Inhalt bes unbedingten Gefetes, als Autonomie gebacht, offenbart bem Menichen feine überfinnliche Berfonlichfeit, die Zwed an fich felbst ift, die mithin feinen Breis, sondern eine Burbe hat. "Diefe Achtung erwedenbe 3bee ber Berfonlichfeit, welche uns die Erhabenheit unferer Natur (ihrer Bestimmung nach) vor Augen stellt, indem fie uns zugleich den Mangel ber Un= gemeffenheit unferes Berhaltens in Ansehung berfelben bemerken läßt, und baburd ben Gigenbuntel nieberschlägt, ift felbst ber gemeinsten Menschenvernunft natürlich und leicht bemerklich"2). Sie ift es, weil fie nur die Urt anzeigt, wie bas moralische Gefet, indem es Bestimmungegrund bes menschlichen Willens wird, im Gemuthe wirtt, beffer ju fagen, mirten muß 3). Denn indem fich bas Sitten= gefet an ein Subject wendet, welches ein bem Raturzusammenhang gegenüber abgeschloffenes Dafein beanfprucht, fo muß ber jenem innewohnende Gebanke der Autonomie in biefem die Idee ber Berfonlichkeit erweden, in welcher ber negative Bedanke einer Unabbangigkeit von ber Ratur mit bem positiven einer eigenen Gefetsgebung zusammentrifft.

Das Sittengefet bebeutet für ben Menfchen feine Erhebung gur Berfonlichfeit. Es ift nicht ber Ausbrud beffen, mas er ift, fondern beffen, mas er fein foll. Defthalb ift es nicht die Rolae von irgendwelchen Gefinnungen in bem empirischen Menschen, son= bern es ift felbit ber Grund von bem Vorhandenfein folder Befinnungen, welche ihm entsprechen; es bringt die Wirklichkeit beffen. worauf es fich bezieht (bie Willensgefinnung) felbst hervor 4). Auf ber anderen Seite bedeutet es body für ben Menfchen feine Erbebung gur Berfonlichteit. Defhalb allein lagt fich bas Sittengeset in ben Gesinnungen und Maximen einer Berson in concreto barftellen. In biefer Darftellbarteit besteht bie Realität, welche bem Sittengefete und ben mit ihm jufammenhängenden Begriffen gu-

<sup>1) 8, 214.</sup> 

<sup>2) 8, 215.</sup> 3) 8, 196.

<sup>4) 8, 187.</sup> 

tommt, die practische Realität'). "Die reine practische Bernunft thut der Eigenliede bloß Abbruch, indem sie solche als natürlich, und noch vor dem moralischen Gesete in uns rege, nur auf die Bedingung der Einstimmung mit diesem Gesete einschränkt; da sie alsdam vernünftige Selbstliede genannt wird"?). Die innere Rechtsertigung des natürlichen Selbstseinwollens vor dem eigenen Denken wird der Person durch das Sittengeset ermöglicht. Dadurch allein wird es dem Menschen verständlich. Es ist das Geset aller Pflege und Cultur des persönlichen Innenledens, aller Thätigkeit, welche auf die Behauptung und Bereicherung dieser nur in der subjectiven Uederzeugung gesetzen Reaslität gerichtet ist. Denn die Gewißheit einer Gesimung, welche mit dem Sittengesete übereinstimmt, ist die erste Bedingung des Werthes der Verson, welcher bei jener Thätiakeit voransacsest wird.

Alfo alles basjenige, mas bem Bewußtfein bes Sittenaefetes im Menichen voraufgeht, tann niemals ben gureichenden Grund bafür abgeben, bak er fich bemfelben unterwirft. Wie bas Sittengefet ben menichlichen Billen bestimmen fonne, um ihm alsbann bas zu leisten, mas man nachträglich als feine Wirkung erkennt, ift uns unerforschlich. Die Frage banach ift genau gleich ber anderen, wie die finnliche Berfon eine überfinnliche Beftimmung haben konne, ober wie Freiheit bes Willens möglich fei: mohl aber ift in bem natürlichen Leben ber finnlichen Berfon basjenige ju entbeden, mas burch bas Sittengefet über bie bloße Naturbestimmtheit erhoben wird. Und bas ift nichts Anderes, als bas natürliche Selbstfeinwollen ber Berfon. Dasfelbe mirb burch bas Sittengeset, obaleich biefes Unterwerfung forbert, nicht vernichtet, fondern auf eine höhere Stufe erhoben, in biejenige Ord= nung versett, welche die Pflege und Behauptung eines in sich abgefchloffenen von der Ratur unabhängigen Gelbft erft ermöglicht. Der Radmeis biefer feiner Leiftung für bas innere Leben ber Berfon ift bie einzige Begrundung feiner Gultigfeit, welche bas Sittengefet verstattet (vergl. oben S. 63). Bugleich ift bamit ber allgemeinste Inhalt angegeben, ben bas unbebingte Gefet bes Willens in allen Fällen haben muß, und ber Sinn ber Nothwendigfeit am Bollen jum Berftandniß gebracht,

<sup>1) 8, 175.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 8, 197, 10, 52-53.

welche bas Sittliche ausmacht. Der allgemeinste Anhalt bes Sittengefetes ift bie Berfonlichkeit felbit. Daß bie Berfonlichkeit, ein von ben Berhältniffen unabhängiges Innenleben bes Menichen, verwirtlicht merbe, babin läßt fich jebe fittliche Forberung interpretiren. Durch biefe Erkenntniß wird aber auch bie Nothwendigkeit bes Sittlichen por ber Bermechfelung mit ber Rothmenbigfeit bes naturlichen Geschehens enbaultig gesichert. Nachbem man in ber practifchen Anerkennung bes Sittengesetes erfahren bat, bak basselbe unfere Berfonlichkeit begründet, bat man auch einen Beziehungspunkt für bie Nothwendigfeit bes Sittlichen gefunden. Es ift ber 3med, auf welchen die sittliche Forderung abzielt, ber uns ihre eigene Nothwendigkeit sum Berftanbnift bringt. Aber mabrend fonft bas practifche Gefet aus einem vorher erfannten Zwede feine Berechtigung herleitet, fo will bas Sittengeset in feiner unbedingten Nothwendigkeit anerkannt fein, bevor es bem Menschen ben Zwed enthüllt, beffen Werth bas Gefühl bes Zwanges bei bem sittlichen Entschluß in bas Gefühl ber Freiheit umwandelt. Der Mensch ift nicht schon von Natur bagu bisponirt, aus einem gefühlten Werthe ben Gebanten eines unbedingten Gesetes zu erzeugen. Die sittliche Berfon, welche ben bem Sittengefete entsprechenden Werth ermeffen fann, wird er erft burch biefes felbft. Und biefes Verhältniß, bag bie Anerkennung bes Sittengesetes bem Berftandniß feiner Rothwendigkeit voraufgeht, wird burch teinen Fortschritt ber sittlichen Entwickelung aufgehoben. Denn in ichem Momente bes fittlichen Sanbelns liegt für ben Menichen etwas Gebeimnifpolles in ber fittlichen Forberung, bie ihm einen neuen Reichthum feines perfonlichen Lebens offenbaren will. Die volle Ginficht in bie Nothwendigkeit bes Sittlichen liegt por bem sittlichen Subject, nicht hinter ihm als ein natürlicher Befit. Bon ber Nothwendigfeit bes natürlichen Geschehens unterscheibet sich also die des Sittlichen baburch, bag fie nicht die Erflärbarkeit von Greigniffen aus voraufgehenden Urfachen bedeutet, fondern aus dem Werthe eines Zweckes verstanden wird. ist auch von ber Nothwendigkeit, welche bem Nüplichen beiwohnt, geschieben, weil bier bie volle Ginficht in ben Werth eines Zweckes voraufgeben muß, um bem entsprechenben Gefete bes Sanbelns fein Gewicht zu verleiben, mabrend bie Anerkennung bes unbedingten Gesetes ben Menschen erft zu ber sittlichen Berson macht, welche ben Zwed bes sittlichen Sanbelns, die Begründung und Bereicherung eines in sich geschloffenen perfönlichen Lebens in feinem Werthe

versteht. Will man einen Unterschied des Sittlichen vom Nütlichen, so muß man auch einräumen, daß das unbedingte Geset den Willen unmittelbar zu einer Handlung bestimmen kann, für deren Werth uns die Sinsicht erst in Folge dieser Willensbestimmung reift. Der psychologischen Beobachtung ist freilich eine solche Bestimmbarkeit des Willens nicht erreichdar; aber wir glauben daß sie vorhanden ist, weil wir das Sittengeset nicht anders denken kals so, daß seine Geltung von der Bestätigung durch unsere Erlebnisse unabbängig ist.

Wenn es ber subtilften Philosophie ebenso unmöglich ift, wie ber gemeinsten Denschenvernunft, die Freiheit wegzuvernünfteln, fo ift bie unerklärliche Dacht bes Sittengesetes über bas Gemuth ber Grund bavon. Denn erft burch bas Bflicht- und Schulbbemuftfein wird in bem Menichen bie unantaftbare Innerlichkeit, bie auch für bie eigene Reflerion ungerftorbare Selbständigfeit geschaffen, welche es perbietet, die Freiheit bekmegen, weil fie fich nicht als empiri= iches Kactum in ben Begiehungsbegriffen barftellen laft, unter bie Einbildungen ju verweisen. Das Bewuftfein ber Freiheit beim Sandeln entsteht freilich erfahrungsmäßig immer ichon aus ber Bergleichung allgemeinerer Zwecke, benen man nachgebt, mit ben besonderen, welche man um jener willen gurudbrangt. practische Bewuftsein ber Freiheit stellt sich ein auch abgefeben von aller fittlichen Bestimmtheit bes Willens. Dagegen befindet man fich fogleich innerhalb ber Sphare bes Sittengefetes, fobalb man bas in ber subjectiven Ueberzeugung gesette Innenleben ju befestigen und ju forbern fucht. Denn biefe Unfange bes eigent. lichen perfonlichen Lebens ftuben fich auf bie Gewißheit, bag bie Unabhängigkeit vom Naturzusammenhang, welche bas practische Bewußtfein ber Freiheit ausfagt, fein bloger Schein fei, fonbern ein Reales bezeichne, welches ber Pflege fabig und werth fei. Dazu aber muß ber Begriff ber Freiheit einen positiven Inhalt haben, welchen er baburch erhalt, baß bie Berjon ihren Willen als ben Willen eines unbedingten Gesetes bentt. Und bieß geschieht in bem Bewußtsein bes Sittengesetes. Aber wenn nun auf folche Beise persönliches Leben begründet ift, so tritt ja nur um so greller ber Wiberspruch hervor, in welchen die Gelbstgewißheit ber in ihrer Freiheit abgeschloffenen Berson mit ber Borftellung unermeglicher Busammenhänge tritt, welche bas Bewußtsein unweiger= lich um alles Geschehen, also auch um bie menschlichen Sandlungen

ausbreitet. Es fame nun auch in ber That ein unerträalicher Biberfpruch in bas geiftige Leben bes Menschen, ber ebenjo felbstbewußte Berfon, wie vorstellendes Bewußtsein ift, "wenn bas Gubject, bas fich frei bunkt, fich felbft in biefem Ginne, ober in eben bemfelben Berhaltuiffe bachte, wenn es fich frei nenut, als wenn es fich in Absicht auf die nämliche Sandlung bem Ratur= gefete unterworfen gunimmt".1) Rant fucht ben Wiberfpruch bekannt= lich baburch zu beben, baß er auf bie Nothwendigkeit hinweist, zwischen Ding an fich und Erscheinung zu unterscheiben. Sat man fich einmal von ber Nothwendigkeit biefer Unterscheibung überzeugt, fo liegt auf ber Sand, baß, mas vom Menichen als Noumenon gilt, wovon wir freilich nichts weiter miffen, als mas bas Sittengefet uns über ihn anzunehmen gebietet, nicht auch auf ben Menschen als Erscheinung, als Object bes erkennenben Bewuftfeins bezogen zu werden braucht. Aber woher wiffen wir benn von jener Roth-Damit ift es nicht abgethan, mit Rant gu fagen, man muffe eingestehen, "bag hinter ben Erscheinungen boch bie Sachen an fich felbft (obzwar verborgen) jum Grunde liegen muffen, von beren Wirfungsgeseten man nicht verlangen fann, baß fie mit benen einerlei fein follten, unter benen die Erscheinungen ftehen".2) Denn er felbst giebt ja bie Relation jener Nothwendig= feit an: "Die Bernunft fieht fich genöthigt, ben Standpunkt außerhalb der Welt des vorstellenden Bewußtseins einzunehmen und die Dinge biefer Welt als Ericbeimmgen auf ein Ding an fich zu begieben, um fich felbft als practifch benten gu tonnen". Daß ber Menich, ben die Kantische Erkenntniftheorie die Unermeflich= feit bes Erfahrungsgebietes fennen gelehrt hat, sich bei bem regressus in infinitum, ber fich überall vor bem bloß erfennenben Bewußtsein aufthut, nicht beruhigen kann, ift fcon richtig. Abstraction, welche ihm die Aussonderung der Functionen des reinen Erkennens zumuthet, ift nur fo lange erträglich, als es fich eben um methodische Ausübung dieses Erkennens handelt. Ja, alsbann ift fie fogar bas einzige Mittel, unfer Biffen von ben Begenftänden wirklich zu erweitern. Aber abgesehen von dieser Aufgabe bes Naturerkennens bewegt fich bas natürliche Denken bes Menschen unbefangen in folden Boraussetzungen über bie Belt,

<sup>1)</sup> Rant 8, 91.

<sup>2) 8, 95,</sup> 

welche ber Geschloffenheit bes eigenen Selbstfeins entsprechen. Und bie Macht berfelben muß fich um fo ftarter geltend machen, wenn ibm bas abfichtliche Gingeben auf iene Abstraction die Incongruens zu flarem Bewuftfein gebracht hat, welche zwischen ber Unbegrengtbeit bes Erfahrungsachietes und feinem eigenen Gelbftgefühl ftatt= Aber an die Ansfage eines folden practifchen Bedürfniffes barf man bod) nicht appelliren, wenn man barauf ausgeht, bas vorstellende Bewußtsein und fein Correlat, ben Raturgufammenhang, für bas Erfennen felbit unter benfelben Gefichtspunkt zu bringen, wie die Ibee ber Berfonlichkeit, welche burch bas Gittengefet offenbart wirb. Diefe Aufaabe ift eben überhaupt nicht zu ftellen. Der Gefichtspunkt bes Dinges an fich eriftirt nicht für bas bloge Erkennen, fondern für die fühlende und wollende Berfon. Rant ihn baber boch verwerthet, um ben Wiberipruch zwischen Naturzusammenhang und Berfonlichkeit (ober Freiheit) zu beben, fo loft er bie Frage gar nicht für bas Ertennen, fondern für bie perfönliche Neberzengung. Und bas ift auch allein möglich. icheinbare Wiberspruch verschwindet vor der einfachen Ginficht in Die Art feiner Entstehung. Das Sittengeset, beffen Inhalt Berfonlichkeit ift, wendet fich nicht an ein bloges vorstellendes Bewußtfein, fonbern an bie Berjon, an ein Denken, welches von perfonlichen Bedürfniffen beherrscht ift. Jener Widerspruch entsteht also baburd, bag etwas, mas ichlechterbings nur für bie Berfon und perfonliches Denken eriftirt - Freiheit ober Berfonlichkeit -, mit ben Dingen zusammengehalten wird, welche in ber Welt bes vorftellenden Bewußtseins Blat haben. Bur Vertheibigung ber Freibeit genügt es, hierauf hinguweisen und barauf, daß die sittliche Benrtheilung bes Menichen als einer freien Berfon bestehen bleiben tann, wenn man fich auch bie naturgefetliche Bedingtheit feiner Sandlungen in vollem Dage vergegenwärtigt. Wenn man die Probe barauf macht, jo erfährt man, bag die flare Ginficht, eine Handlung fei die nothwendige Folge voraufgegangener physis icher Ereigniffe, boch überragt wird von bem sittlichen Urtheil, burch welches biefelbe bem Menschen zugerechnet wird. Wenn bie Sandlung bem Sittengesethe miberfpricht, fo begegnet ber Ginficht in ihre caufale Bedingtheit bas Urtheil, bag eben biefer Caufalzufammenhang nicht ftattfinden follte. Wie aber biefer, ber fich vor bem vorstellenden Bemuftfein ins Endlose erftredt, von bem Gubject, an welches fich bas Sittengeset wendet, abhängig fein könne,

liegt jenfeits unferer Ginficht. "Als Subject ber moralischen, von bem Begriffe ber Freiheit ausgebenben, Gefetgebung, wo ber Menich einem Gefete unterthan ift, bas er fich felbit giebt, ift er als ein anderer als ber mit Vernunft begabte Sinnenmenich (specie diversus). aber nur in practifder Rudficht, ju betrachten - benn über bas Caufalverhältniß des Intelligibeln gum Genfibeln giebt es teine Theorie" 1). Jenes Abbangigteiteverhaltnift laft fich also nicht porftellig machen. Benng, baf wir, fo lange wir ben Menichen überhaupt als Berfon und nicht als Sache beurtheilen, gezwungen find, ihm feine Sandlungen gugurechnen, mogen wir uns bie naturgefetliche Bedinatheit berfelben vergegenwärtigen ober nicht. Saublung, melde als Naturereigniß aufgefaßt und erklärt mirb. und die Sandlung, welche einer freien Berfon zugerechnet wird, find völlig incommensurable Größen. Bon ber erftern können wir fagen: ich weiß; von ber lettern: ich bin gewiß. In bem letteren Kalle vergegenwärtigen wir uns ben Inhalt unferer practischen Heberzengung, ben Rufammenhang beffen, mas mir fein wollen und die bamit in Berbindung ftebenben Gebanten. Das ift "ein completes Kurmahrhalten", aber freilich "aus subjectiven Grunden, Die in practifcher Begiehung fo viel als objectiv gelten" 2); b. h. fie gelten als objectiv in dem Berkehr von Bersonen, welche auf die Realität ihres infichgeschloffenen Innenlebens nicht verzichten wollen. Somit läßt fich bas Berhältniß ber Freiheit zu ber naturlichen Bedingtheit unferer Sandlungen burch teine Theorie naber bestimmen. In unserer Erfahrung liegt bie Thatsache vor, bag ber handelnbe Mensch fich um die naturgesekliche Bedingtheit bes psychischen Geschehens nicht fümmert, sondern unbefangen sich der Ginbildung bingiebt, als fei er ein abgeschloffenes Banges, welches bie Bufammen= hänge, in benen es fteht, ebenso aus sich heraus bestimmt, wie es von ihnen beeinflußt wird. Daß fich biefes Gelbstgefühl im Denfchen, trot bes Widerspruchs, ben die erkenntnikmäßige Auffaffung feines Lebens bagegen einlegt, mit unverwüftlicher Energie behauptet, findet feinen rechtfertigenben Grund allein in ber voraufgebenben Anerfennung bes Sittengesetes. Wenn biefes nicht mit in Rechnung gezogen wird, so behält bie empirische Betrachtung ber psychischen Ereigniffe als unabsehlich bedingter Naturvorgange einfach Recht:

<sup>1)</sup> Rant 9, 294.

<sup>2) 3, 246.</sup> 

und ber Anspruch ber Berson, ein infichaeschloffenes Ganges zu fein, ericheint als finnlose Caprice. Indem aber bas Sittengeset bem Menfchen ben Gebanken aufzwingt, bag er fich felbst ein unbedingtes Gefet giebt, enthüllt fich ber verborgene Salt jenes natürlichen Unfpruchs, ber burch feine Neigung gestütt zu werben braucht und gegen alle Ginreben ber Erfahrung gefichert ift. Denn ber positive Begriff ber Freiheit, ber Gebante einer eigenen Gefetgebung verfest ben Menschen gradezu in eine andere Welt, für welche bie Beziehungsbegriffe feine Geltung haben, für welche aber bie Berfon bekhalb ein Berflandniß hat, weil ihrem natürlichen Selbstfeinwollen bereits der Anspruch innewohnt, der Berrichaft der Beziehungsbegriffe enthoben zu fein. Gine andere Rechtfertigung läßt fich für ben Begriff ber Freiheit, ben bas Sittengefet barbietet, nicht geben, als biefe, bak man zeigt, in ibm felbst liege ber rechtferti= genbe Grund für bie Gelbftuntericheibung bes Menfchen von ber Natur, er fei ber verborgene Salt für alles Denken, in welchem ber Menfch feinen Unterschied von ber Natur zu bethätigen fucht. Damit ift freilich die Freiheit nicht metaphyfisch ertlart; fie wird baburch um nichts begreiflicher. Es reicht aber auch bin, gezeigt zu haben, bag bas Denten und Sanbeln bes Menfchen, in welchem er fein eigenartiges, von ber Natur unterschiedenes Dafein zu begrunden und ju erweitern fucht, auf bie Dacht bes Sittengefetes ober ber Freiheitsibee über bas Menschengemuth als auf ihre verborgene Quelle hinmeift. Denn in jener Thatigfeit ift ber Dlenfch bas Subject ber Geschichte. Und es reicht wohl aus, wenn man ben Menschen flar machen fann, bag ihr gefchichtliches Leben finnlos wird, wenn man nicht bie sittlichen Ibeen als bie bestimmenben Mächte besfelben bentt. Berbietet boch bas Sittengefet felbft eine weitergreifende Begründung feiner felbst und ber mit ihm verbundenen Freiheitsibee. Denn es will meber für ein blog vorstellendes Bewußtfein, noch für Thiere gelten, fonbern für alles Dafein, mas von ihm zur Berfonlichkeit erhoben werben tann, alfo für Berfonen - ober, wie Rant es ausbrudt, für bie nach Ginheit ftrebenbe Bernunft.

Trothem bleibt das Bewußtsein der Freiheit mit einem Problem behaftet. Es läßt sich wohl deutlich machen, daß die wissenschaftliche Naturerklärung, auch wenn sie sich in einer dogmatischen Metaphysik abzuschließen sucht, weder bestätigend noch widerlegend an die Idee der Freiheit hinanreicht. Aber wenn wir auch deßhalb alle

biefe von Außen tommenden Ginreben abweifen tonnen, fo thut fich boch unvermeiblich in bem perfönlichen Leben felbst ein Wiberspruch auf, weil ja boch ber Menich, ber in jener Ibee fich als abge= ichloffene Berfonlichkeit erfaßt, fich als ibentisches Bewußtsein in ber Mannichfaltigfeit feiner Borftellungen nur baburch behauptet, baß er in ben Beziehungsbegriffen eine Natur benkt, zu welcher er felbft mitgebort, fofern er Object bes Erfennens ift. In ber Regel wird ja ber Menich, unbefümmert um ihren Wiberfpruch, beibe Betrach= tungsweifen neben einander handhaben. Die bem Gelbstaefühl ber Berjon entsprechenden Borftellungen, Die fich in ben fittlichen Ideen verschärfen und vollenden, benimen und modificiren unwillfürlich die Thatiafeit des Bewuftfeins und verleiben ber Welt, in ber fich der Menich bewegt, eine Abgeschloffenheit, welche den Beziehungsbegriffen zuwider ift. Ebenfo unwillfürlich wird die ideale Belt bes perfönlichen Lebens verfinnlicht und in die Sphäre des Berftandes herabgezogen. Und in dieser wechselseitigen Trübung unverföhnlich getrennter Betrachtungsweisen ist es bem Menschen nicht nur gegeben, fein perfönliches Leben in einer Weltanschauung zu erhöhen, welche ihm ben Berkehr mit bem mahrhaft Uebersinnlichen ermöglicht, sondern er kann auch, wo es barauf ankommt, in die unbestimmte Weite bes Erfahrungsgebietes mit bewußter Anwendung ber Begiehungsbegriffe bingusftreben, ohne bekhalb auf ben Frieden bes Gemüths, ber sich burch gang andere Mittel erhält, verzichten 311 muffen 1). Trotbem mirb burch bie Differeng beiber Betrach= tungsweisen bem Beifte bas Problem gestellt, wie sie nebeneinander bestehen fonnen, ober in einer höheren britten zu vereinigen sind. Aber eine höhere Betrachtungsweise, als die, welche vom Standpunkte bes perfönlichen Lebens aus genbt wird, kann es für ben Denichen nicht geben. Wenn er nach einer höheren ausschaut, so vergißt er, baß bas Sittengefet, welches ihm fein eigenes Wefen als Perfonlichfeit enthüllt, ibn an die Grenze feines Denkens geführt bat. Das Wort, welches bem Denichen bas Weltrathfel loft, fann nicht anders lauten als: Berfonlichkeit. Gine überftiegene Detaphyfit tann immerhin ben Versuch machen, sich über ben Gegensatz bes

<sup>1)</sup> Bergl. über biefe glüdliche Inconfequenz bes Menschen Kant 4, 387: "Denn bem gemeinen und gefunden Berstande wird est gemeiniglich schwer, bie verschiedenen Principien die er vermisch, und aus beren einem er wirflich allein und richtig solgert, wenn die Absonderung viel Rachbenken bebarf, als ungleichartig von einander zu scheiden und dagu Loge, Milrot. 1, 273.

Bewufit feins und ber vorgestellten Dinge binguszuschwingen und. anstatt bie Gefete ber factifd vorhandenen Borftellungsthätigfeit gu erforiden, bas Bewuftfein felbit zu erflaren, ohne bag bamit bie Dienschheit felbst entwürdigt wurde. Dagegen ift es trop aller fonstigen Cultur ein Zengniß von Robbeit, wenn ber Mensch bie Berfonlichkeit zu erflaren unternimmt, über bie er fich nicht erbeben, fondern zu ber er erhoben werden foll. Folglich tann bie Aufgabe nur babin geben, flar zu machen, wie jene beiben Betrachtungsmeifen neben einander besteben fonnen. Die Lofung biefes Broblems aber ift bereits burch bie Thatsache angebeutet, baf biefelben fich im Menichen vertragen. Denn in bem unbefangenen Bertrauen, bak es für biefen uns nothwendigen Wechfel ber Standpunkte eine Rechtfertigung geben muffe, haben wir ben Refler einer. wenn auch noch fo unvollfommenen, religiöfen Beurtheilung ber Welt und bes eigenen Gelbst zu erfennen. Auf bem Boben bes perfönlichen Lebens felbit, in ber religiojen Beltbetrachtung wird jenes Räthfel gelöft.

Damit haben wir ben Bunkt erreicht, an welchem bas Berhaltniß bes Sittlichen gur Religion gu erortern ift. Bevor wir aber ausführen, wie bie religiofe Welterflarung bas bem fittlichen Bewuttfein anhaftende Broblem überwindet, haben wir den Gewinn bargulegen, ben bie Religion felbit aus ber anerkannten Reglität bes Sittlichen gieht. Wenn bas Sittengeset bie wenn auch verborgene Borausfetung für alles Denken ift, welches die Realität bes perfönlichen Lebens zu behaupten fucht und auf bie Cultur und Bflege feines Inhaltes gerichtet ift, so ift auch die religiofe Beltanichauung folange ercentrisch, als fie nicht um jenen Mittelpunkt ber geistigen Welt sich bewegt. Wir haben oben (G. 81-90) als ben Sinn aller religiofen Welterflärung erfannt, ber Berfon mit ihren bochften Gutern ben gefammten Naturgufammenbang für unterworfen zu halten, ober wenigftens bas Wefen besielben nach jenem Zwecke ju bestimmen. Das religiofe Denten ift baber vor Allem barauf angewiesen, im Sittengefete feine Bestätigung gu fuchen. Denn ftarter läßt fich bie Realitat bes perfonlichen Lebens nicht aussprechen, als es in ber Religion geschieht, wo basselbe als Maßstab für bas Wefen in aller Wirklichkeit gehandhabt wirb.

Das erste, was das Sittengeset der Religion leistet, ist dieß, daß der Mensch durch dasselbe zum Subject der Religion qualificirt wird. Lon Natur ist er es nicht. Das religiöse Subject weiß sich

in ber Abhängigkeit von Gott über die Welt erhoben, frei von ber Dieft, mas die Religion bem Menschen zuspricht, läft fich aber nicht an ihm realifiren, er fei benn fittlich bestimmt. Denn feine Erhebung über die Welt laft fich nur fo barftellen. baf bie gefammte Welt auf ihn als Endamed bergen mirb. Richts aber was ber Natur entstammt, tann als Endamed gebacht merben; es ift als foldes Product immer nur ein Glied in einer unabsehlichen Wollte man bas burch bie Natur bebingte Wohlsein bes Menichen als Endamed nennen, fo murbe fich die Frage erheben: mogu haben Menschen eriftiren muffen. Alles, mas fich uns empirisch barbieten möchte, unterliegt, wenn fein Werth bestimmt werben foll, ber Frage nach einem höheren Zwecke, als bem werthgebenben Brincip. "Und biefes gilt nicht blos von ber Ratur außer uns (ber materiellen), sonbern auch in und (ber benkenben), wohl zu verstehen, daß ich in mir nur das betrachte, was Natur ift"1). Also fein sogenanntes Geiftfein qualificirt ben Menschen ebensowenig jum Endamed und bamit jum Subject ber Religion, wie irgend ein Unterschied seiner forverlichen Organisation von ber ber Thiere. Es ift aber auch immer nur eine fünftliche Reflexion über bas Befen ber Religion, welche auf jenen Gebanten gerath. Die naturliche Entwicklung ber Religion ichlägt nach bem Ausweise ber Geschichte gang andere Wege ein. In ben Naturreligionen erscheint nicht der Geift als solcher als Endzweck, sondern ber Menschengeist, wie er burch die Richtung auf besondere Güter inhaltlich bestimmt ift. Aber das haben wir ja grade als ben inneren Widerspruch kennen gelernt, an welchem die Naturreligionen zu Grunde geben, daß nach ihnen ber concrete Inhalt ber Person, die als Subject ber Religion gebacht wird, das höchste Gut des Menschen, sich in Abhangigkeit von ber natur befindet. Denn bamit wird ig bie allgemeine Tendenz der Religion, die Erhebung des Menschen über bie Natur zu proclamiren, burchfreugt. Die einfache Reflerion, daß kein Naturereigniß, fei es in bem Zusammenhange ber natür= lich anschaubaren Dinge, sei es in bem geistigen Leben felbft, bem Menfchen die Rraft giebt, fich als Subject ber Religion gu behaupten, bezeichnet ein Gefet, welches fich mit unerbittlicher Gewalt in dem Schickfal ber Religionen und religiösen Secten geltenb Als Endzwed ber Welt kann sich ber Mensch nur benken, macht.

<sup>1)</sup> Rant 4, 433.

wenn er fich felbst, unabhängig von ber Natur, einen verfönlichen Werth geben tann. Run ift am Menichen nur Gins burch Ratururfachen fchlechterbings unmöglich; bas ift bie Berfonlichkeit felbit, welche ja nicht als empirisches Datum vorliegt, sondern in subjectiver Ueberzeugung als wirklich gefett wirb. Sofern nun bem Menschen die Berfonlichkeit burch ein unbedingtes Gefet als Zwed vorgefdrieben mirb, fofern alfo ein Sittengefet für ihn gultig ift, tann er fich als Endamed benten, ohne befürchten zu muffen, baß feine Abhangiafeit von ber Ratur biefen Anspruch jemals vernichten und ihn wiederum als Mittel einem höheren Zwecke unterwerfen tonnte. "Bon bem Menichen als einem moralischen Wefen fann nicht weiter gefragt werben: wozu er existire? Gein Dasein bat ben böchsten Zweck felbst in sich, bem, soviel er vermag, er bie gange Ratur unterwerfen fann, menigstens welchem gumiber er fich feinem Ginfluffe ber Ratur unterworfen balten barf"! Bestände bie Welt nur aus leblofen Wefen, Die außer Stande maren, ben Reichthum ihrer Dafeinsformen zu genießen, "fo murbe bas Dafein einer folden Welt gar feinen Werth haben, weil in ihr fein Wefen eriftirte, bas von einem Werthe ben min= besten Begriff bat". Gabe es aber in ihr Befen, Die, mit ber höchsten Kähigkeit zu genießen und zu begehren ausgestattet, boch barauf angewiesen maren, von ber Wohlthat ber Ratur die Erfüllung ihrer Zwede zu erwarten, fo maren zwar relative Zwede in ber Welt, aber tein abfoluter Endzwed, weil bas Dafein folder vernünftigen Wefen boch unmer zwecklos fein wurde"1). Alfo eine religioje Unschauung von ber Welt, wobei biefelbe einem bochften Werthe unterworfen gebacht wird, ift bem Menschen nur möglich, fofern er als fühlende und wollende Berfon ber Borftellung von Werthen fähig ift. Aber erft baburch, bag ber Dienfch burch bas Sittengesets gezwungen wirb, fich felbft als absoluten Endamed anzusehen, wird die begriffsmäßige Bollenbung ber Religion ermöglicht. Denn bas, mas die Religion im Allgemeinen bem Menfchen gu= fpricht, bag er mehr fei als Natur, gewinnt erft baburch einen positiven Inhalt, bag bas Sittengeset etwas in ihm entbeden läßt, mas nicht Ratur ift, bie sittliche Berfonlichkeit. Die Religion, als beren Subject nicht bas fittliche Wefen gebacht wirb, fonbern bas burch feine Reigungen an bie Ratur gefeffelte begehrliche Gelbft,

<sup>1)</sup> Rant 4, 351.

Towns or the same

ist wohl die Ahnung von der übersinnlichen Herrlichkeit des Menschen, aber nicht die Offenbarung derselben. Es sehlt ihr der positive Begriff, in welchem sich ihre Tendenz, den Menschen über die Natur zu erheben, vollenden könnte. Und dieser positive Begriff ist ihr nur zugänglich, wenn sie sich in bewußter Beziehung auf sittliches Bewußtein entsaltet.

Bang basselbe leiftet bas sittliche Bewußtfein für bie Beftimm= ung ber Gottesibee. Das ift freilich richtig, baf fubicctive Religion überhaupt nur möglich ift in Verbindung mit einer eigenthümlichen Kärbung ienes Gebankens. Auch wenn man absichtlich als Religion nichts weiter will gelten laffen als die lyrisch-mufitalische Stimmung, welche ben Menichen baran zu mahnen icheint, baß in feinem gewöhnlichen Treiben die Tiefe feines Wefens nicht vollständig gu Tage tritt, fo liegt boch auch bier bie unumgängliche Bestimmtheit der Gottesidee in der Anweifung, man folle, um die felige Gelbft= pergeffenheit jener Stimmung nicht zu unterbrechen, barauf versichten. bas Unendliche, welches ben Menschen bewältigt, ber Forberung flarer Erkenntnif ju unterwerfen. In ber Regation aller Bestimmtheit findet sich bier die Bestimmtheit ber Gottesidee fomobl wie ber besonderen Art von Religion, in welcher man als tieffte perfonliche Befriedigung bas Bergeffen bes eigenen Gelbit gu er-Dieje Urt von Religion pflegt als Brotest gegen fahren meint. bie religiöse Ueberlieferung aufzutreten, zu beren positiver Umgeftaltung bie innere Rlärung und Sammlung fehlt. Aber bem allgemeinen Gefet entgeht man auch hier nicht, bag bas Lebensziel bes Menschen und fein Glaube an Gott fich gegenseitig bestimmen. Der Zerfloffenheit ber Gottesidee entspricht bas vergeblich nach Ge= staltung ringende ober in Todesmudiakeit erblaffende Lebensideal. Das Eigenthümliche biefer Religiofität im Bergleich zu aller anderen besteht in ber Unomalie, bag als bas beglückende Geheimniß ber Religion die Bernichtung ber Perfonlichfeit gefeiert wird, mabrend boch grade die Ueberzeugung von der unauslöschlichen Realität ber Berfon bie innere Welt eröffnet, in welcher ber religiofe Glaube feine Anfnupfungen findet. Aber biefer Gelbstwiderspruch ift bier nur besonders ftark ausgeprägt. Er findet fich überall, wo ber Gedanke bes höchsten Gutes nicht ausbrücklich durch bas Sittengeset vermittelt ift. Dann haftet ber Gottesidee trot aller lichten Rlarbeit boch eine Unbeftimmtheit an, welche ben Segen ber Religion beeintrachtigt, indem sie bas von biefer erhellte Gebiet bes Menschenlebens mit

bem Schatten bes Berhananiffes umgiebt. Benn ber Menich fein höchstes Gut aus ber Sand ber Natur empfängt, so ift bie Gottheit. welche basselbe für ben Gläubigen ichirnt, von ber Ratur, melde bie thatfachliche Dlacht über baffelbe barftellt, nicht bestimmt zu untericheiben. Und als bie natürliche Begleiterin gefellt fich bann auf biefer unvollfommenen Stufe ber Religion gu bem Bertrauen auf die göttliche Dacht die Furcht por ber unbestimmbaren Gewalt eines zwectlofen Naturlaufes. Diefes Schwanten ber Gottesibee und bes ihr entsprechenden religiofen Berhaltens ift unvermeiblich. weil bas, was ber Fromme als Gegenstand ber göttlichen Fürsorge. alfo als bas eigentliche Wefen feines Gottes benten mochte, ent= weber zu vag ift, wie die unbestimmte Seligkeit bes Menichen, ober zu beutlich erkennbar in feiner natürlichen Bedinatheit, um bem pon folden Lebenszielen geknechteten Beifte ben freien Aufblid zu einem in feinem Befen erkennbaren und unveränderlichen, von ber Natur unterichiebenen Gott zu gestatten. Die Gottesibee verschwimmt in ummerklichen Hebergangen mit bem Gebanken ber unbeimlich fremben Naturmacht, mag fie im Uebrigen in bem Bilbe eines allmächtigen bewußten Beiftes ausgeführt ober burd bie burftigen Sumbole bes Fetischismus verfinnlicht werben. Bu ber bestimmten flaren Ibee bes überweltlichen Gottes tann fich ber Dleufch erft erheben im Bufammenbange mit einer Menberung feiner Befinnung. Das egoiftifche Berlangen nach einer Cumulation ber natürlichen Guter macht ben Menfchen jum Gögenbiener. In bem Gebanten, bag er fein höchftes But lediglich von einer gunftigen Geftaltung natürlicher Berhältniffe erwarte, wirft fich ber Mensch innerlich vor einem Göten nieber. Bei bem Geräufch biefer gröberen ober feineren egoiftischen Triebe, mögen fie fich nun auf ben Genuß jener lyrischen Stimmung ober auf handareiflichere Dinge richten, tommt die Berfonlichkeit felbit nicht in Betracht. Indem bagegen bas Sittengefet bie Berfonlich= feit bervorruft und als ben einzig benkbaren Endzweck ber Welt proclamirt, verschwinden auch die verwirrenden Rebel vor dem Bebanten Gottes. Wenn die Perfonlichkeit als Inhalt bes Sittenge= fetes erkannt wirb, öffnet sich bas Auge für ben von ber Natur verschiedenen, aber bem Menichen offenbaren Gott. Die Berrichaft ber sittlichen Berfonlichkeit über bie Welt ift basjenige bochfte Gut bes Menfchen, beffen Inhalt als Gabe ber Natur nicht gebacht werben Der Gott, beffen Wefen ift, basfelbe zu wollen, ift mithin ebendadurch der mahrhaft überweltliche emige Gott, trot aller Anthro-

pomorphismen, burch welche er in die Phantasie des Menschen ein= tritt - und follte die fromme Ginfalt ihn auch anschauen, "wie er por bem alten Dresbner Gefanabuche abgemalt ift, als einen alten Mann, einen jungen Mann und eine Taube"1). Aber jenes bochfte But ift nicht nur überweltlich, sondern ift auch, trot unermeßlicher Inhaltsfülle, flar und bestimmt für Jeben, ber bie Stimme bes Sittengesetes in fich vernimmt. Wenigstens tritt ber Inhalt ber Berfonlichkeit in immer reicherem Dage in die Erfahrung bes Menschen, je mehr er bem Zeugniß bes Sittengesetes. bak Berfonlichkeit bas Ginzige ift, bem absoluter Werth gutommt, in feinem Sandeln nachlebt. Un biefer fittlichen Erfahrung, an ber Entfaltung eines sittlichen Menschenlebens in sich selbst und Anderen bat man aber bas Mittel, um sich in bas Wesen bes Gottes, ber nichts weiter sein will als ber unveränderliche Wille ber Berrschaft ber Berfonlichkeit über bie Ratur, hineinzuleben. Indem wir ben Endzwed unferes Gottes tennen, und im Stande find, ihn uns gu immer reicherer Anschanung zu bringen, tennen wir ihn felbit, feine innerfte Befinnung. Es fann in ihm nichts Berborgenes fein. was aus feinem Duntel hervorbrechen und biefe Gefinnung bewältigen ober trüben könnte; benn er mare nicht Gott, mare er nicht gang und voll ber Wille besjenigen, mas als absoluter Endamed alles Dafeins gebacht merben muß. Gein Befen ift uns baber fein Geheimniß, wenn es auch unergründlich tief ift, wie ber Inhalt ber Berfonlichfeit für ben Menschen unermeglich bleibt; es steht uns offen, aber freilich nicht unferem Berftande und nicht unferer Bhan= tafie, mohl aber bem Willen, ber fich unter bie beilige Ordnung beugt, in welcher ber Endamed, ber Gelbitamed Gottes fich verwirklicht. Deghalb ift es nicht bie weltbeberrichende Intelligens ber Weisen, nicht die geniale Intuition hochbegabter Individuen, fondern bas Berg ber Ginfältigen, welches biefen Gott in feinem Innersten versteht, und boch in ihm ben Unermeflichen findet. Gins bleibt uns allerdings an Gott absolut verborgen. Wir haben feine Anfchauung von ber unmittelbaren Gewalt bes Guten über bie Welt, weil wir nur burch mechanische Mittel bie Dinge bem perfonlichen Zwede unterwerfen. Jenes Berhaltniß Gottes gur Belt nennt Rant feine uns unerreichbare Natur. Gie ift fur mis in ihrer inneren Art ebenfo verschloffen, "wie wir 3. B. ber Seele

<sup>1)</sup> Fichte, Appellation an bas Bublicum, BB. 5, 217.

unter andern auch eine vim locomotivam beilegen, weil wirklich Bewegungen bes Rörpers entspringen, beren Urfache in ihren Borstellungen liegt, ohne ihr barum die einzige Art, wie wir bewegende Kräfte tennen (nemlich burch Drud, Stoß, mithin Bewegung), welche jederzeit ein ausgedehntes Wefen vorausseten, beilegen gu wollen"1). Damit wird aber bas, mas über bie Bestimmtheit ber Gottesibee in ber auf ein ethisches Gut gerichteten Religion gefagt ift, nicht aufgehoben. "Immerhin mag jener Begriff für die fpeculative Bernunft überschwänglich fein, auch mogen bie Gigenschaften. bie wir bem baburch gebachten Wefen beilegen, objectiv gebraucht. einen Anthropomorphism in fich verbergen, Die Absicht ihres Gebrauchs ift auch nicht, feine für uns unerreichbare Natur, fonbern uns felbst und unferen Willen baburch bestimmen zu wollen"2). Rur bann, wenn wir bie Borftellungen, welche bas caufale Berbaltnik Gottes zur Welt bezeichnen follen, fo gebrauchen, als follten fie ben eigentlichen Inhalt bes Gottesgebankens, bei welchem unfere Seele Rube finde, ausbruden, find fie Dlenfchenmahn, ber bie Seele im Arbifden festhält. Dagegen werben fie als rechtmäßige religiöfe Borftellungen legitimirt, wenn fie bagu bienen, "uns felbft und unferen Willen zu bestimmen", nemlich zur Singabe an bie Idee ber Berfonlichkeit, an die innere Welt bes fittlichen Geiftes, beren Realität bie Naturwelt uns verbeden möchte; bas können fie aber nur, wenn fie fich als bienende Mittel bem mahren Inhalte bes Gottesgebantens unterordnen, um biefem in ber Sprache unferer Borftellung einen finnlich = lebenbigen Ausbruck zu geben. Die Ibee Bottes erhalt erft einen concreten und zugleich gegen bie Bermechselung mit ber Ratur gesicherten Inhalt, wenn bas sittliche Bewuftfein bes Menfchen in ihr feinen Abichluß findet. Dann aber ift es auch nicht richtig, die subjective Religion in der Erregung bes Gefühls zu fuchen, in welcher ber Geift feine abfolute Abhangiateit vom Unenblichen erlebe; benn bag er nicht bloß einem feineren finnlichen Reize erliegt, fonbern mit feinem Gott in Bertehr fteht, bafür hat ber Fromme auch bei bem tiefften Ergriffen= fein nur barin bie fichere Burgichaft, bag feine Erregung in Bechfelwirkung fteht mit ber ehrfürchtigen Singabe bes eigenen Willens an die beugende Macht des Sittlichen als bes göttlichen

<sup>1)</sup> Rant 4, 360.

<sup>2)</sup> Rant a. a. D.

Willens 1). Nur so kommt in dem religiösen Verhalten der teleologische Charafter der dem sittlichen Bewußtsein entsprechenden Gottesidee zu seinem Necht. Die Ueberlegungen aber, wie sich das religiöse Vewnstsein der Abhängigkeit von Gott zu dem Bewußtsein der Freiheit verhalte, bleiden vollständig ziellos, solange man nicht die erstere so versteht, daß sich der Wensch in dem jenigen, was er sein will, von Gott abhängig weiß. Dann erst wird kaft, daß sich deibe nicht ausschließen können, sondern sich gegensseitig sordern, weil man nur in der von der sittlichen Ide gegensseitig fordern, weil man nur in der von der sittlichen Ide gegensseitig beverschlen Gesinnung, also indem man sich selbst unter dem Gesichtspunkte der Freiheit beurtheilt, Abhängigkeit von Gott erleben kann.

Co gewinnt die religiofe Weltanichauung, wern fie ausbrudlich nur bem sittlichen Menschengeiste ein Berftanbnig ihrer Bahrheit querkennt, einen boberen Charafter, als wenn fie lediglich an gemiffe natürliche Dispositionen individueller ober allgemeinerer Art sich anfnüvft. Wenn die religiofe Weltanschauung, welche von bem fitt= lichen Bewußtsein aus organifirt ift, fich barin von ben Raturreli= gionen unterscheidet, daß erft in ihr die Idee des wirklich überwelt= lichen Gottes einen concreten Inhalt befommt und ebenso erft in ihr die Selbitbeurtheilung bes Meniden als eines übernatürlichen Befens erreicht wird; fo ift bas Gemeinsame in biefen beiben Begiehungen, baß man fich bier erft gum Uebernatürlichen erhebt. In allen übrigen Religionen ift bas vermeintlich Nebernatürliche nichts weiter als gespenstisch verzerrte ober afthetisch verklärte Natur. Das Hebernatürliche, bas man mit ber blaffen Karbe logifder Abftractionen zu malen meint, tommt als bloges Runftproduct ber Reli= gionsphilosophie überhaupt nicht in Betracht. Erft bie Unichauungen ber auf bas sittliche Menschenleben bezogenen Religion find supranaturaliftifder Art. Die überfinnliche Natur, foweit wir uns einen Begriff von ihr maden fonnen, ift die nicht empirisch gegebene und boch burch Freiheit mögliche Ratur. Das Sittengefen, welches felbft bas Grundgeset einer übernatürlichen Welt ift, macht uns biefen Gedanken erft möglich. "Denn in der That verfest uns bas moralifche Weset, ber 3dee nach, in eine Ratur, in welcher reine Bernunft, wenn fie mit bem ibr angemeffenen phyfischen Bermogen

<sup>1)</sup> vergl. Köftlin, "Meligion und Sittlichkeit", Stubb, und Kritt, 1870 S. 61 ff. und "Staat, Recht und Kirche in ber evangel. Ethit", ebendaß. 1877 S. 259. Ritschl, Unterricht S. 38; Lehre von der Rechts. u. Berf. 3, 87.

begleitet wäre, das höchste Gut hervorbringen würde"). Das Ganze persönlicher sittlicher Geister, dem die Sinnenwelt als Mittel seiner Verwirklichung unterworsen ist, ist die durch Freiheit mögliche übersinnliche Welt. Das Charatteristische au der letzteren ist daher nicht die Negation der sinnlichen Welt, wie bei dem falschen Supranaturalismus, sondern die Unterodnung der gesammten empirischen Welt unter einen Zweck, der nur durch Freiheit, durch die Macht sittlicher Gesinnung verwirklicht werden tann. Die Reaslität dieser übersinnlichen Welt, sosen verwirklicht werden tann. Die Neaslität dieser übersinnlichen Welt, sosen Wysterium der Religion?). Von der Freiheit, welche auf die Realissiung des sittlichen Endzwecks gerichtet ist, sagt er daher, sie sei allein dassenige, "was uns unverwiedlich auf heilige Geheinnisse führt"3).

Es möchte nicht ichwer fein, wenigstens in unferer Rirche von allen Parteien bas Bugeftandniß zu erhalten, bag man ber Gurforge unferes Gottes nur bann im Glauben gewiß fein tann, wenn ber Wille die energische Richtung auf bas Sittliche genommen hat. Benn Gines von Beiden ohne bas Undere auftritt, wird man immer bereit fein, bas fittliche Streben als ziellos und bie religible Bewißheit als Tänschung anzusehen. Dagegen barf man nicht auf bieselbe Uebereinstimmung rechnen, wenn es fich um ben Grund biefer Zusammengehörigteit handelt. Die ungenügenden Beftimmungen ber altprotestantischen Theologie über bie Rothwendigkeit ber guten Werte icheinen barin noch immer nachzuwirken. In bem Sate, baf bie auten Berte bie veritas fidei bezeugen, ift jene Bufammengehörigkeit zwar richtig behanptet, aber nicht erklärt. Offenbar ift es bas bringenbe Beburfnig, fich biefelbe gu flarerem Bewuftfein zu bringen, mas bei ben an Schleiermacher fich anichliekenden theologischen Richtungen auf ben Gebanken geführt hat, bie Rechtfertigung, als bie gottliche Begrundung jener religiofen Gewißheit, fei ber sittlichen Lebenserneuerung bes Menschen nicht ichlechthin überznordnen, sondern die lettere fei ebenfogut als der Rechtsgrund des göttlichen Urtheils ober als die Voraussetung ber religiöfen Gewißheit zu berüchsichtigen. Ritschl hat ausführlich nachgewiesen, baf bie Bertreter biefes Gebankens, jenachbem fie

<sup>1)</sup> Rant 8, 158. vergl. noch zu Rants Supranaturalismus 1, 529 (gleichlautend mit Fichte 5, 181); 634; 4, 371 f.; 381.

<sup>2) 10, 167.</sup> 

<sup>3)</sup> ebenbaf. 166.

bisponirt find, nach ber Seite bes Ratholicismus ober bes Rationalismus bin die Grengen ber reinen evangelischen Lehre gu per= wischen pflegen. Auch Lipfius erflärt jenen Versuch zu einer Neubilbung ber Lehre für fehlerhaft, indem er zugleich bas Recht ber Aufgabe anerkennt, ben Rusammenhang zwischen ber religiösen und fittlichen Berfassung bes Chriften in icharferen bogmatischen Formeln ans Licht zu ftellen, als fie bie altprotestantische Theologie geliefert hat 1). Trothem ift feine Löfung ber Frage, impiefern bas religiöse Erlebniß ber Gemeinschaft mit Gott zugleich bie Rraft ju einem neuen sittlichen Leben in fich fcbließe, feineswegs tiefer in bie Sache eingebrungen. Er fagt: bie Frage "beantwortet fich ein= fach burch bie Thatfache bes driftlichen Bewußtseins, baß bas feines Gnabenftandes gemiffe Subject in ber Liebesgemeinschaft mit Gott fein hochftes But, im Befite biefes Butes aber zugleich die Berwirklichung bes göttlichen Liebeszwecks in ber Welt als feinen höchsten perfonlichen Selbstzweck erkennt und in ber Gewißheit ber göttlichen Liebe biefelbe zugleich als eine in feinem Beiftesleben fich aufschließenbe Rraft Gottes erfährt" 2). Wenn boch biefer Sat ein Problem, an bem sich die altprotestantische Theologie vergeblich abaearbeitet, auflösen foll, fo erweckt es ichon fein aunftiges Borurtheil, baß in ihm bie Momente einer angeblichen Erfahrungsthatfache bes driftlichen Bewußtseins, burch "und" und "zugleich" verbunden, Man fonnte meinen, ber Grund, nebeneinanbergestellt werben. wekhalb in ber erlebten religiöfen Befriedigung eine bestimmte Richtung bes sittlichen Willens mitgesett fei, folle barin angebeutet fein, baß ber Menich bas Bufammentreffen feines eigenen bochften Selbstamed's mit bem gottlichen Liebeszwed in ber Welt "erkennt". Dan wurde bann an abnlich lautenbe Gebanfengange Ritichl's erinnert werben. Inbeffen fo ift es eben bei Livfius nicht zu verfteben. Die Erkenntniß ber Ibentität bes gottlichen und menfch= lichen Gelbstzwecks foll nicht als Moment bes religiofen Erlebniffes felbst genommen werben, fonbern als Folge besselben. Sie ift nach Lipfing ber Ausbruck bes sittlichen Antriebes, welchen ber Denfch burch bas ihm geschenfte "Bemuftfein ber Rinbichaft bei Gott ober ber Liebesgemeinschaft mit bem himmlischen Bater" empfängt. Denn in ber erläuternben Unmerfung lefen wir: "bie Gewißheit ber

<sup>1)</sup> Lehrb. ber Dogm. G. 689.

<sup>2)</sup> a. a. D. 699.

Gotteskindschaft ift aber, wenn anders fie keine subjectiv eingebildete ift, unabtrennbar von bankbarer Gegenliebe gegen bie gottliche Baterliebe, und biefe Gegenliebe ift nur bann eine mahre, menn fie fich zugleich als Liebesgeborfam gegen Gott und Aneignung bes erkannten göttlichen Liebeszweds in ber Belt gum per= fonlichen Gelbitzwede bethätigt". Da wir unferen eigenen Selbstamed offenbar nur in ber Relation auf unferen Willen vorftellen können, fo vermag fich auch nur in eben biefer practischen "Aneignung bes gottlichen Liebeszweckes in ber Welt zum perfonlichen Gelbitzweck" bie Erfenntniß ber Ibentität beiber Amede zu vollziehen. Diefe Ertenntniß foll alfo erft bie Rolge ber porber erlebbaren Gottes= finbichaft fein. Cbenbeghalb burfte Lipfius auch nicht unmittelbar por bem eben mitgetheilten Sate bas Bewuftfein ber Gottesfind= ichaft burch "ober ber Liebesgemeinschaft mit bem himmlischen Bater" erläutern; benn Liebes gemeinich aft ift allerbings nur bei einem Bewuftfein bavon bentbar, baß man in ben mefentlichften 3meden eine fei. Bu biefer Ertenntniß, bie nur in ber freudigen Unterwerfung unter ben göttlichen Willen vollziehbar ift, foll ja aber nach Lipfius erft bie bankbare Gegenliebe für bas Gefchenk ber Gotteskindichaft befähigen. Ich kann nun vor Allem nicht begreifen, inmiefern mit biefen Reflerionen ein Fortidritt über bie altprotestantische Theologie an Diesem Buntte erreicht sein foll. muß boch Lipfius befannt fein, baß auch Luther grabe bas Dlotiv ber bantbaren Gegenliebe geltend macht, um ben nothwendigen Rufammenhang einer neuen fittlichen Thätigkeit mit bem Erlebniß ber Rechtfertigung zu erläutern. Much in ben Bekenntnißschriften bat biefe Anschauung einen Ausbruck gefunden, vergl. Apol. de dilectione et impl. legis §. 68, Helv. post. 16, Cat. Pal. 86. Wenn alfo die Bervorhebung ber burch bie erfahrene Gnade Gottes ge= wedten Dantbarfeit bas Broblem lofen follte, fo mare biefe Lofung wenigstens nichts Neues 1). Sie ift aber auch nicht ausreichend.

<sup>1)</sup> Es ift mir baher vollkommen unverständlich, wie Lipsius fagen kann, die Frage, "inwiefern die perfonliche Jurechnung der göttlichen Sündenvergebung als solche zugleich die Kraft zu einem neuen Leben in Gottes Gemeinschaft zu gemähren vermöge", sei "auf dem Standdpuntte der kirchlichen Vorstellung" untödeden. Es ist doch factisch auf diesem Standdpuntte die Lösung, welche er selbst giebt, längst bekannt. Wenn aber Lipsius neinen sollte, dieser Gedante habe hier lein logisches Recht, weil die Rechtsertigung von der altprotestantischen Expologie als ein transscendenter Act aufgesaft sei, durch welchen dem Menschen die stellvertretende Genugthung unter der Vorausseung, daß er daran glaubt,

Erstens nämlich ift die religiofe Gewifibeit der Fürsorge Gottes, wenn an biefelbe lediglich burch bie Bermittlung ber Dankbarkeit Untriebe jum Sandeln fich anknupfen, an und für fich bes fittlichen Behaltes baar. Denn ein geschenktes Gut erweift fich offenbar nicht ichon baburch als ein ethisch vermitteltes, bag fein Empfang in einem normal gestimmten Gemuthe bie Dankbarkeit gegen ben Wohlthater erwedt. Zweitens aber ift ein Sandeln, welches aus ber Dankbarteit gegen Gott entipringt, nicht ichon baburch ein fittliches. Denn bas sittliche Sanbeln ift basienige, in welchem ber freie Wille feinem eigenen Gefete folgt. Wenn wir alfo trotbem überzeugt find, bag Luther fich mit jenem Gebanken nicht geirrt hat, fondern daß wir wirklich fittlich bestimmt find, wenn die Dankbarfeit gegen ben Gott, ber uns in Chriftus bie Gunde vergiebt, unfern Willen beberricht: fo entsteht für die Dogmatif die Aufgabe, ben Grund biefer Neberzeugung anzugeben. Derfelben wird aber nicht genügt, wenn man fich auf die affectvolle Ausfage beschränkt, baß in bem driftlichen Bewußtsein fich jene Ueberzeugung thatfachlich vorfinde. Das fann ber practifche Theolog auf ber Rangel und im feelforgerischen Verkehr auch leiften; und er thut es, weil er bagu berufen ift, ohne Aweifel mit befferem Erfolge als ber fustematische Theolog in einem Lehrbuch ber Dogmatik. Bon biesem verlangt die Rirche, bag er ben Zusammenhangen ber Gebanken in ber driftlichen Beltanfchauung nachgebe, um durch bie Darlegung ihrer Nothwendigkeit bas religiofe Bewußtsein ber Gemeinde gu flären und vor Trübungen zu schüten. Lipfins hat mit ber Ausfage, welche er aus bem Schate bes driftlichen Bewuftfeins beibringt, höchstens die bogmatische Aufgabe an diesem Bunkte in etwas unklaren gefühligen Ausbrücken formulirt. Bu ihrer Löfung ift bamit nichts gethan.

Dagegen hat Lipfius die richtige Lösung bamit angebeutet, baß er in seine Darstellung die Erwähnung der Ibentität einsticht, welche zwischen bem göttlichen und bem menschlichen Selbstzweck stattfindet.

äußerlich imputirt werbe, so ist auch dieß — ganz abgesehen davon, ob hiermit bie altprotestantische Rechtertigungslehre mit billigem Verstännis beurtheilt ist — nicht richtig. Denn zur Erregung bautbarer Gegenliebe gehört doch wohl nichts weiter, als daß man die Wohlthat als solche auerkannt hat und von der liebevollen Gesinnung des Bohlthäters überzeugt ist. Sollte man nun wirklich im Ernste behaupten können, daß sich biese einfachen Restezionen nicht anstellen lassen, wenn man sich die empfangene Sündenvergebung nach der Weise der altprotessantischen Zebeologie vorstellt?

Diefer Gebanke bleibt bei ihm defihalb ohne Frucht, weil er die Erfenntniß besielben als die burch die Dantbarfeit vermittelte Folge aus bem religiofen Erlebniß ber Gottesfindschaft erft ableitet. So angefaßt, tann ber Gebante nicht bagn bienen, bem burch bie Dankbarkeit vermittelten Sanbeln einen ethischen Charafter gu vinbiciren und bie folibarifche Berbindung bes Sittlichen und Religiofen im Chriftenthum ins Licht zu ftellen. Wohl aber eröffnet fich bie Ausficht bierzu, wenn man bie Erfenntniß permerthet, bag ber Blaube an ben überweltlichen Gott felbst nicht vorhanden ift, er fei benn burch die Anerkennung bes unbedingten fittlichen Endamecks vermittelt. Dann ift uns ber absolute Inhalt bes göttlichen Willens, b. h. bas Wefen Gottes befannt. Und bas religiofe Erlebniß, in welchem die Reglität diefes Wefens mit überwältigender Macht auf uns einbringt, mare in fich gebrochen, wenn es nicht in ber Singabe bes eigenen Willens an ben göttlichen von Statten ginge. Denn wenn und die Wirklichkeit bes göttlichen Wefens feststeht, so werben wir diefelbe auch ba anichauen, wo fie uns allein zu unmittelbarer perfönlicher Erfahrung tommen fann, in ber eigenen Gefinnung. Benn baber bem vermeintlichen religiöfen Erlebniß biefer unum= gängliche ethische Charatter, bie Bengung bes Willens unter fein unbedingtes Gefet fehlt, fo hat man ben mahrhaft überweltlichen Gott gar nicht gefunden. Es entfteht bann ber Berbacht, bag man feine Phantafie zu afthetischem Genuffe beschäftigt, ober einem Beburfniß ber Gelbfttäufdung, alfo ber Gitelfeit gefrohnt bat. Damit haben wir die folibariiche Berbindung von Religion und Sittlichkeit, wie fie im Chriftenthum ftattfindet, in ihrer Burgel verftanden. Denn ber Glaube an Gott als unferen Boter foll uns boch baraus erwachsen, bag wir feine absolute Offenbarung in bem Denichen Refus Chriftus erkennen. Dun ift bie organifirende Rraft in bem geschichtlichen Leben Jesu bas Wollen bes Gottesreiches. aber ftellt fich als ber religiöfe Ansbrud für ben absoluten sittlichen Endzwed bar, auf ben bie menschliche Bernmft nach Rants naivem Ausbruck auch von felbst hatte kommen follen. Folglich ift ber Glaube an Jefus als ben Offenbarer Gottes und bamit an Gott felbst nur möglich in ber Singabe bes eigenen Willens an ben abso= luten sittlichen Endamed ober in bem Erwachen zu sittlicher Freiheit!).

<sup>1)</sup> vergl. die ausgiebige Berwerthung ber Joentität bes göttlichen und nunschlichen Endzweckes bei Ritichl, Lebre von der Rechtf. u. B. 3, 447 ff.

Richt barin, baß im Christenthum auch eigenthümliche sittliche Vorschriften formulirt werben, besteht ber ethische Charafter bieser Religion, sonbern barin, baß man hier, um Gott zu erkennen, auf die Erkenntniß bes Menschen Jesus angewiesen wird.

Lipfius bagegen ift außer Stanbe, auf biefe Bebantenverbindung einzugeben und bas Berhältnif bes Sittlichen zur Religion richtig zu bestimmen, weil er ben bei Rant vorliegenben Gupranaturalismus nicht erreicht. Wenn man mit Rant bie Ginficht gewonnen hat, daß nur im fittlichen Bewuftfein ein Uebernatürliches gebacht wirb, ber auf ben absoluten sittlichen Enbaweck gerichtete. ober ber autonome Bille, fo verfteht fich von felbft, bag fich ber bewufte Berfehr bes Menichen mit bem übermeltlichen Gott in ber Gebankenivhare bes fittlichen Bewußtseins vollziehen muß. Menich muß fich felbit im Lichte feiner fittlichen Bestimmung anichauen, um für einen concreten Inhalt in bem Gebanten bes überweltlichen Gottes ein Verftandniß zu haben. Lipfius erklart nun auch: "Allerdings ftedt mir bie Ginficht in allen Gliebern, bag von bem Naturdasein bes Menschen aus die Nothwendiakeit ber Religion nicht zu erweisen ist"1). Er scheint also bereitwillig einzuräumen, daß die Religion nur infofern als integrirendes Moment des menfch lichen Bewußtseins fich erweisen läßt, als man ben Menschen nicht bloß in ber Bestimmtheit feines geiftigen Lebens im Borftellen, Rüblen und Wollen burd ben Naturgufammenhang auffaßt. bessen bann würde er bas Recht ber Unterscheibung, nach welcher ber Menich, abgesehen von feiner sittlichen Qualität, gur Natur gerechnet wird, anerkennen. Das ift aber merkwürdigerweise nicht ber Fall. Er fagt vielmehr, er habe erft burch mich bavon vernommen, bag man von einer Naturbestimmtheit bes Beiftes reben tonne, wodurch er fich zwar von bem im Raume Bewegten unterfcheibe, aber beghalb nicht aufhöre, Naturmefen zu fein, und ertlart bann: "ich habe nämlich bisber alles Ernftes geglaubt, und glaube es noch, daß bie Natur eben bas im Raume fich bewegende Dafein fei, bas leberräumliche aber bas lebernatürliche"2). Er glaubt baber gar nichts Bedenkliches zu thun, wenn er die Religion aus ber Naturbestimmtheit bes geiftigen Lebens, wie man ja bie bemfelben innewohnende empirisch nachweisbare Gesetmäßiakeit nennen

<sup>1) 3</sup>ahrbb. für prot. Theol. 1876. G. 66.

<sup>2)</sup> a. a. D. 27.

fonne, ableite. Meinen Protest gegen feinen Bersuch, die nothwendige Rugeborigfeit ber Religion gum menichlichen Geiftesleben auf biefe Beife barguthun, tann er fich nur baraus ertlaren, baß ich biefe beiben Bebeutungen bes Wortes Natur: empirisch nach= weisbare Beschaffenheit und Ausammenhang bes im Raume Bemegten, confundire. Gine folde Confundirung aber, mobei man, wenn man von "Natur" bes geiftigen Lebens fprechen bort, fogleich auch an die räumlich ausgebehnte Natur bente, sei nur auf materialistischem Standpunkte möglich. Und ba er num mit Recht bemertt, baß bie materialistischen Berfuche, Die geistigen Phanomene aus ftofflicher Bewegung zu erklären, wenig Aussicht auf Erfolg haben, fo meint er mit feiner Ableitung ber Religion die Besiehung berfelben auf bas lebernatürliche gewahrt zu haben. Wenn man ben Anspruch ber Religion auf Geltung für ben Menichen aus ber Raturbestimmtheit bes Beiftes rechtfertige, fo verlege man eben bamit die Sphare ihrer Geltung, die Bedingungen ihres Berftandniffes über die Natur hingus. Denn ber Geift im Unterschiede von dem räumlich Ausgedehnten foll das Uebernatürliche fein.

Man befindet fich gegenüber biefer Ansführung in einer eigen= thumlichen Lage. Bunächst ift es auffallend, bag Lipfing es unerbort findet, wenn man dem fittlichen Geifte als bem leberfinnlichen bie Natur fo gegenüberstellt, daß die lettere nicht nur bas rämm= lich barftellbare Dafein fonbern auch bas pinchologisch erforschbare geistige Leben umfaßt. Da die Dogmatik von Lipfius, wie er felbit 1) aus ber 10. Auflage von Safe's Rirdengeschichte (S. 636) mittheilt, "auf ber fich bescheibenden Grundlage Rants mit reli= giofer Energie über alle Barteiungen fich erhebt": fo barf man ihm boch nicht erst sagen, daß jene Unterscheidung ein epochemachen= ber Gebante ber fantischen Ethit ift. Interessanter noch ift, bag Lipfins felbit miber Willen auf Diefen Gebanken bingetrieben Muf unfere innere und angere Erfahrung beziehen fich bie Rategorien (S. 31); bas eracte Wiffen reicht nie und nirgends über bas Bebiet ber äußeren und inneren Erfahrung binaus (G. 614). Lipfing raumt alfo ein, bag er auch die Birklichfeit bes geistigen Lebens, welches ber Pfuchologie erschloffen ift, in ben Rategorien bentt, in welchen fich überhaupt bas theoretische Ertennen bewegt; er prätenbirt foggr, vermittelft biefer pinchologischen

<sup>1)</sup> a. a. D. 385.

Forschung zu eractem Wiffen von ben nicht räumlichen inneren Erlebniffen zu gelangen. Aber die Rategorien constituiren boch die Matur; fofern also auch bie pfnchifchen Ereigniffe in ihnen aufgefaßt werden, find sie, wenngleich ein Nichträumliches, boch sicher nichts llebernatürliches. Und wenn es ein eractes Wiffen vom geistigen Leben giebt, jo ift biefes infofern gewiß nicht von ber Ratur unterschieden; benn bag man vom Uebernatürlichen ein eractes Wiffen baben fonne, wird Lipfing ichmerlich behaupten wollen. 3d mußte nicht, mas bagegen einzuwenden mare, wenn Lipfing mit jo vielem Nachbruck forbert, man folle bie miffenschaftliche Aufgabe nicht abweisen, Die ethischen Erscheinungen aus benfelben Wefeten unferes Beifteslebens abzuleiten, wie alle übrigen pinchischen Erscheinungen. Die Doglichkeit einer folden Aufgabe ift in abstracto zuzugeben. Aber erftens möchte ihre Musführung bei bem unenblich complicirten Charafter biefer pfp= difchen Borgange auf folche Schwierigkeiten ftofen, baß fie es schwerlich zu einigermaßen gesicherter Erfenntniß bringt. Vor Allem aber - was hat man damit erreicht, wenn man die Nothwendigfeit begriffen zu haben glaubt, mit welcher bei ben methobisch beobachteten Eremplaren ber menichlichen Gattung aus einem Caufalgufammenhange pinchifcher Ereigniffe fogenannte "ethische Erscheinungen" bervortreten? Gang gewiß hat man boch nichts erreicht, was ben Menschen specifisch von ber Natur unterschiebe. was sich ba in ben beobachteten Eremplaren ber Menschheit ereianet hat, das hat man ja grundfählich in ben Beziehungen aufgefaßt, welche basselbe in bas unermegliche Geschehen verflechten, bas in bem einheitlichen Bewuftfein zu einem Naturzusammenhange ver= fnüpft wirb. Die auf folde Weise entbedte Gefetmäßigkeit ber geistigen Borgange ift nichts weiter als eine Abzweigung bes Natur= Rant1) fagt baber mit Recht, bag eine folche Ertenntnig auch bes sittlichen Lebens, in ihrer höchsten Bollenbung gebacht, ums bagu befähigen wurde, bas gufunftige Verhalten bes Denichen mit Gewifileit, wie eine Mond : ober Connenfinsterniß auszurechnen. Gine andere Betrachtungsweise wird erft eröffnet, wenn wir nach ber Geltung bes Sittlichen für ben Menfchen fragen. begnugen wir uns nicht mehr mit ber Ertenntniß, bag in ben beobachteten Exemplaren unferer Gattung fogenannte sittliche Ueber-

The

<sup>1) 8, 230,</sup> 

zeugungen vorhanden sind und sich auch als natürliche Broducte aus bem Rufammenhange bes vindischen Geschens recht wohl erflaren laffen. Unbefummert um die irgendwie erflarbare Berfunft folder Ueberzeugungen, fragen wir vielmehr, ob die Anerkennung bes Sittlichen bagu gebore, bamit ein ganger voller Menich gu Stande tomme, ob es eine Berfummerung ober nicht vielmehr eine Befreiung des Menschen bedeute, wenn er fich den fittlichen Forderungen entriebt. Hierauf giebt uns feine noch jo weit getricbene Ginficht in ben Caufalgufammenhang unferes geiftigen Lebens eine Untwort. Und befihalb haben wir, wenn wir uns unter bem Gefichtspunkte biefer Frage auffaffen, unferen Standpunkt jenfeits ber Natur genommen, beren Gefetmäßigkeit ja fchlechterbings nicht ausreicht, eine folde Frage zu beantworten. Ginen positiven Inhalt gewinnt bann freilich ber Begriff bes Uebernatürlichen erft burch bas Sittengejet, welches uns erkennen lagt, in welcher Form ber perfonliche Beift ein von bem Naturgufammenhange unabhängiges Leben in fich verwirklichen fann. Der Standpunkt aber, auf welchem ber Menich überhaupt versuchen tann, fich ber Ratur als ein von ihr Unterschiedener gegenüberzustellen, ift offenbar fein anderer, als ber ber perfonlichen Gewißbeit pon bem eigenen in fich bestimmten und abacichloffenen Dafein. Dagegen erreicht bie affectlofe theoretifche Erkenntniß ber Differeng, welche gwijchen ber pfnchijchen Bewegung und ber rammlichen obwaltet, nichts weiter als einen für unfer Erfennen vielleicht mausgleichbaren Unterschied innerhalb ber Natur felbft. Bierfür ift wiederum Lipfius felbst ein unverwerf= licher Zeuge, indem er a. a. D. 615 fagt: "Daß ber Menschengeist feine Burbe gegenüber ber Ratur nur burd bas religiofe Berbaltniß behaupten fann, beweift freilich eine ethisch-practische Nöthis gung für uns, die objective Realität diefes Berhältniffes gu feten". Wenn zugegeben wird, baf ber Menich feine Burbe gegenüber ber Natur nur burch bie Religion behaupten fann, fo ift offenbar auch gefagt, baß biefe Burbe nicht burch bie theoretische Auffassung jener Differeng zwischen bem räumlichen und bem psychischen Beichehen constatirt wirb. Ware bas Lettere moglich, fo brauchte boch ber Denfch nicht gur Religion gu flüchten, um fich bie Wurbe eines von ber Natur unterschiebenen Wefens zu fichern. biefe Burbe ftanbe ja bann als eine wißbare Thatfache fest. Aber Lipfing ermiebert vielleicht, Die Burbe bes Denichen gegenüber ber Natur fuche er nicht ichon barin, bag er ibn als Beift, als

Object ber Binchologie von ber Ratur untericheibe. Er febe viel= mehr jene Burbe erft in ber Unabhangigfeit bes Menichen von ber Ratur. Coviel ich feben fann, mare biefe Diftinction bas ein= gige Mittel, wodurch fich Lipfing por einem offenbaren Gelbstwider= fpruche murbe ichuten können. Aber eine folche Diftinction läßt fich nicht burchführen. Denn erft die Unabhängigkeit bes Menschen von ber Natur begründet auch einen Unterschied von berielben. Soweit er von ber Natur abhanat, ift er in bas unabsehliche Gebiet ber Bedfelwirfung miteingurechnen, welches wir eben Natur nennen. Bon ihr unterscheibet er sich nur baburch, daß er sich eines Inhaltes bewußt ift, ber aller Bestimmtheit burch fie entzogen ift. Ein folder Inhalt aber läßt fich nicht empirisch mahrnehmen. Bohl aber wird er behauptet in der verfönlichen Neberzeugung auf Geheiß bes Gelbstgefühls; und er wird wirklich gebacht in ber 3bee ber Berjonlichkeit, welche bas Sittengeset mit fich führt. Der Menich unterscheibet sich wirklich von ber Natur in berjenigen Selbitbeurtheilung, melde burch bas Sittengefet porgeichrieben wirb. Da Livfius an Diefer Ertenntniß porbeigeht und Die Deinung festhält, ben Begriff bes Uebernatürlichen burch ben Gegenfat bes räumlich Ausgebehnten erläutern zu können, so macht er es sich un= möglich, die Zusammengehörigkeit bes Sittlichen mit ber begriffsmäßig pollendeten Religion zu versteben. Der bei Rant porliegenbe Supranaturalismus bagegen gewährt die Ginficht in biefen Rufammenhana.

Damit ift auch die Frage erledigt, ob die Religion ihrem Begriffe nach die Lösung eines Räthsels bedeute, welches nur für den sittlich bestimmten Menschengeist vorhanden sei. Lipsius glaubt, im Unterschiede von Ritschl, diese Frage verneinen zu müssen. Er will zwar ebenfalls in der Religion die Befriedigung eines practischen Bedürsnisse des Menschengeistes erkennen, welches sich aus dem Contraste zwischen seiner Abhängigkeit von der Welt und seinem Streben nach Selbstbehauptung gegenüber der Naturgewalt nothwendig ergiebt. Aber er meint, diese Selbstbehauptung erscheine doch nur auf der höchsten Entwickelungsstuse der Religion, und auch da nur "vornehmlich", als Streben des Menschen nach Ersüllung seines sittlichen Selbstzwecks; auf den niederen Stusen der Religion dagegen werde gar nicht daran gedacht, in das Selbst, welches in der Religion sich zu behaupten suche, den sittlichen Selbstzweck des

Menschen mitaufzunehmen 1). Sieran ift vor Allem zu beanstanden. daß auch im Christenthum die religioje Selbstbehauptung bes Den= ichen nur vornehmlich feinen fittlichen Gelbstzwed zum Inhalt haben Es ift boch unmöglich, bag ein Chrift wollen könnte, burch feinen Gott etwas Anderes zu fein, als er nach bem Willen feines Gottes fein foll. Dann ware bas Chriftenthum lediglich burch gu= fällige Merkmale von ben niederen Religionen unterschieden, in welchen bas Sittliche nur als die über ben Menfchen verhängte Bedingung gnerkannt wird, die erfüllt werden muß, damit ihm ein But gang anderen Inhalts gur Befriedigung feines Begehrens verlieben werden fonne. Kur bas Berhalten bes Chriften ift es boch wohl darafteristisch, bag er alle bie felbstischen Zwecke, welche aus bem Rabmen ber Berfonlichkeit, Die an biefer Stelle, in biefem Bernfe nach Gottes Willen verwirklicht werben foll, beraustreten, in ernstem Streben zu unterbruden fucht. Sofern fich die Obiccte feines Begehrens nicht als die concrete Ausgestaltung biefer Berfonlichkeit verfteben laffen, muß fich ber Chrift biefelben aus ber Lust bes Kleisches erklären, von ber er erlöft fein will. trauenspolle Singabe an unferen Gott ift und nur moglich, wenn bie burch ihn repräsentirte fittliche Autorität nicht bloß vereinzelte brobende Forberungen in unfere Seele wirft, sondern wenn sich uns ber Inhalt bes forbernben Gotteswillens als ein Ganges bar= stellt, bas uns innerlich lockt und reigt, als bas von uns anerkannte bochfte But. Allerdings find bie specififch religiofen Erfahrungen feineswegs als die felbstverständliche Folge ber richtigen sittlichen Befinnung zu benten. Es läßt fich weber bas fittliche Bewußtfein aus ber Religion, noch biefe aus jenem ableiten. Aber trot biefer relativen Unabhängigkeit beiber von einander, ift die Religion boch nur bann gegen einen inneren Biberfpruch, an bem fie zu Grunde geben muß, gefichert, wenn fie bem fittlich beftimmten Gelbft ent= fpricht. Denn es ift boch unmöglich, daß ber Menich ben religiöfen Glauben bege, er fei burch Gott ber Abhangigfeit von ber Welt enthoben, wenn nicht biefe religiofe Gelbitbeurtheilung mit ber ent= iprechenden fittlichen Bestimmtheit, welche er in feiner Gewalt bat, Bufammentrifft. Ift dieß nicht ber Fall, fucht ber Menich bie Forberung bes Gefetes, bas ihn zur Freiheit aufruft, zu umgeben, fo fehlt auch bem religiöfen Erlebniß bie innere Wahrheit. Run fagt

<sup>1)</sup> a. a. D. 18.

freilich Lipfing, iene Freiheit von der Belt fei erft die Folge des eigentlichen religiöfen Borganges. Diefer felbit babe feinen Inhalt in bem Gefühl ber unmittelbaren Gegenwart bes Geiftes Gottes im frommen Subject; es banble fich in ber Religion in erfter Linie um Anerkennung eines persönlichen Berbaltniffes bes Menschen zu Gott und erft abgeleiteter Weise um fein bierdurch bedingtes Berhältnift gur Welt (a. a. D. S. 16-17). Hieraus foll fich ergeben. baß basjenige, was man bie muftifche Seite in ber Religion ober bas religioje Mufterium nennen konne, die Sauptfache in ihr fei. Lipfins findet merkwürdigermeife in biefer Bervorhebung ber unftischen Seite an ber Religion feinen specifischen Borgug por Ritidil, und wird besmegen von Dorner belobt. Aber einen Borgug por Ritich [ founte man barin boch nur feben, wenn biefer es auch für die Aufgabe bes Dogmatifers bielte, bas gebeimnifvolle Duntel ber Gefühlszustände, welche die fubjective Aneignung ber religiöfen Weltanichauung begleiten, in ber andeutenden Rebeweife zu bezeichnen, welche ben Zwecken ber Erbauma bient. Wenn man als Dogmatiker fich auf die Erörterung besjenigen an ber Religion beidränkt, mas in ber Form mittheilbarer Borftellung fich erfaffen läßt und beghalb geeignet ift, die Gemeinsamkeit bes religiösen Lebens in einer Rirche zu vermitteln: fo leugnet man beschalb boch nicht, daß die Wirklichkeit ber Religion im Subject fich ichlieflich im Unaussprechlichen verliert. Bielleicht möchten aber boch in ber driftlichen Gemeinde recht Biele ber Anficht fein, bag es nicht mobl= gethan ift, bas Reben von biefen Gebeimniffen auf ben Darkt bes Lebens zu bringen, ein Lehrbuch ber Dogmatik bamit zu füllen, bas mit einer miffenschaftlichen Begründung ber religiöfen Weltanschauung sich an ben Berftand wendet und wenden foll. Es ift wohl ein gesunder Tact, der verlett wird, wenn fich die weichen Tone einer bewußten Gefühligkeit in bas Geräusch einer Arbeit mengen, welche die Erfenntnift erweitern will. Aber auch abgesehen hiervon icheint mir ein bodift bebentliches Diifverftandniß in ber Urt zu liegen, wie Lipfins in die bogmatische Erörterung bie Befühle hineinzieht, die ihrer Natur nach fich ber Sprache ber Borftellung nicht fügen wollen. Jene Gefühle find als religiöse nur baran zu erkennen, baß sie sich an eine bestimmte Art religiöser Selbstbeurtheilung und Weltanichaumg anfnüpfen. deutlichen Ausbrucks fähigen Vorstellungen, in welchen fich biefe Runctionen vollziehen, geben ben religiöfen Gefühlen ihre eigenthumliche Karbung; ohne diefe concrete Bestimmtheit find die letteren überhaupt nicht vorhanden. Wenn man fie alfo, wie Lipfing, aus biefem Zusammenhange berauslöft, und fie fo für bas Wefentliche in ber Religion erklärt, fo benkt man ein unwirkliches Abstractum. Ein perfonliches Berhältniß bes Menfchen zu Gott foll nach Lipfins bie Sauptsache in ber Religion fein; bas Berhältnift bes Menichen gur Welt foll erft abgeleiteter Beife in Betracht fommen. undefinirbare Anhalt jenes perfonlichen Berhältniffes gu Gott foll bas religioje Mufterium ausmachen, in beffen Stille bie Rufammenbange bes Menichen mit ber Welt nicht bineinreichen. die sittliche Gesinnung foll auf dieß innerste Leben der Seele keinen Ginfluß ausüben, welches vielmehr für fie felbit die eigentliche Quelle ihrer Rraft fei. Aber bei biefer Borftellung von ber Reli= gion trachtet man einem leeren Abstractum nach, welches auf nieberen Stufen ber Religion mohl auch erstrebt wirb, welches aber weit ablicat von ber Besonnenheit, Die bas Chriftenthum darakterifirt. Wenn ber Menich gu Gott in einem verfonlichen Berbaltnif fteht, fo liegt barin allerdings etwas, was, als bas Individuellfte, nicht unmittelbar zum Ausdruck kommen kann. Aber biefe Innerlichkeit ber subjectiven Religion ift beschalb nichts für sich Wirt-Sie ift in jedem Falle nur die Art und Beife, wie das von der Gottesidee erleuchtete und geleitete Menschenleben vom Subject genoffen wird. Sie ift bie Tiefe perfonlichen Lebens, in welche ber Zusammenhang religios bestimmter Vorstellungen fchließ: lich einmunden muß, wenn bie letteren nicht bloß ben Berftand beichäftigen, sonbern bie mittheilbaren Formen wirklicher Frommig= teit fein follen. Aber wenn man biefe Bufammenhänge von Borstellungen, in welchen fich bas Menschenleben bewegt, hinweg beutt, so nimmt man auch jenem Innersten der Religion seinen concreten Inhalt. Es ift boch ber Dienich, ber ju Gott in einem perfonlichen Verhältniß fteht. Der Mensch aber macht nur in einer eigen= thumlichen Stellung zur Welt die Erfahrung von feinem Dafein. Also stellt eine Frommigkeit, welche in ber Abstraction von der Welt verwirklicht werden foll, bem Menschen die Aufgabe, fich feines menschlichen Daseins zu entäußern. Allerdings ift dieß von jeher das Abeal der Muftit gemejen. Aber im Chriftenthum hat die Ueberschwänglichkeit, welche in ber Erhebung zu Gott alle concrete Bestimmtheit bes eigenen Dafeins abzulegen meint, ebensowenig ein Recht, als die monchische Weltflucht. Sier ift vielmehr die Aufgabe, baß man grabe in bem unveräußerlichen Inhalt feines Lebens nich von Gott bestimmen laffe. Defhalb hat bas Bewuftfein, pon Gott abzuhangen und mit ihm in lebendigem Bertehr zu fteben. bei bem Chriften nothwendig ben Inhalt, bag feine Stellung gur Welt eine Gestalt gewinne, welche ohne Gott nicht möglich mare. Diese Modification ber Weltstellung ift nicht bie Folge, sonbern ber Inhalt ber religiöfen Erfahrung. Wenn biefe Erfahrung mit biefem concreten Anhalt pon gestaltlofen Gefühlen ummogt mirb, fo ift es bod eine Täufdung, in biefen Erregungen, welche einen mächtigen äfthetischen Gindrud, überhaupt jedes tiefere Ergriffensein ber Berfon ebenso begleiten, bas Wefentliche ber Religion zu feben. Dacht aber iene Modification ber Weltstellung bes Menschen, feine innere Erhebung über bie Welt burch Gott, die religiofe Erfahrung felbst aus, fo gehört auch ju ihr, wenn ihr nicht die innere Wahrheit fehlen foll, die sittliche Bestimmtheit ber Gefinnung, welche ben Menichen zur Freiheit von ber Belt qualificirt. Wenn bagegen hervorgehoben wird, daß boch die innere Singabe an die Liebe und Fürforge Gottes etwas Gelbständiges und von bem Entichluffe gu fittlichem Bandeln Berichiedenes fei, fo hat diefer Ginmand nur ein icheinbares Recht. Weniaftens für ben Chriften bat ja boch ber Gebante Gottes vor Allem ben Inhalt, bag ber Wille bes in Jejus anschaulichen Gottesreiches die miderftandslofe Dacht über Die Naturwelt ift. Ihm füllt ber Gebanke Gottes nicht anders bie Seele als in ber Gewifiheit, baf bie Naturmachte, von benen er scheinbar zwecklos beherricht wird, bagu bienen muffen, ihn in bie pont Erlofer gewollte Gemeinschaft hineinzuziehen. Ift nun nicht bas natürliche egoistische Gelbit, sondern nur ber sittliche Geift im Stande, in biefer Gemeinschaft bes Reiches Gottes fein bochftes But zu erkennen, fo tann man fich ben driftlichen Gottesgebanken nur in einem Busammenhange fittlicher Ibeen vergegenwärtigen und ben driftlichen Glauben an Gott nur in fittlicher Gefinnung vollziehen. Wenn Ritichl barauf bringt, baß man biefe Begiehungen, in welchen die chriftliche Gottesidee wirksam wird, beachte, fo will er ihr felbft nur ihren concreten Inhalt mahren, bamit man die religiose Erfahrung, soweit fie überhaupt in die Borftellung eingeht und ber bogmatischen Grörterung zugänglich ift, in ihrer Bollftanbigkeit auffaffe. Daß baneben bas Individuellfte an bem religiösen Erlebnig ein Unaussprechliches fei, wird nicht geleugnet; wohl aber wird behauptet, bag man biefes nicht, wie

Lipfius und, wie es icheint, auch Dorner meint, für fich befiten fonne, indem man von jenem concreten vorstellbaren Inhalte abftrabirt. Dan gewinnt jenes nur, indem man biefen Inhalt fich verfönlich aneignet. Und bas tann man nur als fittliche Berfon, wenn fonft unfer Gott fich in Jefus als bie Macht bes Sittlichguten über bie Welt offenbart bat. Aber in bem Ginen Buntte icheint boch Lipfius Recht zu behalten, bag Ritfchl's Definition ber Religion, fie lofe bem fittlichen Menschengeifte bas Rathfel feiner Weltstellung auf, zu eng fei, weil birect nach bem Christenthum Damit ift Lipfius gang einverstanden, baß bie Religion immer auf eine practische Nöthigung bes Menschengeistes, fich über feine Naturbestimmtheit zu erheben, gurudweise und baf fie ebenbeghalb mit einem Gefühle für ben überlegenen Werth bes menfch= lichen Dafeins gegenüber ber Natur in Correspondens fteben muffe. Aber es ideint ihm nicht richtig, wenn man bieß Gefühl bes Meniden für feine Burbe, welches allerdings in aller Religion lebendig fei, mit ber Anerkennung einer fittlichen Ordnung, ber er fich unterworfen miffe, in Berbindung bringen wolle. Die nieberen Religionen machen ihm ben Gindruck, als handle es fich babei ledialich um bas perionliche Wohl bes Menichen, ohne baß biefes Bohl an die Aufrechterhaltung einer fittlichen Ordnung, welche auf ben Willen bes Menichen rechnet, gefnüpft murbe. Indeffen ift boch flar, bak, wenn bas Lettere nicht ftattfindet, auch von einer Erhebung bes Meniden über feine Naturbestimmtheit nicht gerebet werben tann. Wenn also jenes historische Urtheil über die niederen Stufen ber Religion ben auf benfelben wirtfamen Motiven vollständig gerecht murbe, fo febe ich nicht ein, weßhalb man bei ihnen überhaupt noch von Religion reben will und nicht vielmehr von Aberglanben, ben die durch finnliche Lufte befruchtete Phantafie ge-Bei bem Menfchen, bem wir wirkliche Religion querboren hat. tennen, muffen wir auch die Fähigkeit vorausjegen, von feinen burch bie Verhältniffe bedingten Buftanden feinen sittlichen Charafter au unterscheiben, ber ihm nicht gegeben ist, sondern den er selbst in feinem Sandeln burch die Befolgung unbedingter Gefete verwirtlichen foll. Ohne diese geistige Freiheit ift auch die vermeintliche Religion nichts weiter als ein Gewebe von Stimmungen und Ginbilbungen, meldes grabe bie Berrichaft ber Ratur über ben Den= schen bocumentirt. Der Begriff ber Religion ift nicht bie Abstraction von allen ben Ericheinungen, welche im Leben ber Menfchheit gur Religion gerechnet werben, fondern er ift ber Ausbruck berjenigen Einsicht in bas Wefen ber Religion, welche uns burch bas Chriften= thum gewährt wird, wenn wir nicht nur bas, worin es mit ben übrigen Religionen zusammentrifft, sonbern auch bas, moburch es fie überraat, ermeffen. Es ift freilich richtig, baf man bie Arten pergleichen muß, um ben richtigen Gattungsbegriff ber Religion gu finden. Auf ber andern Seite ift ebenfo außer Zweifel, baf niemand biefen Begriff entbeden wird, ber nicht burch perfonliche Un= theilnahme jum Berftanbniß ber Coche bisponirt ift. perfonlich innerhalb bes Chriftenthums Stellung nehmen, um gu bem richtigen Allgemeinbegriffe ber Religion zu gelangen. Denn in bemfelben wird niemals nur bas Gemeinfame einer Summe gleichwerthiger Thatsachen formulirt; sondern man hat an ihm immer zugleich bas Refultat eines Werthurtheils, nach welchem bie Beobachtungen geordnet find. Erft burch biefen Begriff werden wir überhaupt in ben Stand gefett, niebere Stufen ber Religion von ber volltommenen zu unterscheiben. Wenn wir alfo von ber Reli= gion fagen, baf fie bem fittlichen Menschengeiste bas Rathfel feiner Weltstellung auflose, so meinen wir bamit nicht, bag biefer ihr Begriff auf ber Stufe ber Naturreligion erreicht merbe; aber mir werben ben Borftellungen, welche bafelbit bie Stelle ber religiöfen Weltanichauung einnehmen, boch nur insoweit einen religiösen Charatter vindiciren, als wir die Energie bes Gelbstgefühls, fraft beffen bas menfchliche Streben als Schluffel zur Erflärung bes Weltlaufs gehandhabt wird, auch bier auf ein Bewuftfein von ber fittlichen Burbe bes Menfchen gurudführen. Wenn man bagegen ben Begriff ber Religion fo bilbet, wie Lipfing es forbert, fo verliert man in Wahrheit über ber vermeintlichen Ginficht in bas Leben ber nieberen Religionen bas Wefen ber Religion felbst aus ben Augen.

Somit läßt sich von ber Religion aus erweisen, daß die ihr eigenthümslichen Vorstellungen, um in sich vollendet zu sein, der Beziehung auf ein sittlich bestimmtes Subject bedürsen. In demzienigen, was das sittliche Bewußtsein der Religion leistet, gelangt diese selbst erst zu ihrer begriffsmäßigen Vollendung. Es wird sich nun fragen, ob auch das sittliche Bewußtsein in einer solchen Beziehung zur Religion sieht, daß es ohne dieselbe nicht vollständig gebacht werden kann.

Dagegen spricht zunächst, bag bas Sittengeset seine Geltung unabhängig von aller religiösen Weltanschauung behauptet. Durch

melde historischen Vermittlungen wir auch immer zur Anerkennung besselben gelangt sein mogen, bas ift boch ficher, bag es, einmal gebacht, uns von ber Reflexion auf biefe Vermittlungen emancipirt. Mit ber Anerkennung bes Sittengefetes ermachen mir gur Berfonlichfeit. Denn ein insichgeschloffenes, von ber Natur unterschiebenes Innenleben ber Berion ftellen wir uns nur por, indem wir uns als Endamed erfaffen. Daß bie Berfon als Endamed gefchatt werben muß, ift aber nur ein anderer Ausbrud bes Gebankens, baß ihr Wille Subject eines unbebingten Gefetes ift. Daburch, baß bas Sittengefes bem Menichen bie Burbe feiner Berfonlichfeit enthüllt, ichutt es fich felbft vor bem Berfuche, für feine Geltung nach Grunden, die außer ibm felbst liegen möchten, zu forichen. Ber hierauf ausgeht, wird burch bas Sittengefet felbft baran er= innert, bag er fich feiner verfonlichen Burbe begiebt und fich gu ben Sachen, die niemals nur Zwed, fonbern immer zugleich Mittel find, erniedrigt, indem er barauf verzichtet, fich ale Subject bes unbedingten Gefetes, als autonomes Befen zu benten. Die Autonomie bes Willens, welche fich als Inhalt bes Sittengefetes berausgestellt bat, lagt erkennen, bag bas Angeben bes letteren nicht burch bie Berufung auf Gott als ben Gesetgeber begründet merben barf. Dan entzieht fich feiner Anerkennung, indem man es für nöthig halt, biefelbe ju motiviren. "Die bobe Bebeutung ber Rantischen Philosophie liegt mefentlich auch mit barin, bag burch fie zu flarem miffenschaftlichen Bewußtsein gebracht worden ift, baß die Beltung bes moralifden Gefetes auch unabhängig vom Glauben an Gott feststeht"1). Wenn baber bas sittliche Bewußt= bein zu feiner eigenen Erganzung ben religiöfen Glauben forbert, fo muß biefe Forberung anders motivirt werben. Um die Geltung bes Sittengesetes festzustellen, bedarf es beffen nicht.

Den Weg, welchen Rothe einschlägt, werben wir freilich auch nicht mahlen burfen. Er meint nämlich die zugestandene Selbstandigteit des Moralischguten durch die Bemerkung wieder einschränken zu mussen, sie sei nur für das Individuum zuzugeben, und auch

<sup>&</sup>quot;) Rothe, Sthit 2. Auft. 1, 391. Bergl. auch bie von Rothe angeführten Borte Schelling's (Ginl. in die Phil. ber Mythol. S. B. II. 1, 572): "In Kants wiffenfchaftlichem und fittlichem Charafter ift die behauptete Autonomie ber Bernunft, b. b. die Unabhängigteit bes moralischen Gesebes von Gott einer ber tiefften und, was auch seichte halbwiffer bagegen vorbringen mögen, vergebrungswertheiten Ange".

für biefes nur hypothetisch, b. b. unter gewiffen Berhaltniffen. "Wenn man nämlich auch noch fo rückhaltlos zugesteht, daß aus ber richtigen Ibee bes Menschen für fich allein, ohne Ruhulfenahme ber 3bee Gottes, die 3bee, und zwar die richtige 3bee bes Moralischauten abgeleitet werben fonne: jo erhebt sich nun erft die große Frage, wie man fich benn biefer richtigen Ibee bes Den= ichen versichern fonne, die jenes Bewußtsein stillschweigend als ohne meiteres vorhanden voraussett, und namentlich, ob biefelbe benn gegeben fein konne, mahrend bie richtige Ibee Gottes ober gar bie Ibee Gottes überhaupt fehlt". Das Lettere meint nun Rothe, wenn die Frage in diefer Allgemeinheit gestellt wird, verneinen zu muffen, und zwar ebenfo auf Grund ber Erfahrung, wie aus ber Ratur ber Sache beraus. Wenn man bagegen fragt, ob ber Gin= gelne, ohne fich für feine Berfon im Befit ber richtigen Ibee Gottes, ja wohl fogar überhaupt ber 3bee Gottes zu befinden, gleichwohl die richtige Idee des Menschen in fich tragen und unter ihrer Wirksamkeit steben könne, fo foll dieß bedingungsweife bejaht werben. "Rämlich fur ben Kall, wenn in bem Gangen bes Gemeinlebens, welchem er angehört, die richtige Gottesibee vorbanden ift und bestimmend waltet" (a. a. D. 392). Die Autonomie bes Willens, die Gelbständigkeit bes sittlichen Gefetes, ift alfo nach Rothe in Babrheit nur eine icheinbare Ausnahme von ber Regel, baß die richtige Ibee bes Moralischauten an die richtige Ibee Gottes gefnüpft ift. Wo bie Unabhangigfeit bes richtig erfaßten Sitten= gefetes behauptet wird, ba foll bieß nur barin feinen Grund haben, baß ein Einzelner jenen ber Ratur ber Cache nach nothwendigen Rusammenhang mit ber Gottesibee, welche die ihn umschließende Gemeinschaft burdmaltet, in zufälliger Beschränktheit überfieht. Die Selbständigkeit bes Sittengefeges wird baber von Rothe nur als zufällige Ausnahme von ber Regel anerkannt, und die Geltung besfelben in Bahrheit auf die, wenn auch unbewußt wirkende Dacht ber Gottesibee gegründet. Daß er bamit ben fantischen Gebanken nicht getroffen hat, unterliegt keinem Zweifel. Er hat die Frage auf ein gang anderes Gebiet hinübergefvielt, als auf welchem fie von Rant gehalten wird. Rothe benkt an die Bedingungen, unter welchen ber empirische Menich gur Sittlichkeit gelangt. Und er glaubt, mas bieg anbetrifft, annehmen zu muffen, bag fich ein volltommenes Berftandniß bes Sittlichauten nur im Ausammenhange mit religiösem Glauben erzeugen tamn. Die Entscheibung, ob er

damit Recht habe, behalten wir und noch vor. Aber erstens ift ber Grund, ben er bafur bereit bat, nicht probehaltig. Denn bas möchte gwar wohl guzugeben fein, bag bie richtige Ibee ber Menfch= beit fich nur im Aufammenhange einer religiöfen Weltanschauung behaupten fonne; nicht aber, bag bas Sittengefet ober bas Mora= lischaute aus jener Ibee erft abgeleitet werbe. Es verhalt fich vielmehr grabe umgefehrt. Wie bas Sittengefet ber Erfenntniggrund ber Berfonlichkeit ift, fo entbedt es uns auch bie Denfcheit, indem es uns die Menschen, in beren Berfehr wir hineingestellt find, nicht als eine Bielheit brauchbarer Sachen anschauen lehrt, fonbern als ein Reich ber Zwede. Zweitens aber ift es ja für ben fantischen Gebanken ber Autonomie gang gleichgültig, wie in uns Menschen Sittlidfeit ju Stande fommt. Er wird nicht burch die erfahrungs= mäßige Thatfache wiberlegt, daß ber Menich nur in einem Gemeinleben, für beffen Befteben auch bie Berrichaft ber Gottesibee nothwendig fein mag, ju fittlicher Freiheit gelangt. Denn nur barauf fommt es Rant an, baß bas Sittengefet, wenn einmal gebacht, fich von keiner vor ihm geltenben Bahrheit abhängig machen lagt, und baß fein Denfch, er mag im Uebrigen über fich felbft urtheilen, wie er wolle, fich bem Sittengesete wirklich unterwerfen fann, wenn er basselbe nicht als bas eigne Gefet feines Willens, fich felbit alfo als autonomes Wefen benft.

Der Uebergang von bem sittlichen Bewußtsein gur Religion läßt fich nicht bewerfftelligen, wenn es fich allein um die Geltung bes Sittengesetes handelt. Denn biefes fteht für fich felbft feft. Die Begrundung ber Sthit mirb geleiftet ohne alle Rucficht auf bie Religion. Dagegen geht die Entfaltung ber Ethif nur von Statten in Berbindung mit einer religiöfen Unschauung ber Belt. Denn die mirkliche Sittlichkeit bes Menfchen, welche bier gur vollen Darftellung tommen foll, ift von Urtheilen über die Welt begleitet, welche religiöfer Art find. Gie ruft nicht etwa die Religion als ein willfommenes Förberungsmittel herbei, fondern fie hat von Un= fang an ihre eigene Wirklichfeit im Zusammenhange mit ihr. Deßhalb ift nicht bie Forberung einer Sittlichfeit, welche auch in ber Jolirung von der Religion in fich vollständig ware, ber Gefichtspuntt, ber uns hier auf die Religion führen foll. Sondern die Wirklichkeit menschlicher Sittlichkeit felbst wird uns erkennen laffen, daß fie fich in bem Rahmen religiöfer Heberzeugung bewegt, beren gefehmäßige Gestaltung, burd welche eine Biffenichaft von ber Religion möglich wirb, eben aus biefer ihrer Bebeutung erwächst, daß sie die Lebensbedingung der sittlichen Person ist.

Die Begrundung bes Sittengesetes besteht in bem Nachweis feines allgemeinften Inhalts, daß ber Menich 3med an fich felbft, von ber Natur unterschiedene Berfonlichkeit fein foll. Freie unab= hängige Perfon ift man nur, fofern man weiß, baß fich in bem eigenen Wollen ein unbedingtes Gefet vollzieht. Gin folches Gefet bes Wollens, welches an bem Subject besselben die Perfonlichkeit constituirt, ift bas Sittengeset. Damit ift aber bas lettere feines= wegs ichon für uns Menichen fo bestimmt, bag wir unsere eigenen Willensbestimmungen barunter subsumiren könnten. Sätte ber Mensch bas Ibeal ber Personlichkeit erreicht, so besäße er bamit auch den Inhalt bes Sittengesetes, bas Spftem von Willensbeftimmungen, in welchen fich jenes 3beal ausbrückt. Aber biefe Art von freier Production bes Sittlichen ift bem Menschen verfagt. Denn er ift nicht Perfönlichkeit, fondern foll es werden. Defihalb lernen wir den Inhalt bes Sittengesetes nur baburch fennen, daß fich basselbe als die organisirende Rraft ber Bebingungen bewährt, unter welchen fich unfer Dafein zur Perfonlichkeit aufschließt.

Run find es offenbar zwei Beziehungen, in welchen ber Menich fteben muß, um jum vernünftigen Wefen, welches in bem Bufammentreffen feines Gelbftfeinwollens mit bem Denten bie Unlage gur Berfonlichkeit befitt, ju ermachen: Die Begiehung gur Natur und zu anderen vernünftigen Wefen berfelben Art. 2Bas ben burch bie förperliche Organisation vermittelten Zusammenhang mit ber Natur betrifft, fo ift es flar, bag berfelbe vorhanden fein muß, um uns ju vernünftiger Thatigfeit zu befähigen. Mit Rudficht barauf gewinnt bas Sittengeset ben Inhalt, bag ber Menich bie natürlichen Berhältniffe, in welchen er eriftirt, auch im fittlichen Sanbeln als ein Moment bes Wirklichen, welches zur Berfonlichfeit erhoben werben foll, anerkenne. Inbem- fich bas Sittengefet an ben Menschen wendet, stellt es ihm allerdings einen Zwed auf, ber jenseits seiner empirischen Situation liegt und nicht einmal von biefer aus als ber Bereinigungspunft ihrer verichiebenen Beziehungen begriffen werben fann. Aber ba boch bas Sittengefet für ben Menichen gelten will, jo foll auch bas volle Dafein besfelben für ben fittlichen Endzweck gewonnen werben. Mur bas foll an ibm verschwinden, mas ber sittlichen Aufgabe ber Berfonlichkeit wiberfpricht. Das ift aber nicht bie Natur felbft, bie gu ber Wirklichkeit bes Menschen gehört, sonst könnte das Sittengeset überhaupt nicht an ihn ergehen; sondern das zu Ueberwindende ist die dem sittlichen Endzweck nicht entsprechende Art, wie der Mensch die natürlichen Bedingungen seiner Spistenz verwerthet. Und die Forderung des Sittengesetzes geht also dahin, daß der Mensch die natürlichen Vershältnisse, in denen er lebt, zu Mitteln für die Realisirung der Perssönlichseit gestalten soll.

Inbeffen bamit ift gunachft für bie Entfaltung bes Sittenge= setzes noch wenig gethan. Denn ber eigentliche Inhalt besselben, bie Berfonlichteit, wird baburch nicht naber bestimmt. Das leere Schema ber letteren murbe uns aber nicht bagu befähigen, in die verworrenen Relationen bes Menschen gur Natur Licht und Ordnung zu bringen. Gine Raberbestimmung bes Begriffs ber Berfonlichfeit erfolgt nun, wenn wir barauf eingeben, bag ber Denich nur im Bufammenhange mit anderen vernünftigen Wefen derfelben Art wirklich ift. Denn baraus ergiebt fich fur bas unbedingte Bejet bes Willens, daß ber Menfch basfelbe benten muß als allge= meingültig in bem Ginne, bag er bie Beltung besfelben auf Alle, in beren vernünftigem Wollen er fich felbst wiebererkennen könnte, ausbehnt. Der Berkehr mit anderen Dleufden ift fur die menich= liche Bernunftthätigkeit ebenfo Eriftenzbedingung, wie der Berkehr mit ber Ratur. Aber mabrend wir bie Ratur als Mittel fur ben fittlichen Endzwed beherrichen follen, fo erreicht bagegen unfer Berhalten zu ben Denfchen burch bie Forberung, in bem Bertehr mit ihnen nach bemfelben Gefichtspunkte zu verfahren, nicht feine voll= ständige sittliche Regelung. Denn die Gleichartigkeit ber geistigen Musftattung, in welcher ber einzelne Menich die Stimme bes Sittengefetes vernimmt, zeichnet für fein fittliches Urtheil auch die anderen Menschen als Zwede an fich felbst aus, b. h. als Etwas, bas nicht bloß als Mittel gebraucht werben barf. Der Menich foll fich in ber Unterwerfung unter bas Sittengefet als Endzwed benten. Aber burch biese sittliche Erkenntniß werben bie anderen gleichartigen Befen nicht lediglich ju Mitteln herabgewurdigt. Conbern ba für fie basselbe Gefet gilt, fo werden fie ebenso auf die Bobe des Endzweds erhoben. Als Inhalt ber sittlichen Forberung ergiebt sich baher, daß man nicht nur in sich felbst, sondern auch in den anderen Menschen die Berfonlichkeit, ben Endzwed zu achten habe. aber nur jo möglich, bag man in ben eigenen Endzwed ben ber Anderen mitaufgenommen benkt und umgekehrt. Indem wir nun

ber Aufforderung folgen, die Menichen als burch biefes Bechfelverhältniß von Mittel und Zwed mit einander verbunden vorzustellen, fo gewinnt für uns basjenige, mas burch bas Sittengefet wirklich werben foll, eine neue Geftalt. Durch jenes Bechfelverhaltnig "ent= springt eine sustematische Verbindung vernünftiger Wefen burch gemeinschaftliche objective Gefete, b. i. ein Reich, welches, weil biefe Gefete eben bie Beziehung biefer Befen auf einander, als 3mede und Mittel, gur Absicht haben, ein Reich ber Zwecke (freilich nur ein 3beal) heißen fann"1). Das unbedingte Gefet bes Wollens, welches ber Perfon bie Grenze für ihr Denken und bamit ben Grund ihrer Gelbstgewißheit gemährt, bat für ben Denichen ben Inhalt, daß es die inneren Beziehungen in einem Reiche ber Zwecke In bem Bewußtfein bes Sittengefetes weiß ber Denich sich als Glied in das Ganze einer Gemeinschaft freier persönlicher Beifter eingefügt. Das ift Die nabere Bestimmung bes Begriffs ber Perfönlichkeit, welche wir fo eben in Aussicht nahmen. Freilich tritt nicht überall, wo wir in ber Anerkennung imbedingter Forderungen für bas Wollen die Berjon fich abichließen und fittliches Leben fich regen feben ober ju feben meinen, biefe Ginficht bervor. Es gehört ein entwickeltes Gemeinschaftsleben und noch mehr bagu, um fie zu zeitigen. Sat fie boch noch jest, nachdem langit bie Bebingungen ihrer geschichtlichen Verwirklichung gegeben find, mit bem Borurtheil zu fampfen, als bebeute bie ifolirte Bollfommenheit bes ftoischen Beifen etwas Soberes als bie bienende Singabe an bas Bange, in beffen Leben ber Gingelne feine eigene perfonliche Bollenbing erreicht. In Diefem Bornrtheil ftedt ein Mangel an Bahrhaftigfeit gegenüber ben gegebenen Bedingungen bes Menschenda= feins. Entsteht geiftiges Leben in bem Ginzelnen nur fo, bag er als empfangendes und mittheilendes Glied an einer menschlichen Semeinschaft erwächft, fo gelangt auch fein perfonliches Denfen nur bann zu einem wirklichen Abichluß, wenn ber Inhalt bes Sittengefetes jener unveräußerlichen Bedingung des Gelbstfeins Rechnung Geschieht bieß nicht, wie bei bem ftoischen 3beal, fo wird bem Ginzelnen zwar ber Schein größerer Selbständigkeit verlieben; aber die nicht zu tilgende factische Abhängkeit von den Anderen tritt bann, ba fie nicht fittlich verklärt ift, um fo empfindlicher als ein Bemunif ber erftrebten sittlichen Autarfie hervor. Die infte-

<sup>1)</sup> Rant 8, 63.

matische Berbindung perfonlicher Beifter, in welcher ber Ginzelne ebenso Zweck wie Mittel ift, bilbet für ben Menschen bie concrete Form, in welcher er ben Bebanten feiner Autonomie erreicht. Denn auf bie lettere verzichten wir nicht, wenn wir in ber fittlichen Bollenbung ber Menfcheit unfere eigene fuchen; fonbern ihr Bebanke bewährt fich vielmehr als gestaltenbe Rraft an ben gegebenen Bedingungen unferes perfoulichen Lebens, indem jenes Ibcal eines Reiches ber Zwede entworfen wird. Ergeht bas Sittengeset an uns Deufchen, und erkennen wir in biefem unbegreiflichen Factum unferes perfonlichen Dentens ben Bebel ber uns als Berfonen über bie Sachen erhebt, fo verlangt es ber Ernft biefer Thatfache, bag wir bas Sittengefet auch als bas zu verfteben fuchen, mas es fein will, die bestimmende Macht über uns in absolutem Sinne, b. h. über bie gange Rulle unferes Dafeins. Wir muffen es fo gu erfaffen suchen, wie es fich als die organifirende Rraft an ben Bebingungen, in welchen wir Berfonen merben konnen, bethätigt. Die besondere Bestimmtheit, welche es baburch für uns empfängt, wird nicht etwa einer vorher geltenben abstracteren Formel, welche über bie factischen Beziehungen bes Menschenlebens hinwegfährt, etwas minder Werthvolles bingugefügt. Bielinehr ift die Geftalt bes Sittengefetes, in welcher es biefes Befondere umfpannt, für uns ber volle Ausbrud feines Behaltes in feiner abfoluten Geltung. Wir haben fein Recht, bas unbedingte Gefet von ber besonderen Geftalt, in ber es für uns gelten will, als etwas in folder Allgemeinheit Wirkliches abzulofen. Wenn wir trotbem ba, wo es fich um die Begriffsbestimmung bes Sittengefetes handelte, von ben befonderen Bedingungen menichlicher Geiftesthätigfeit abfahen und nur von dem perfönlichen Leben überhaupt redeten, fo mar dieß ein Gulfsmittel ber Methobe, um den Brrthum abzuschneiben, baß bas Sittengefet als die Abstractionseinheit aus ben empirischen Bestrebungen ber Menichen erklart merben fonne, ba es boch nicht bieß ift, fonbern bas Gefet bes 3beals, bie Eriftenzbedingung eines perfönlichen Lebens, bas wir nicht ichon besiten, fondern zu welchem unfer natürliches Gelbftfeinwollen verflart werben foll. Richt aber gefchah es in ber Deinung, als hatten wir mit ben babei gewonnenen abstracten Formeln ben mirklichen Inhalt ber Sache erichopft. Diefe Formeln find aber beghalb nicht unnug. Denn in ihnen ift basjenige ausgebruckt, mas an jeder Willensbestimmung einer Berjon hervortreten muß, falls fie eine fittliche fein foll. Wenn man

jene Abstraction unterläßt und fich nur mit bem in feinem vollen Inhalte ausgestalteten Sittengesete beschäftigen will, fo muß ber Brrthum entstehen, als rube bie Geltung besfelben auf bem Beugniffe einer erlebten Luft für ben Werth biefes Inhalts. Aber man foll fich eben nicht einbilben, baß die Erregung burch ein noch fo ftrahlendes Ibeal die fittliche Gefinnung erfest, welche nur bann angetroffen wird, wenn die Reflexion über die Werthe, unter beren Eindruck bie Sandlung fich vollzieht, ju bem Gebanken erweitert wird, baß fich in ihnen ein unbedingtes Befet barftellt, welches feiner Bestätigung burch ein Ereigniß unferes subjectiven Lebens bedarf, und daß unfer Wille babei nicht einem gufälligen Zwange erliegen, fondern feine Autonomie bethätigen foll. Diefer Gebante bes unbedingten Gesetzes mit feinem Correlat, ber 3bee ber Autonomie bes Willens, tann freilich nicht für fich den Willen bestimmen, ber bagu eines gefühlten Werthes, eines Zweckes bedarf; wohl aber foll er als bie formgebenbe Rraft an allen folden Zweden wirtfam werben, damit die Willensbestimmung eine fittliche fei. Diefe Bebeutung allein fonnte es haben, wenn wir oben bie Forberung erhoben, baß bas formale Gefet unmittelbar ben Willen bestimmen muffe. Cobald wir unter bem Billen, wie wir muffen, ben menfchlichen vorstellen, so modificirt sich jene Forberung babin, baß bie Form bes unbedingten Gesetes ben Zweden, ohne welche ber Beziehungsbegriff bes Sandelns teine Anwendung findet, ihre Geftalt geben foll. Indem wir uns die Unbedingtheit jenes formgebenden Brincips in unferer Zwedfetjung vergegenwärtigen, erweden wir in uns bas Bewuftfein der unmittelbaren Röthigung bes Willens burch bas Gefet, wodurch die Sandlung ihren sittlichen Charafter betommt 1). Jener Gebanke foll als unveränderliches Regulativ bas fittliche Leben regieren; aber ben Reichthum des letteren aus bem rein formalen Sittengesete entwickeln wollen, mare vergebliche Mühe. Dagu ning man fich an bie Fulle bes Besonberen wenden, beffen Beherrichung eben ber allgemeine Titel für ben Inhalt bes Gefetes ift, welches in ber fittlichen Willensbestimmung lebt. Wenn man baber bei Entfaltung bes Sittengesetes in unklarem 3bealismus jene Grundbebingungen für die geiftige Entwickelung unferes Beichlechts, ben Bertehr ber Denichen mit ber Ratur und untereinander überfieht, fo taufcht man die hochmuthige Einbildung einer

<sup>1)</sup> vergl. Rant 8, 255.

einfamen Bollfommenheit gegen die Möglichkeit ein, einen wirklichen Abfcliuß des fittlichen Charakters zu erreichen.

Saben wir nun mit ber Erfenntniß, baf ber Inhalt bes Sittengesetes bie gegliederte Gemeinschaft von Bersonen ift, and ben instematischen Reim zur Entfaltung ber sittlichen Belt, welche burd, unfer Sandeln wirklich werden foll? Der Begriff ber Ber= fönlichteit ift allerdings jest näher bestimmt. Wir besigen Berfonlichfeit nur in ber thätigen und empfangenden Untheilnahme an einer Gemeinschaft von Berfonen. Daraus muffen fich Bflichtformeln, in welchen fich bas Sittengesetz ber Anwendung auf bas menfchliche Sandeln erschließt, entwickeln laffen. Aber in ber fo gewonnenen Bergweigung bes allgemeinen Gefetes brudt fich für uns Menschen bod nichts weiter aus, als die formgebende Wirksamkeit Die fittlichen Aufgaben, welche ihre Bestimmtheit eines Ideals. allein aus bem gemeinsamen Endzweck empfangen, laffen fich in biefer Jolirung noch nicht ausführen. Nur in willfürlicher Traumerei kann der Menfch versuchen, sich unmittelbar in das Reich der Zwecke zu verseten, indem er von den gegebenen Berhältniffen, in benen er fich vorfindet, abstrabirt. Er nimmt nur fo an ihm Theil, bag er cs als ben leitenden Gefichtspunft in ber Ordnung feines Lebens verwerthet. Folglich läßt fich die Wirklichkeit, in welcher der Denich zur Berfönlichkeit reift, überhaupt nicht a priori construiren; sie besteht in der Gestaltung von Besonderheiten, welche nur empirisch aufgefaßt werben fonnen. Die eigenthumliche Weltstellung jebes Gingelnen, welche fich aus ber Difchung feiner geiftigen Unlagen und ben besonderen Bedingungen ihrer Entwickelung ergiebt, feine Individualität, foll ein Ort für die Bermirklichung ber gemeinsamen Aufgabe werben. Die Individualität, welche uns von den Anderen unterscheibet, wird durch biefe Berwendung fur ben 3med ber Bemeinschaft nicht bloß aufgehoben, sondern fie wird auch fittlich anerkannt als ber Ausbruck einer unbedingt werthvollen Idee. welche in bem Gangen, bas fich über bem fittlichen Berfehr ber Menschen als das bochfte Gut ber Gefammtheit erhebt, mit einbegriffen ift. Sie wird felbft erft ein ungerftorbares Banges, indem ber Menich, ber in ihr fein eigenthumliches Leben lebt, in feiner pollen Wirklichkeit für ben Anfbau eines Reiches ber Zwecke in Unfpruch genommen wird. Ohne biefe fittliche Unerkennung bes Befonderen ift die Sittlichkeit, die Aneignung des allgemeinen Befetes burch bas menschliche Subject unmöglich. Run ift boch aber weber bieses Besondere als ein berechtigtes Moment in dem allgemeinen Gesethe selbst enthalten, noch läßt sich das Lettere aus den empirischen Bedingungen unseres gestitigen Ledens ableiten. Folglich erhebt sich die Frage, wie denn die Sittlichseit in der Synthese jener beiden, in der Organistrung des natürlichen Menschenlebens durch die sittliche Idee möglich werde. Entweder scheint das Sittenzgest dei seiner Sinführung in das Leden verfälscht werden zu müssen; oder es erscheint, weil das von ihm vorgeschriedene Ideal in der Vorstellungssphäre des Menschen keinen ihm gleichartigen Stoff zur Gestaltung findet, selbst "phantastisch und auf leere einzgebildete Zwecke gestellt".

Dagegen wird nun freilich eingewandt, bag man bei ber fitt= lichen Aufgabe überhaupt nicht nach Möglichkeit und Unmöglichkeit ju fragen habe. Wenn für bas fittliche Bewußtsein ber Endzweck als ber Inhalt eines unbedingten Gefetes feststehe, fo fei es icon ein Aufgeben ber sittlichen Gesinnung, wenn man sich nach ben Wegen umfebe, auf welchen er etwa verwirklicht werben konnte. Unbefümmert um ben Erfolg bes eigenen Strebens foll man ben Endamed fest im Muge behalten, ber bie Garantie feiner Durchführbarfeit, b. h. seiner Realität, nicht von dem Urtheil über Werth ober Unwerth unferer Rrafte zu entlehnen brauche. Er trage ne in sid) felbst, und wenn man fie ihm abspreche, so fei bas ein Bersicht auf basjenige, mas man felbst burch Anerkennung feiner unabhängigen Geltung werden könnte. "Wie das höchste Gut practisch möglich fei? Diefe Frage ift langft erledigt. Als die Realität bes Sittengesetes ift das bochfte Gut practisch möglich" '). Co meint Coben die Lehre Rants miderlegen zu muffen, bag ber Menich burch die ihm vom Sittengesetze vorgeschriebene Ibee eines höchsten Gutes in eine Antinomie verstrickt werbe, die fich nur burch eine religiofe Beurtheilung ber Welt auflofen laffe.

Diese kantische Lehre aber beabsichtigt selbst nichts weiter als ben Nachweis ber besonderen Bedingungen, unter welchen der vom Sittengeset aufgegebene Endzwed in die Vorstellungssphäre des Menschen tritt. Gottschied?) hat mit ausreichender Gründlickeit ben Nachweis geleistet, daß Kant, troß mehrsacher Schwankungen

<sup>1)</sup> Coben, Rante Begründung ber Cthit, 311.

<sup>2)</sup> Kants Betweis für bas Dasein Gottes. Torgan 1878 Progr. vergl. S. 6; 16; 22.

im Ausbrud, unter ber "proportionirten Gludfeligkeit", welche er mit ber Tugend zu bem Begriffe bes hochsten Gutes gusammenge= faßt hat, "nicht einen mechanisch abbirten Lohn beliebiger Qualität, fondern einen organisch erwachsenben Erfolg ber gleichen Qualität gemeint haben tann". Das moralische Gefet bestimmt uns einen Endzweck, beffen Inhalt teine Erganzung nöthig hat und aus feiner Rückficht alterirt werden barf. Sein Inhalt bleibt bas Gute, Die Berbindung fittlicher Berfonen zu einem Reich ber Zwecke. Endamed, welchem nachauftreben uns bas Sittengefet verbindlich macht, ift und bleibt "bas höchste burch Freiheit mögliche Gut in ber Belt"1). Aber ba bieje Forberung fich an uns Menichen richtet, fo tann auch ber burch fie vorgeschriebene Endamed nur in ber Form von uns angeeignet werden, wie wir überhaupt Amede unferes Sandelns uns vorstellen. Den Ginn, ben 3mede unferes Sandelns für uns haben, muß auch der sittliche Endzweck befommen; fonft bleibt er uns unverständlich, ober wir eignen ibn uns vielmehr überhaupt nicht an, indem wir die geistigen Borgange, in melden unfere Amedfebungen unvermeiblich von Statten geben ohne alle fittliche Beftimmung neben ihm berfvielen laffen. "Die subjective Bedingung, unter welcher ber Menich (und nach allen unferen Begriffen auch jedes vernünftige endliche Befen) fich, unter bem obigen Bejete, einen Endzwed feten fann, ift die Gludfeligfeit; folglich bas höchste in ber Welt mögliche und, soviel an uns ift, als Endzwed zu befördernde phyfifche But ift Gludfeligfeit, unter ber objectiven Bedingung ber Ginstimmung bes Menschen mit bem Befete ber Sittlichfeit, als ber Burbigfeit, gludlich gu fein"2). Auf einen Zwed richten wir unferen Willen nur fo, bag wir etwas, was burd ihn wirklich werben tann, in feinem Werthe für uns ermeffen. In bem erftrebten Zwecke feben wir immer einen Ausdruck unferes Selbstgefühls, die Befriedigung einer Luft. Run ent= fteht zwar ber Bedanke bes sittlichen Endzwecks nicht aus einer erfahrenen Luft. Er wohnt bem Denten bes Menichen inne, iofern er die unbegreifliche Forberung eines unbedingten Gesetzes vernimmt, ober, mas basselbe fagt, fofern er fich über fein natürliches Gelbit in bem Streben erhebt, fein burch bas Selbstaefühl ausgezeichnetes Dafein, als ein abgeschloffenes, von der Ratur unabhängiges Ganges

<sup>1)</sup> Rant 4, 352.

<sup>2)</sup> Rant, a. a. D.

anguerkennen und zu pflegen, ein wirkliches Innenleben zu führen. Aber zu subjectiver Aneignung gelangt boch auch ber sittliche Endzwed nur burch biefelbe Bermittlung bes Gefühls wie jeber andere Amed. Er beherricht unfer Leben nur fomeit, als er unferem Streben nach Glüdfeligkeit feine Form giebt. In bem Streben nach Glindfeligkeit fpricht fich bas natürliche Gelbitfeinwollen bes endlichen Bernunftwefens aus. Diefes Gelbftfeinwollen wird burch ben Anfpruch bes Sittlichen an ben Menfchen nicht ausgefchloffen. fondern fittlich geadelt und in einem boberen Ginne befriedigt, als bieß von bem Standpunkte bes Naturguftanbes auch nur zu benten möglich ift; benn ber Inhalt bes Sittengefetes war ja Berfonlichfeit, von ber Natur unterschiedenes, weil von ihr unabhängiges Folglich wird im sittlichen Leben auch bas Streben nach Gelbft. Bludfeligkeit anerkannt, und zwar als bas naturliche Material gur Gestaltung burd ben analogen sittlichen Gebanken. Der jenem Streben analoge fittliche Gebante ift aber ber burch bas Sittengefet vorgefdriebene Endamed. Der lettere foll alfo bie Form bes unvermeiblichen subjectiven Endzweds, ber Glüdfeligkeit, abgeben. Mur fo läßt er fich als bie bestimmenbe Dacht in bas subjective Leben eines Menfchen einführen. Und wenn er biefe Stellung gewonnen hat, fo bethätigt er bieg wiederum barin, bag er bas Streben nach Gludfeligkeit verfittlicht, aber es baburch nicht etwa feiner natürlichen Rraft beraubt, fondern es vielmehr in fich felbit vollendet. Er verfittlicht bas natürliche Berlangen bes Menschen nach einem feinem Selbstgefühl vollkommen entsprechenden Ruftand. Denn indem fich ber Bille bem unbedingten Gefete unterwirft, fo lebt auch bas Gelbstgefühl bes Menichen nicht mehr in ben vereinzelten Zweckgebanken, welche ans ben gufälligen Regungen finnlicher Triebe entspringen, fonbern in ber 3dee einer Gemeinschaft von Versonen, welche burch allgemeingültige Gesetze verbunden find. Folglich wird auch jener erftrebte Zuftand nicht mehr als Gut bes eigenen vereinzelten Gelbft, fondern als bie gemeinfame Gludfeligfeit vollendeter Berfonen gebacht, ober er wird, nach Rants Ausbrud, "nach bem moralischen Gefete allgemein gemacht". Und eben baburd wird ber natürliche Drang nach einer vollen Befriebigung bes Gelbft nicht etwa in feiner Energie gebrochen, fonbern er wird baburch in eine Richtung gebracht, in welcher überhaupt erft ein gefammeltes Streben bes Menfchen, ein Bufammenfaffen feiner gangen Rraft im Dienfte Gines Rieles moglich wirb. Denn

bie Glückeligkeit für sich, nach welcher ber bloße Naturtrieb hinbrängt, ist niemals als systematisches Ganzes zu benken. Sie ist bann nur der allgemeine Titel für eine unbestimmte Vielheit vereinzelt und zufällig auftauchender Zwecke. Ein so geartetes Ziel entspricht zwar einem unruhig flackernden Begehren, aber nicht der selbstweußten Kraft eines stätigen Wollens. Das letztere tritt nur auf im Zusammenhange mit einer systematischen Verbindung von Zwecken, wie wir sie im Sittengesetz gefunden haben. Obgleich daher die sittliche Forderung, wenn sie mit den Neigungen des Menschen in Constict tritt, ihm recht große Unlust erregen kann, so liegt boch an sich in der Form, welche das Sittengesetz dem Selbstseinwollen des Menschen auszwingt, keine Minderung der Bedingungen für die energische Velkätigung desselben, sondern vielmehr die bearissmäßige Vollendung dieser Vedingungen.

Aber ber Schein, als ob burch bie Aufnahme ber Glüdfeligkeit in die Form bes sittlichen Endzweds biefer felbst verfälscht merbe, muß sich fo lange erhalten, als man eine sittliche Thätigkeit bes Einzelnen, abgefeben von ber Organifirung ber fittlichen Gemein= schaft, vorstellen zu können meint. Wenn ber Mensch tugendhafte Befinnung begen fonnte, ohne bag biefelbe bie Anerkennung bestehender sittlicher Gemeinschaft und ben Vorsat fie zu förbern und ju vertiefen in sich schlösse, so konnte allerdings zu bem in einer folden Gefinnung gefetten Endzwed bie Gludfeligfeit nur als etwas ganglich Frembes und Störenbes hingugefügt werben. Denn biefer Endamed lage ja bann innerhalb ber Wirkungsfphare berjenigen fittlichen Production, welche ein einzelnes Subject für fich auszuüben vermag. Und ein Wefen, welches fo zu feiner fittlichen Aufgabe ftanbe, wurde offenbar feine Bestimmung nur bann erfullen, wenn es bie Bebingungen jur Befriedigung feines Gelbstgefühls burch feine eigene sittliche Thatigkeit erzeugte. Die Glüchfeligkeit mare in einem sittlichen Sanbeln, welches ben Endzwed vollstänbig in feiner Gemalt hatte, mitgefest; ober bas Subject, welches unter biefen Bebingungen boch noch nach einer barüber hinausliegenben Glüdfeliafeit ausschaute, mare mit feinem Gelbftgefühl noch nicht in bie Stellung eingerudt, von welcher fich ber Ausblid auf ben fittlichen Endzwed eröffnet; ber Bug feines Bergens mare in einem Biberftreit mit ber Stimme bes Gemiffens, welcher bei einem Fortichreiten jum Guten nur ju Gunften bes letteren entschieben werben tonnte. Bei einer folden Afolirung ber sittlichen Berfon ericheinen

Tugend und Glüdfeligkeit nothwendig als zwei verschiedene Ausbrude berfelben Sache. Aber biefe Ifolirung ift eben eine Fiction. Die Besonderheit, in welcher ber Mensch eriftirt, seine leibliche und geistige Individualität, bat er nur im Zusammenhange mit ber Ratur = und Menfchenwelt. Bare baber die fittliche Aufgabe gegen biefen Bechfelverfehr bes Gebens und Empfangens, in welchem wir unfer Leben führen, gleichgultig, fo fande bas Sittengefet, welches bie gange Berfon in Anspruch nimmt, auf ben Menschen teine Unwendung. Indem bagegen bas Sittengeset fich wirklich an ben Menschen in biefer seiner Weltstellung wendet, so enthüllt sich bie fittliche Aufgabe als ein Ganges, bas fein Gingelner für fich verwirklichen tann, fondern an beffen Forderung er feinen gewiesenen Theil hat, soweit die Bedinoungen berfelben in feiner Gewalt find, b. h. gemäß ben Schranken feiner Individualität. Und bie volle Bermirklichung ber fittlichen Aufgabe bedeutet zwar auch bier unmittelbar bie Glückfeligkeit; benn bie lettere tann für bas fittlich bestimmte Selbstgefühl nichts Unberes fein als bie volle Berrichaft bes Guten über bie Welt ber Mittel -, als Quelle ber Luft für Rugleich aber tritt zu Tage, baf bier bie bas Subject betrachtet. Glüchfeligkeit nicht mehr unmittelbar mit ber vollkommenen fittlichen Gefinnung, als burch fie verurfacht, verbunden merben tann. Denn bie fittliche Gefinnung, "bie Erfüllung ber Aflicht besteht in ber Form bes ernstlichen Willens, nicht in ben Mittelurfachen bes Gelingens"1). Der ernftliche Wille wird bem einzelnen Subject angesonnen, aber die Verwirklichung ber Aufgabe, auf die er sich richtet, bas höchste Gut ift nicht in feiner Gewalt. Damit icheibet fich die Glüchfeligkeit, die volle Befriedigung bes Gelbstgefühls als etwas besonderen Bedingungen Unterliegendes, wenigstens bem Begriffe nach, von ber sittlichen Gefinnung ab, wenn auch im Leben niemals die Gine ohne die Andere auftreten fann. Grabe por bem ernsten Bahrheitssinne, ber, burchbrungen von bem absoluten Berthe bes fittlichen Endameds, an ber unveräußerlichen Weltwirklichkeit bes Menschen benfelben realifiren will, vollzieht fich biefe Scheibung. Run haben wir aber oben gefeben, daß bas Sittengefet nur baburch bem Menfchen verftändlich wird, ihm baburch bie Mittel zu feiner Begrundung felbst verschafft, bag es bie Aufrechterhaltung feines Selbstgefühls nicht bem inhaltleeren Spiel bes Naturtriebes über-

<sup>1)</sup> Rant 4, 353.

läßt, fondern dasfelbe burch bas Bewußtsein ber freien unabhängigen Berfonlichkeit zur Vollendung bringt. Dagegen hat die eben angeftellte Erörterung ber concreten Geftalt, welche bas Sittengefet für ben Menschen annimmt, ergeben, bag bas einzelne Subject bie Berwirklichung ber fittlichen Aufgabe, in welcher fein Gelbstgefühl feine volle Befriedigung fande, nicht in feiner Gewalt hat. Seine ifolirte. wenn auch noch fo ernftliche Singabe an bas unbedingte Gefet, gemährt ihm also bas nicht, mas wir oben als ben Inhalt bes letteren gefunden hatten, ben Abichluft feines Gelbitgefühls in bem Bewuftsein ber freien Berfonlichkeit. Wenn aber bas Sittengeset bie Erhebung bes Meniden zur Berfonlichkeit zwar ausspricht, aber biefelbe bann boch wieder an Bedingungen fnüpft, welche offenbar weber aus ihm selbst entspringen, noch ber Berrichaft bes sittlichen Subjects unterworfen find, fo ift es in fich felbft miberfprechend. und bas Werben ber Berfonlichkeit, welches in Berbindung mit ber machfenden Evidens feiner absoluten Wahrheit fich vollziehen follte. ift unniöglich.

So gestaltet fich ber im sittlichen Bewuftfein hervortretenbe Wiberspruch, wenn man mit Rant speciell barauf achtet, bag bei ber mirklichen Unwendung bes Sittengefetes auf ben Menfchen bie fittliche Gefinnung und die Befriedigung bes Celbstgefühls ober die Glüdfeligfeit auseinanbertreten, bag bagegen in bem allgemeinen Inhalte bes Sittengesetes bie Sonthese beiber ausgesprochen ift (unabhängige Berfonlichkeit). Damit hat Rant nur einen Special= fall des allgemeinen Widerspruchs hervorgehoben, welcher der menfchlichen Sittlichkeit innewohnt, daß nämlich bas Befonbere, in beffen Organisirung die Reglität bes Sittengesetes besteht, von biefem felbit, wenigstens für unfer Berftandniß, in feinem Befen unabhängig ift. Der von Rant gewählte Specialfall bat aber ben Bortheil, es besonders einleuchtend zu machen, bag bas Besteben menfdlicher Sittlichkeit die mögliche Ausgleichung Des Wiberspruchs voraussett.

Aber grabe biefer kantischen Form des Problems tritt nun der Sinwand entgegen, daß eine solche Frage gar nicht im Menschen entstehen dürfe. Der Grund ist dieser: Der Werth des sittlichen Endzwecks garantirt seine Durchführung. Diese Abweisung des Problems, an welchem der Zusammenhang der Sittlickeit mit der Religion erwiesen werden soll, hat deßhalb etwas so ungemein Vesstechendes, weil sich darin immer die practische Energie des sittlichen

Bewußtseins zu bekunden icheint, welche Anerkennung forbert. Bare biefe Berufung auf ben Werth bes sittlichen Endzwecks hier nicht ber Ausbrudt subjectiver Heberzeugung, sonbern wollte fie nur auf ben Begriff ber sittlichen Gefinnung hinweisen, in welcher ber Inhalt bes Sittengesetes nothwendig als geltend und beghalb als burchführbar anerkannt mare, fo murbe bas in biefem Falle eine leere Tautologie fein. Denn bag biefes in bem Begriffe ber fittlichen Gefinnung liege, bilbet ja eben bie Boraussetung, auf Grund beren wir die Frage erhoben, wie dieselbe mitten in ber Abhängigfeit und Bedürftigfeit eines endlichen Vernunftwefens bestehen tonne. Wenn man also biefer Frage sich entledigt, weil ber sittliche Endzweck, ben man fich angeeignet habe, alle Abhangigkeit und Beburftigkeit ausschließe, fo rebet man aus ber Bollfraft sittlicher Gesinnung heraus, ober man rebet fo, wie die Ausfage einer vollkommen realifirten fittlichen Gefinnung lauten mußte. Denn anbers tann biefe niemals ihr lettes Urtheil über bie Realität bes Endzwecks fällen: er ift ihr mirklich um bes Werthes willen, bei welchem jede weitere Frage nach bem Bogu perstummt, weil die Berson in ihm ihre eigene absolute Bollendung erfennt. Für die vollfommen verwirtlichte Sittlichkeit ware also unfer Problem allerbings nicht vorhanben. So gern wir aber benen, welche basfelbe abweifen, eine bewundernswerthe Rraft bes sittlichen Willens zugestehen, fo möchten wir boch gern miffen, in welcher Beife fich bei ihnen bas Bewußt= fein um bie Abhangigkeit und Beburftigkeit bes Menichen, auch in feinem fittlichen Streben, umgewandelt bat. Wir verlangen nicht bie affectvolle Darlegung bes Inhalts ibealer Gefinnung. Diefer Inhalt fteht uns in feinen allgemeinen, durch bas Sittengefet bezeichneten Umriffen ebenfalls fest. Sonbern bas wollen wir wiffen, wie fich in bem Menfchen, indem bas Sittengefet über ibn Dacht gewinnt, bas Bewußtfein anbert, bag bie ihn umfaffenbe Ratur, bis jum menfchlichen Gefellschaftsleben hinauf, in ihrer Bufalligkeit und Bedingtheit fein sicheres Merkmal bavon erkennen läßt, baß fie in ben unbedingten Endzwed als Mittel feiner Berwirklichung eingehe.

Gine Aenberung muß boch mit biesem Bewußtsein vorgegangen sein, wenn das Selbstgefühl des Menschen ganz und voll in dem Ideal des höchsten Gutes lebt. Denn bei einer solchen geistigen Verfassung kann sich doch offenbar die Thatsache seiner Besonderheit als Naturwesen nicht mehr störend zwischen das Auge des Wenschen

und ben sittlichen Endzweck stellen. Ift nun bas Bemußtfein um bie empirische Bedingtheit, in welcher bas Sittengeset ben Menschen porfindet, einfach verschwunden? Das ift ichon beghalb nicht anzunehmen, weil ja die perfonliche Singabe an bas Sittengefet nur in bem ernften Streben erfolgt, bie Begiehungen gur Natur und Menschenwelt, in welchen wir als Individuen eriffiren, zu Mitteln für die Bestaltung bes gemeinsamen 3beals zu gewinnen. Solche Art von Myfticismus, welche in der Erhebung gur fittlichen Aufgabe die gegebenen Bedingungen unferes Dafeins vergeffen gu tonnen meinte, mare alfo, gang abgefeben bavon, ob fie Erreichbares wollte, auf jeden Kall unsittlich. Folglich muß jenes Bewußtsein, das, grade im Intereffe ber fittlichen Aufgabe felbft. nicht verschwinden barf, feinen Charafter andern; es muß in an= berer Gestalt neben ber ungebrochenen Rraft sittlicher Gesinnung auftreten, als es junächst immer erscheint, wenn man ben empirifchen Menfchen mit feinem fittlichen Biele vergleicht. folder Bergleichung ber bloken Begriffe bie endlose Bedingtheit bes Menschen als Naturwesen mit ber Verklärung bes Selbstgefühls in ber sittlichen Freiheit aufs schärffte contraftirt, fo muß bagegen, wenn fittliche Gefinnung in einem Menfchen fich fraftig entwickelt, auch die unveräußerliche empirische Verfassung, in ber er lebt, sich anders für ihn barftellen. Sie fann ihm nicht mehr ein Bemmniß bedeuten für den Ausblid in die burch bas Sittengeset bezeichnete Birklichkeit, fondern fie muß gemiffermaßen burchscheinend geworben fein für den Endzwed. Dhne eine folde Veranderung tann ein Fortschritt im Guten überhaupt nicht zu Stanbe fommen. Umgestaltung ber empirischen Ansicht von unserer Weltstellung gehört als wesentliches Moment zu unserer sittlichen Entwicklung. Denn wenn wir uns bas Gute boch nur in ber Form bes Endzweds, in welchem unfer Gelbftgefühl gur Rube tommt, wirklich aneignen, fo bewegt fich jebe wirklich fittliche Bestimmung bes Willens auf bem hintergrunde eines Urtheils, burch welches die Werthbestimmungen, ju benen uns unser Zusammenhang mit ber Welt factifch nöthigt, mit bem burch bas Sittengeset bezeichneten Werthe in Ginflang gesett werben. Sonft bliebe bas Sittliche für ben Menichen ledialich eine unverstandene Aufgabe. Gin Berftandniß bes Sittengesetes aus bemjenigen, mas es bem perfonlichen Leben leistet, mare unmöglich, wenn es nicht für unfer Borftellen mit ben empirischen Bebingungen biefes Lebens in einen positiven

Busammenhang träte, welcher uns von vornherein befähigte, beibe als organisirende Kraft und als gestaltungsfähigen Stoff auf einander ju beziehen.

Daß nun ein solcher Zusammenhang sich nicht aus der theoretischen Erkenntniß der Welt ergiebt, versteht sich von selbst. Die Abgeschlossenheit dessen, was das Sittengeset dem Menschen zuspricht, steht ja in ausdrücklichem Gegensate zu den endlosen Beziehungen, in denen sich das Weltleben des Menschen für das kloße Erkennen auseinanderbreitet. Wenn das Sittliche als die Macht über die Welt anerkannt wird, so ist dieß ledislich ein Act persönzlicher Uederzeugung, nicht des Erkennens. Also als empirisches Factum liegt jener Zusammenhang nicht vor. Man kann aber auch nicht sagen, daß er in dem Sittengesetz als solchem als Forderung enthalten sei. Die isolirte Betrachtung des Sittengesetzs in seiner formalen Allgemeinheit müßte vielmehr das Trugdild einer Sittlichkeit erzeugen, welche auf eine Negation der Welt hinausliese, und daher gar keinen Anlaß böte, auf einen positiven Zusammenhang der letzteren mit dem sittlichen Endzweck sich zu füch zu füchen.

Rur bie Aneignung bes Sittengefetes burch ben lebenbigen Menfchen, b. h. burch ein Gelbstgefühl, welches von ber Natur in verschiebenartige Schwingungen verfett wirb, lagt bas Urtheil, bag bas Gute bie Macht über bie Belt fei, hervortreten, und zwar als bie unumgängliche Voraussehung für ihre eigene Entwicklung. Aus ber sittlichen Gefinnung für sich gebacht, läßt sich jenes Urtheil nicht ableiten, weil bieselbe immer barauf gerichtet ift, sich bas Sittengeset in feiner abstracten Allgemeinheit als unbedingtes Gefet ju vergegenwärtigen. Jenes Urtheil ift baber nur aus einer felbständigen Function neben ber sittlichen Gefinnung zu verstehen. Aber bie lettere bewegt fich in jedem Momente ihrer menschlichen Entwidlung burch basselbe hindurch. Die lleberzeugung von ber Macht bes Guten über die Welt ift bas Medium, in welchem bas fittliche Ibeal mit bem natürlichen Menschen zusammentrifft und ein sittliches Menschenleben entsteht. Es ift freilich richtig, bag in bem einzelnen Kalle bes sittlichen Sandelns ber Wille burch bie Rudficht auf ben Erfolg nicht gefesselt werben barf. Aber bieß boch nur beghalb, weil ber Zwed, burch welchen jebe einzelne Sandlung als eine besondere besteht, immer von dem Endzwed überragt wird, welcher in ber Sphare bes Menfchen nicht für fich, fonbern nur in einer Bielheit individuell bedingter Zwecke, die er jum

Syftem zusammenfaßt, erftrebt werben tann. Sittliche Befinnung besteht ohne Zweifel barin, baß man sich jedesmal als ben eigent= lichen Gehalt ber Marime bas unbedingte Gefet, welches in feinem Erlebniß bes Subjects fich vollständig ausbrudt, jum Bemußtfein bringt. Aber fo von bem nächstliegenden Erfolge abzusehen, meil bas Gelbstgefühl erft in bem Bangen, bem er bienen follte, feine Rube findet, ift boch nur baburch möglich, bag bas Bertrauen, biefes Gange werbe in irgend einer Form gur Berwirklichung gelangen, als ungerreißbares Continuum die einzelnen Acte bes fittlichen Lebens umfpannt. Diefes Bertrauen ift aber nicht etwa befi= halb als ber unabhängige und zureichende Grund ber Willensbestimmung zum Guten anzusehen. Wohnt ihm boch felbst bereits die Anerkennung inne, daß bas Sittliche bas unbedingt Werthvolle fei. Es ift also felbst von sittlicher Gefinnung nicht unabhängig. Aber bas muß boch jugegeben werben, baß es auch nicht als bas fich von felbst verstehende Erzeugniß sittlicher Gefinnung betrachtet werben tann, weil biefe, für fich gebacht, auf ben unbedingten Endzwed gerichtet ift, und in diesem nichts vorfindet, was auf die empirisch gegebenen Bedingungen bes menfchlichen Berfonlebens leiten könnte. Alfo die Erzeugung des Urtheils, daß das Gute die unermegliche Belt beberricht, baf bie Begiehungen bes Naturlebens, in die wir widerstandslos verflochten sind, mithelfen muffen gum Aufbau eines Beifterreiches - bie Erzeugung biefes Urtheils befteht als felbftanbige Function neben ber sittlichen Gefinnung. Aber fie steht boch mit biefer in einer Berbindung, welche nicht gelöft werden tann, ohne beibe aufzuheben. Denn wie ihr felbst bereits eine sittliche Werthbestimmung innewohnt, so ift sie bas Mebium, burch welches fich die fittliche Gefinnung bei ihrer Entwicklung im Menichen ftetig hindurch bewegt.

Benn das sittliche Bewußtsein über sich selbst aufgeklärt wird, so muß es in seiner Tiese jenes Vertrauen sinden; denn dasselbe ist nichts weiter als das Merknal seiner eigenen individuellen Existenz. In dem Urtheil aber, welches in diesem Vertrauen ausgesprochen wird, erscheint die Welt als Ganzes dem Endzweck unterworsen, in welchen das ganze Selbstzgesihl einer Person hineingesegt ist. Ein solches Urtheil ist, wie wir oben im zweiten Abschnitt gesunden haben, resigiöser Art. Folglich gelangt die Sittlichkeit durch die Vermittlung eines resigiösen Urtheils zu individueller Wirklichkeit in einem Menschelben.

Damit ift ber folibarische Busammenhang von Religion und Sittlichkeit auch von ber letteren aus bewiesen. 3mar bas Sitt= liche felbft, bas formale Gefet in feiner unbedingten Nothwendigfeit, muß als völlig unabhängig, als bie Grenze bes perfonlichen Dentens gebacht merben, wenn es überhaupt gebacht merben foll. In jedem Momente bes fittlichen Lebens muß bas Bewuftfein aufleuchten, bag man burch eine nothwendige Willensbestimmung (welche man anerkennen fann, auch indem man sich ihr entzieht) an die Grenze aller Werthvergleichung geführt ift. Aber biefer charakteristische Act ber sittlichen Gefinnung tritt in einem Menschen nur auf als bas ordnende Licht in bem Chaos feiner natürlichen Beziehungen. Und beghalb bewegt fich bie Sittlichkeit, die Aneignung jenes allgemeinen Gefetes burch bas Individuum, auf bem Grunde eines zwar sittlich motivirten, aber boch religiöfen Urtheils über iene natürlichen Begiehungen, welche baburch zu einem Beltgangen, bas in bem perfonlichen Endameck feinen Ginheitspunkt bat, ausammengefaßt werben. Für bie Sittlichkeit ift es baber nicht aleichgültig, ob biefes religiofe Urtheil nur unwillfürlich bas Streben bes einzelnen Menichen beschattet, ober ob er mit vollem Bemußtfein in bem Schute besfelben fein Leben führt. "Es barf taum als ein sittlich höherer Standpunkt erscheinen, wenn man barauf verzichtet, biefem Urtheil, welches unausweichlich mit ber Beziehung ber fittlichen Idee auf die Welt gegeben ift, beutlichen und zusammenhängenden Inhalt zu geben, wodurch es allein die Kraft erlangt, einen Willen, ber nicht fcon feiner Natur nach burch bas moralische Gefet bestimmt ift, fonbern es nur werben foll, gur confequenten und freudigen Festhaltung bes sittlichen Beweggrundes zu befähigen. Denn ein Amed, ber fich als unrealifirbar berausstellt und boch burch bas unbedingte sittliche Gefet uns nothwendig aufgegeben wird, bebeutet einen Wiberfpruch, ber unfer perfonliches Selbstaefühl, bas auf ber Bestimmung burch bas sittliche Gefet ruht, aus bem Gleichgewicht bringt: ",, es fann bieg nicht geschehen ohne einen ber moralischen Gesinnung widerfahrenden Abbruch "". Der Grund biefes nichtigen Zweckes, ber bennoch nicht etwa eine irrthümlich gezogene Folgerung, sondern practisch nothwendig und unerläglich ift, wurde in der That fich felbst aufheben, bas Gefet murbe ""phantaftifch "" erfcheinen. Es mare fophiftifch, behaupten zu wollen, bamit werbe bas Unbebingte zum Bebingten gemacht. Das Unbedingte ift ja nicht ein Sein, sonbern eine Kor-

berung: die lettere gilt als Forberung nicht erft unter einer Bebingung, die vorher eingesehen werben mußte, als thatsachlich mög= lich ober vorhanden, sondern weil fie unbedingt gilt, barum muß auch bas Urtheil gefällt werben, bag mirtlich werben fann, mas wirklich werben foll. Diefer theoretifche Act hat feinen Impuls nicht in vorhergebender fluger Berechnung, fondern in bem vorausgebenben Gefühle vom Berthe bes Sittlichen"1). Diefes Gefühl entfaltet fich nun zur Sittlichkeit, indem es ben Impuls gu jenem theoretischen Acte giebt. Und ber Geltungswerth bes letteren, bie Wahrheit feines Inhaltes ruht für die Berfon baranf, baß fie burch ihn mit bem Unbebingten zusammenhängt und als Glieb in bas Reich ber Zwecke fich einfügt. Sobalb man nicht blog in akabemifcher Erörterung über bas Sittliche rebet, fonbern als lebenbiges Subject basfelbe als bas Gefet bes eigenen Bollens in Anfpruch nimmt, fo bewegt man fich mit feinem gesammten Denken über die Welt in der Richtung, welche durch jenes Urtheil angegeben ift. Be mehr baber bie Berfon von ber Realitat bes Enbzwecks burchbrungen ift, in welchen fie fich mit ihrem gefammten Streben einleben will und foll, befto mehr muß fie bas Bedürfniß haben, das religiöse Urtheil, worin sich für sie biese Realität noth= wendig ausbrudt, fich zu vergegenwärtigen und die Borftellungen, in welchen es fich entfaltet, in ihrem inneren Bufammenhange gu erkennen. Durch ben trugerifden Rimbus einer Sittlichkeit, welche biefes Bedürfniß nicht anerkennt, barf man fich nicht bestechen laffen. Denn hinter biefer icheinbaren Gelbständigkeit ber fittlichen Berfon verstedt sich die Schwäche, welche sich außer Stande fühlt, gegen ben ungeheuren Wiberfpruch ber Natur bie moralische Zweckbeftimmung zu behaupten. Daber tann jener Bergicht zwar als Musbrud ber Wahrhaftigfeit anerkannt merben; aber, am Sittengesete gemeffen, bleibt er fehlerhaft. Seinem vollständigen Sinne nach wurde er ausjagen, bag bas Sittengefet teine Unwendung auf ben Menschen findet, weil bie Zweckbestimmung, zu welcher basselbe bas Subject, an bas es fich wendet, aufforbert, für uns bebeutungslos Legt man bagegen, ohne nach ben Mittelurfachen bes Erfolges ju fragen, bie volle Gluth feines Gelbftgefühls in die Singabe an bie sittliche Forderung, fo gefchieht bieß burch bie Bermittlung bes insgeheim gebilbeten Bebankens, bag in bem fittlichen Endzwed fich

<sup>1)</sup> Gottfdid, a. a. D. 25.

bie Macht über bie empirischen Bebingungen unseres Daseins offenbart. Das ift aber religiöse Ueberzeugung, welche sich baher als bie unentbehrliche Begleiterin ber sittlichen Gesinnung herausstellt.

Wir haben hierbei beutlich hervortreten laffen, bag mir nicht etwa zeigen wollen, wie man vom sittlichen Bewußtsein aus fich Religion aneignen konne. Dan kommt überhaupt nicht vom fitt= lichen Bewußtsein zu religiöfer Ueberzeugung, fondern bas erftere in feiner vollen Entfaltung im Menfchen fchlieft bie lettere als eine Bedingung ihres eigenen Beftandes in fich. Wir haben oben bie begriffsmäßige Bollendung ber Religion barin erkannt, baß fie, in Folge ber ausbrücklichen Normirung aller ihrer Borftellungen burch ben sittlichen Endzweck, burchaus teleologisch gerichtet ift, wie fie benn von Anfang an nur verständlich ift als ber Ausbrud ber perfönlichen Gelbstgewißheit bes irgendwie sittlich bestimmten Menschengeistes. Sier hat sich uns berausgestellt, daß die sittliche Berson jum vollen Aneignen und Verfteben bes unbedingten Gefetes, bem fie fich unterwirft, burch die Bermittlung eines religiösen Urtheils über bie Welt gelangt. Daraus ergiebt fich, baß Religion und Sittlichkeit bie nicht aus einander abzuleitenben, aber auf einander angewiesenen geistigen Functionen find, in welchen perfonliches Leben, ein aller Erklärbarkeit fich entziehenbes und bennoch feiner Realität gemiffes Innenleben bes Menfchen, ju Stande fommt.

Bei ber Entwidlung bes Begriffs ber Religion ohne Rudficht auf bas sittliche Bewußtsein (vergl. ben 2. Abschnitt) blieb eine ungelöfte Frage gurnd. Es fehlte bem Denfchen fur die Stellung, welche er fich im religiofen Glauben ber Welt gegenüber giebt, ein Brund, ber fich als allgemeingültiger hatte aussprechen laffen. Die Energie bes menfchlichen Gelbstgefühls, welche fich in bem religiöfen Urtheil über die Welt manifestirt, erfchien als zufälliges, subjectives Greigniß, beffen Refler in einer religiöfen Weltanschauung vor bem Borwurfe ber Ginbildung nicht geschütt werden fonnte. Es blieb bem gegenüber nichts weiter übrig, als bie fahle Berufung auf jene Energie, welche nun einmal ben religiöfen Menfchen befähige, bie Zwecke, welche er mit seinem Gelbft ibentificirt, als bie Dacht über alles Geschehen feftzuhalten. Bare die Religion lediglich ein Befit bes einzelnen Subjects, fo reichte eine folche Rechtfertigung auch vollständig aus. Zugleich aber ware bamit bie Unmöglichkeit erwiesen, ben inneren Bufammenhang ber religiösen Ueberzeugung einer wiffenschaftlichen Behandlung zu unterwerfen. Run eriftirt

aber Religion immer nur als geistige Gefammtbewegung einer Ge-Folglich wohnt ihr felbft bas Bertrauen meinschaft von Denschen. inne, bak ihre Gewikheit nicht bloß auf einem subjectiven Erlebniß ruht, woraus die vollständige Ifolirung bes religiösen Subjects folgen mußte, sondern mit einer Thatsache in Berbindung fteht, welche burch ihre Evideng im Stande ift, auch Anderen bas Berftandniß ber religiöfen Gebankenwelt aufzuschließen. Dhne bas Bewuftfein, baf in ihr eine folche Dacht über bie Gemuther lebt, ift Religion überhaupt nicht vorhanden. Und bas Bermögen, in einer größeren Gemeinschaft pon Menichen zu herrichen, ober bie Erpansionstraft ber Religion, machft in bem Mage, als bie Thatfache, welche bie Gemeinschaftlichkeit ber religiöfen Ueberzeugung vermittelt, ben Anspruch erheben barf, ohne Rücksicht auf örtliche und zeitliche Bedingungen bes Menschenlebens, welche immer auch Grunde ber Trennung enthalten, von allen Menschen verstanden zu werben. Diefe Thatfache haben wir nun in ber Geltung bes Sittengefetes für alles perfonliche Leben gefunden. Wie wir felbft burch bas Sittengeset zum Bewuftfein unferer Berfonlichkeit gelangen, fo vermittelt uns basfelbe ben Berfehr mit anberen Berfonen. Denn als Berfon, bie nicht gur Sache erniebrigt werben barf, fteht uns ber Menich nur bann gegenüber, wenn wir ben Endzweck in ihm anerkennen, wenn wir ibm die Ueberzeugung entgegentragen, baß auch in ihm bas Sittengeset ber Dafeinsgrund feines perfonlichen Lebens ift und bie Form, in welcher es vollenbet wirb. Und biefer perfonliche Berkehr, zu welchem uns bas Sittengefet verbindet, bilbet nun auch bie richtige Bermittelung religiöfer Gemeinschaft. Das Bewußtsein um die Allgemeingültigkeit ber religiösen Urtheile muß auf die Ginficht gurudgreifen konnen, bag ihre Bahrheit gleich= bebeutend ift mit ber Realität ber Ibealwelt, in welche ber sittliche Berkehr ber Menschen ausläuft. Wenn ber religiöse Glaube lediglich in bem auf bie fittlichen Buter gerichteten Beifte feine Unfnupfungen fucht, fo barf er ben Anfpruch auf univerfelle Geltung erheben. Es liegt keineswegs als ein empirisches Factum vor, bag bas Gefühl für jene Werthe überall fich rege. Aber es ift eine unleugbare Thatfache, bag unfer eigenes fittliches Bewußtfein uns zwingt, bas Berftanbniß fur bie in ihm enthaltenen Bedingungen bes perfonlichen Lebens bei allen Menfchen vorauszuseten. Die Ibee bes Menschen, welche in ber moralisch bedingten Gewiftheit liegt, baß bas Gefühl für die befreiende Dacht bes Sittengesetes auch in ben

Anbern erwacht sei ober erwachen werbe, ift die verbindende Anschauung, beren bie wirklich univerfell gerichtete religiöse Gemeinschaft nicht entbehren tann. Und barin, bag biefe 3bee nicht ein empirisches Factum bezeichnet, liegt grabe ihre ge= meinschaftstiftenbe Rraft. Bare fie ein Ergebniß unintereffirter Beobachtung, fo murbe fie auch nicht bas verbindenbe Clement für bas innigfte Zusammenleben ber Menschen fein können. Ruht boch auch in ben Bolfereligionen bie Gemeinsamfeit bes Glaubens auf ber finnenfälligen Realität bes Staates nur infofern, als bas Soffen und Streben Aller auf fein Gebeiben gerichtet ift. Rur infofern vermag ber baran gefnüpfte religiöfe Glaube, bie Menfchen innerlich an einander ju fchließen. Das Berftandniß für die fittliche Gemeinschaft erwächst nun fogar ausschließlich in personlicher Antheilnahme; ein foldes Gut ift gar nicht für uns vorhanden, ohne baß wir in lebenbiger Gefinnung für feine Erzeugung thätig find. Daher forbert bie Anerkennung einer folden Thatfache, wie bie sittliche Gemeinschaft, unausgesett bagu auf, fich felbft und Unbere in ber inneren Regfamkeit zu vergegenwärtigen, in welcher ber Mensch für perfonlichen Verfehr sich aufschließt, weil er ber Unlehnung an Personen bedarf. Die Religion alfo, falls fie die Bahrheit ihrer Urtheile schließlich auf die Realität jener Thatsache hinausführt, bleibt babei innerhalb ber subjectiven Region, zu welcher teine objective Erkenntnig ben Zugang eröffnet, in ber man fich aber vorfindet, indem man innerhalb ber Beziehungen ber menich= lichen Gefellichaft zur bewußten Behauptung bes eigenen Selbst geweckt wird. Aber trothem wird es ber Religion auf biefe Beife ermöglicht, ben Unfpruch auf univerfelle Geltung ihrer Borftellungen und Urtheile burchzuführen. Diefe Allgemeingültigkeit befteht freilich nicht barin, daß bie religiöfen Gebanken fich auf Wahrheiten, bie allen Menfchen ohne Unterschied verftanblich maren, jurudführen laffen; fondern barin, baß fie mit einer Thatfache verknüpft find, beren Anerkennung wir gar nicht vollziehen können, ohne bieselbe als die Forberung bes Ibeals von allen Menfchen zu verlangen. Richt ihre Verbreitung in ber Vielheit erkennenber Wefen macht bann bie religiöfen Borftellungen zu allgemeingültigen, fondern bie practische Kraft, welche ihnen baburch zufommt, daß sie in solidarifder Berbindung mit bem, mas bie Menfchen fein follen, erwachfen Die Wahrheit ber Religion gilt nicht für bie gleichgültige Summe ber Menfchen, fonbern für bie im Sittengesete gebachte Gemeinschaft, welche nicht nur Alle umfaffen will, sonbern auch biejenigen von fich ausschließt, welche auf ihre eigene Berfonlichkeit verzichten. Es ift, wie wir oben fagten, ein zufälliges geschichtliches Kactum, wenn ber Menfch feine perfonliche Gelbstaewisheit in bieienigen Boraussehungen verfolgt, unter welchen biefelbe als unabhängig von Naturbedingungen und beghalb als vollendet fich barftellt. Die religiofe Weltanschauung tann baber nur mahr fein für eine Gemeinschaft von Menschen, welche fich nicht mit ben Zwangsmitteln ber Logit zusammentreiben läßt, fonbern welche geichichtlich erwächft und fich immer neu baraus erzeugt, bag es unter ihrem erziehenden Ginfluß Menschen gibt, die fich für die Frage nach bem Zwecke ihres Daseins und bamit nach ber Realität ihres verfönlichen Lebens intereffiren. Ueber folder Menschenfeele leuchtet das Sittengeset und verlangt als das Medium, burch welches feine allgemeine Forberung individuelle Birklichkeit in berfelben gewinnen tonne, die Religion. Jeder wirkliche Prediger bes Evangelinms ahnt wenigstens biefen Zusammenhang und fucht, in unwillfürlichem Bertrauen auf ihn, religiofe Gemeinschaft anguknüpfen und zu ver-Kur bloß erkennende Wefen ift die Wahrheit der Religion nicht vorhanden; ihr Geltungsbereich liegt in ber practisch bedingten Gemeinschaft von Berfonen. Ber biefe und fein eigenes von ihr unablösbares Innenleben als eine Birtlichfeit eige= ner Art nicht anerkennen und beachten mag, barf meber für noch wiber bie Religion gehört merben. Indeffen murbe man sich die Kenntnignahme von der Theologie der Gegenwart vielleicht mehr, als erlaubt ift, abfürzen, wenn man biefen Canon ftrict befolgen wollte.

Solange wir an der Religion nur dasjenige hervorhoben, was auch an der verkommensten positiven Religion noch erkennbar ist, daß sie practische Welterklärung aus dem höchsten Gute des Menzschen sein will, solange hatten wir keinen Schutz gegen den Sinwurf, daß in ihr nichts weiter zum Ausdruck kommen, als die zusfällige Sindildung eines besonders lebenskräftigen Subjects. Zetzt dagegen hat sich uns ergeben, daß sich der Mensch, indem er sich die sittliche Forderung als sein eigenes Gesetz aneignet, seine Weltstellung unter einem Gesichtspunkt auffaßt, welcher die Wirklickeit desjenigen voraussetzt, was nicht gewußt, sondern nur im religiösen Sinne geglaubt werden kann. Der sittliche Geist lebt im eigent-Lichsten Sinne in der Wirklichkeit eines Glaubensobjects. Für ihn

ift baber die Religion eine nothwendige Kunction, was fich für ben Menschengeist überhaupt burch alle Anstrengungen ber Binchologie nicht erweisen ließ. Und die Religion, in welcher die fittliche Berfon jum Bewußtfein ihrer Lebensbedingungen fommt, brangt nothwendig nach Gemeinschaft. Die religiofe Gemeinschaft ift nicht etwa nur bas Refultat bavon, bag zufällig ausgesprochene religiofe Erfahrungen bei Anderen Berftandniß gefunden haben; fondern die ethisch gerichtete Religion wenigstens tann nicht anders, fie muß bie Schranken bes Subjects burchbrechen. Denn ba fich fittliches Leben nur in ber Wechfelbegiehung bes Gingelnen gur Gefammtheit und in ber ftetigen Regulirung ber particulären Gemeinschaften fittlicher Art burch bie Ibee ber univerfellen geftaltet, fo erfaßt fich auch bas gläubige Subject in einer folden Religion nothwendig nicht als Ginzelmefen, fonbern als ben Reprafentanten ber in ber fittlichen Ibee verbundenen Menichen. Alfo in dem religiöfen Bemußtsein, welches ber sittlichen Person als folder eignet, ift bie religiöse Gemeinschaft wenigstens als Impuls gefest. Ebenbeghalb aber fann hier die Gewißheit von der Realität ber Glaubensobjecte nicht bloß von ber Erfahrung subjectiver Erregung leben, sonbern ebenso nöthig ift ihr bie Bethätigung bes Bertrauens, daß bie religiösen Urtheile allgemeingültig find; beibes gebort zusammen wie Einathmen und Ausathmen. Comit find Mittel und Antrieb gu bemienigen, mas ber bogmatische Beweis methobisch leisten foll, in jebem richtig gestalteten religiofen Bewuftfein, wenn auch in unentwidelter Form, porbanden.

Aus ben bargestellten Zusammenhängen ber Sittlichkeit mit ber Religion geht nun aber auch klar hervor, baß bas Sittliche als solches aufgehoben wird, wenn eine absolute Wissenschaft unter bem Namen ber Metaphysik ben Versuch unacht, es zu begreifen, selbst wenn ihm babei, wie oben von bem mobernen Religionsphilosophen, bie Ehre gegönnt wird, als "höchste Thatsächlichkeit" anerkannt zu werden.

Um das sittliche Wollen selbst metaphysisch erklären zu können, müßten wir im Stande sein, dasselbe als ein objectiv Gegebenes anzuschauen. Wenn es uns so als ein empirisches Factum gegeben wäre, sich als ein sessiebenes Slement in die Wirklickeit einsügte, auf deren Boben wir die Welt unserer Zwecke ausbauen, so würden wir auch an ihm die allgemeinen Formen des Seins und Geschehens erproben wollen, an denen wir die Bürgschaft dafür zu haben

meinen, daß die Dinge Mittel für unfere Zwecke sind. Wäre also ber sittliche Wille ein solches Ding, so würde sich das Postulat der Erklärbarkeit auch auf ihn erstrecken, ohne welches der Menschenzeist in seiner unvermeiblichen practischen Bestimmtheit kein Ding als solches gelten läßt. Der Mensch würde die practisch motivirte Boraussetzung, daß ihm die Dinge zur Verfügung stehen, auch dem sittlichen Willen gegenüber sesthalten; und das kann er nur in der Zuversicht, daß derselbe sich als ein Kreuzungspunkt von Veziehungen zwischen andern Dingen werde erklären lassen.

Aber ber fittliche Wille ift eben nicht ein Gegebenes, mit welchem wir fo verfahren burften. Weber in uns noch in Anderen liegt er uns als empirisches Nactum por. Er bedeutet ja nichts als die Borftellung, welche wir und von unferem eigenen Willen machen, indem wir ein unbedingtes Gefet als für ihn gultig anertennen. Innerhalb biefer rein perfonlichen Ueberzeugung entsteht die Vorstellung von dem sittlichen Willen. Run ift zwar auch die lettere Vorstellung als folde, wie überhaupt die psychischen Borgange, in welchen fich bas sittliche Bewußtsein verwirklicht, Gegenstand psychologischer Forschung. Aber nicht die dabei etwa ernirten Busammenhänge machen bie eigenthümliche Wirklichfeit bes Sittlichen aus, fondern ber Ginn, welchen basfelbe für bas Gelbitbemußtfein einer fühlenden und wollenden Berfon hat. Und nun fteht vollends die perfönliche Ueberzeugung von unferem Willen als einem fitt= lichen in untreunbarer Berbindung mit ber Gewißheit, daß berfelbe - nicht etwa frei erscheint, auf irgend eine Beije als frei erlebt wird - sondern frei ift. Diefer Gedanke ber Freiheit aber bebeutet, daß das unbedingte Gefet des Willens den Menschen, inbem es ihn gum Bewußtsein feiner Berfonlichkeit aufruft, an diejenige Grenze feines Denkens geführt hat, welche für ihn als Perfon eine absolute ift. Er muß fie respectiren, wenn er die Forderung bes Sittengefetes als eine unbedingte festhalten, wenn er auf die Ueberzeugung von der Realität seines perfönlichen Lebens und auf die Pflege und Cultur besfelben als eines realen nicht vergichten will. Indem bas Sittengefet ben ihm unterworfenen Willen als einen freien benten lehrt, bringt es uns jum Bewußtsein, baß wir über die Verfönlichkeit hinaus nicht mehr fragen follen: durch welches Andere ift sie möglich? In ihr hat die fittliche Person ben letten Grund alles Dafeins, ben einheitlichen Beziehungspuntt alles Wirklichen erreicht. Wir geben baber ben Standpunkt auf, auf ben uns das Sittengeset stellt, wenn wir uns die sittliche Persönlichkeit wie etwas objectiv Gegebenes gegenüberstellen und dieselbe unter einem vermeintlich höheren Gesichtspunkt mit der Vielheit der ersklärbaren Dinge zusammensassen. Indem wir diese thun, wersen wir uns ja auch in persönlicher Ueberzeugung auf ein Letzte, in welchem unser Denken zur Auhe kommen soll und von welchem aus wir die dem persönlichen Leben unentbehrliche Sinheit der Weltanschauung herzustellen suchen. Aber wir verschmähen damit zugleich benjenigen Abschluß, welchen uns das Sittengeset gezeigt hat; und indem wir uns mit diesem in Conslict sehen, bringen wir einen Zwiespalt in unsere Lebensanschauung, der nicht nur ein Kreuz sür das Denken ist, sondern nach dem obsectiven sittlichen Naßstade als unsittlich beurtheilt werden nuß.

Aber bei biefer Abweisung ber Metaphysit entsteht ber Schein, als ware basselbe auch gegen einen religiofen Sintergrund bes fitt= lichen Bewußtfeins zu fagen. Denn bas ift boch unleugbar, bag ber religiöfe Glaube in ber Gottesibee ben letten Erklärungsgrund alles Wirklichen findet und daß er auch bas sittliche Subject in ber Abbangigfeit pon Gott auffaßt und somit über basselbe ju einem höheren fich erhebt. Indeffen die religiofe Deutung ber Welt aus Gott will ja nicht wie bie Detaphnfit eine Erklärung bes Wirklichen liefern, welche bestimmt mare, bas Naturerkennen burch einen gleich= artigen Abschluß zu vollenden. Es follen baburch nicht bie Theorien vervollständigt merben, unter beren Borausfebung uns ein mechanisches Gingreifen in die Welt gelingt, sondern es wird ber Sinn und Zwed ber Welt angegeben, aus welchem bas Menschengemuth im Rampfe bes Lebens feine Starte gieht. Wenn baber einer folden Urt von Erklärung auch ber fittliche Wille mit Allem, mas uns als wirklich gilt, unterworfen wirb, fo heißt bas nicht, bag bie Entftehung beffelben begreiflich gemacht werben foll. Wohl aber wird uns in ber ethischen Religion bas Verftanbnif bafür erichloffen, baß ber sittliche Wille, ben wir nur in schwerem Rampfe behaupten und in beffen alleinigem Anschauen teineswegs unfer Gelbitgefühl feine volle Befriedigung findet, bennoch bie Form unferer Seligkeit ift. Daburch wird bem fittlichen Willen burchaus nicht die Stellung genommen, welche ihm bas Sittengefet zufpricht. Er bleibt Enbzwed, aber in feiner concreten Gestalt, als ber sittliche Wille bes Menschen, ber in ber Welt fein Leben führt und als Individuum auf die Erganzung burch die Gemeinschaft angewiesen ift. Und

fobald nun das abstracte Ideal des guten Willens als der leitende Gefichtspunkt für bie Geftaltung biefer befonderen Bebingungen unferes Dafeins verwerthet wird, fobalb baber wirkliche Sittlichkeit ju Stande fommt, fo erweitert fich die Ibee ber Berfonlichkeit, welche in bem Sittengesetze als Endzwed gebacht wird, zu berjenigen einer Gemeinschaft sittlicher Versonen, welche bie gesammte Welt bes empirisch Gegebenen als bas Mittel ihres eigenen Beftanbes beherricht. Diefe Geftalt muß ber Endamed in feiner wirklichen Inwendung auf ben Menichen annehmen; es muß in ihm, wenn er für ben Menichen gelten foll, die boppelte Thatfache anerkannt werben, daß berfelbe als fittliches Subject nur bentbar ift in bem Wechselverkehr mit einer Gemeinschaft ihm gleichartiger Wefen, und baß fein Gelbstaefühl, auf welches boch auch ber fittliche Endamed als auf bas unumgängliche Organ für fein Verftanbniß rechnet, von ben Beziehungen nicht loskommt, burch welche wir als endliche Wefen in die Theilnahme an bem unbestimmbaren Bechfel bes Naturlaufes verftricht werben. Somit muß die Aneianung bes fitt= lichen Endzwecks bem Menschen bie Merkmale feiner Abhangigkeit 3um Bewußtsein bringen; benn weber die Berftellung ber Gemeinichaft, von ber er getragen wirb, ift in feiner Gewalt, noch zwingt er burd bie Rraft feines Willens bie Natur gur Sugfamteit gegen ben Endzweck. Wenn ihm tropbem die Realität eines die Welt beherrschenden Geifterreiches in freudiger Gewißheit feftsteht, fo ift ber eigentliche Inhalt biefes Glaubens ber Gebante, bag ein all= mächtiger Wille des Guten ihn felbst und Alles um ihn ber um= Diefes Bewuftfein ber Abbangigfeit tritt nun aber an ber= felben Stelle auf, an welcher bas Bewußtsein ber Freiheit entfpringt. Denn die Aneignung bes fittlichen Endzwecks, die Anerkennung bes allgemeingültigen Gefetes tann fich ja für jeben nur in bem Bewuftfein vollziehen, daß er felbit Endzwed ift, ein abfoluter Un= fangspunkt ber fittlichen Welt, b. b. in bem Bewußtfein ber Freiheit. Benn baber im religiofen Glauben jenes Geifterreich als Endzweck feststeht, fo bleibt babei ebenfo bie Freiheit ber sittlichen Berfon in Geltung, wie auf ber anderen Seite bie Abhangigfeit bes Menschen grabe in feinem sittlichen Streben gum Bewußtsein fommt. Diefes Bewuftfein ber Abbangigfeit ichlieft alfo basjenige ber Freiheit nicht aus. Indem wir als bedürftige Wefen bem Gott vertrauen, beffen Wille die Dacht bes Guten über die Welt ift, fo ift biefes Verhaltniß ber Abhangigkeit boch fo beschaffen, baß es

burch die Forberung fittlicher Selbständigkeit nicht burchbrochen wird: benn die volle Bethätigung unferer Freiheit murde nie etwas Anberes als die vollkommene herrschaft bes göttlichen Willens bedeuten Der Unterschied zwischen bem Bewuftfein ber Freiheit und Abbangigfeit tann zwar in feinem Momente unferes Lebens aufgehoben werben, ba vielmehr unfere creaturliche Sonbereriftens in bem Wechfel beiber besteht. Aber fie find befibalb meniaftens für ben, ber felbst auf ben Standpunkt tritt, auf welchem fie uns allein aufgeben konnen, auf ben Standpunkt ber Aneignung bes Sittengesetes, nicht einander ausschließende Gegenfäte, weil in beiben fich nur die verschiedene Art barftellt, wie von einem individuellen Menschengeiste bie Realität bes absoluten Endzweds, ber Gemeinichaft fittlicher Berfonen, aufgefaßt wird. Derfelbe Inhalt erscheint in bem einen Kalle als die Macht über die Welt, welche ber natür= lichen Bedingtheit unferes Lebens ihre Schrecken nimmt; in bem anderen Falle als bas Lebenselement unferer Freiheit. Alfo in bem Sintergrunde, ben die Religion bem sittlichen Bewußtsein giebt, tann ber Menfch feine Rube fuchen, ohne beghalb fürchten gu muffen, daß er fich als sittliche Berfon verliere. Der religiofe Glaube an Gott ift, richtig verftanben, grabe bas Mebium, burch welches fich für ben individuellen burch bas Weltleben bedingten Menschen die allgemeine Forberung bes Sittengesetes fo individualifirt, bag er im Stande ift, die Unbedingtheit besfelben als ben Grund feiner Selbstgewißheit und bas in ihm porgezeichnete Abegl als feinen eigenen Gelbstzweck anzuerkennen. Die besonderen Bebingungen unferer Griftens, die wir nicht verachten burfen, fonbern an die wir und mit voller Lebensfreude hingeben follen, werben burch die Religion in die Sphare des Unbedingten erhoben. fittliche Anerkennung bes Individuellen wird badurch ermöglicht. In diefer Anerkennung aber findet das fittliche 3beal feine Anwenbung auf bas endliche Vernunftwefen. Denn ba fich unfer Gelbstgefühl von ben Besonderheiten unserer Weltstellung nicht ablosen läßt, fo wurde bas Sittengeset unverftanden in uns perhallen. wenn nicht in bem religiofen Bertrauen, bag ber gegebene Stoff unferes Lebens das bereite Mittel für den sittlichen Endzweck fei, bas Berftändniß seiner Forberung anticipirt wurbe.

Aber grade dieser unvermeibliche hintergrund für die Beziehung bes Sittlichen auf die Natur wird nun auch von der Metaphysit in Anspruch genommen. Die sittliche Welt und die Naturwelt treten als die letzten Gegenfätze, auf welche das ordnende Denken des Menschen alles Andere zurückführt, einander gegenüber. Aber wie in der sittlichen Entwicklung des Menschen der Gegenfatz sactschaufgehoben wird, so verlangt auch sein Denken, das Zusammensein beider in Zusammengehörigkeit zu verwandeln. Dieß geschieht durch den Gedanken eines einheitlichen Ernmdes des Sittlichen und der Natur. In der Vergegenwärtigung dieser Einheit soll das intellectuelle Bedürfniß, welchem ein unbegriffenes Nebeneeinander des Wirklichen widersprechen würde, seine endgültige Vestreigung sinden.

Man kann an diesem metaphysischen Probleme recht deutlich sehen, wie verhängnisvoll die gesammte Lebensanschauung von den Folgen der Sindildung getroffen wird, daß man einem intellectuellen Bedürfniß nachzugehen habe, wo in Wahrheit die Selbstbehauptung des fühlenden und wollenden Subjects in Frage steht.

Wenn fich für bas Denken eines Menschen alles Wirkliche unter bie letten Gegenfate ber Ratur und bes Sittlichen einordnet, fo haben wir es bereits mit einem Wefen zu thun, welches nicht bloß erkennen, fonbern vor Allem als infichgeschloffene Berfon leben will. Denn wer läßt benn bie sittliche Belt überhaupt als ein Birtliches eigener Art gelten, welches berechtigt ware, ber gesammten Natur als bie andere Gruppe bes Seienben gegenübergutreten? Für bas bloke Erkennen ift bas Sittliche ein Rame für pinchifche Borgange, von welchen hier und ba die Menschen Zeugniß geben. Wenn man bagegen nicht blok vinchische Ereigniffe mit den Berzweigungen ihrer Urfachen und Rolgen in bem Sittlichen fieht, fonbern fich auf ben Standpunkt feiner Geltung verfett und beghalb eine eigenartige Birklichkeit, die nicht überseben werben barf, in ihm anerkennt, fo hat man die innere Belt bes perfonlichen Lebens betreten, für welches bas Sittliche bie Dacht feiner gefehmäßigen Geftaltung bebeutet. Es gehört alfo die volle Lebensenergie der Person bagu, welche aus ber feststebenben Geltung bes Sittlichen beraus bentt und ftrebt, um jenen Gegensat aufzurichten. Und die Lösung besfelben ift nicht eine Aufgabe für bas Erkennen, fonbern fie ift in bem Factum bes perfonlichen Lebens gegeben, welches wir eben Religion nennen.

Es ift ein hohes Verbienst Schleiermachers um bas richtige Berständniß ber Religion, daß er in ihr die factische Lösung eines Gegensatzes erkannte, ber sich bem menschlichen Geifte aufbrängt, aber mit ben Mitteln bes Erkennens, welches in die Beziehungen

bes Endlichen gebannt bleibt, nicht bewältigt werben fann. Damit ift bie Stellung, welche bie Religion im geiftigen Leben einnimmt, im Allgemeinen richtig angegeben. Und jugleich ift bamit ein Dißverständniß abgewehrt, gegen welches die fantischen Ausführungen nicht genügend schüten, als ob nämlich religiose leberzeugung burch verftändige Erwägung, welche man vom Standpunkte bes fittlichen Bewuftfeins aus anftellt, erzeugt werben tonnte. Die fittliche Berfon hat nicht nöthig, auf ber Brude irgend welcher Argumente gur Religion ju gelangen. Denn fie trägt biefelbe als ihre eigene Lebensbedingung in fich. Much bei Rant foll ber moralifche Beweis für bas Dafein Gottes bie Gewisheit von bemfelben nicht erzengen, fondern er foll die bem fittlichen Subject als folchem im= manenten Bedingungen biefer Gewifheit aufbeden. Aber Rant hat fich gegen jenes Difeverständnig nicht ausbrücklich verwahrt. Die Form eines Beweises für bas Dafein Gottes, in welche er feine tieffinnige religiofe Erkenntnig einkleibete, bat basfelbe vielmehr beforbert. Und in ber weiteren Anwendung feiner Grundfate, wie in ber "Religion innerhalb ber Gr." ift ihm felbft ber Fehler begegnet, ben Ausgangspunkt feines Beweises für die Befebmäßigkeit bes religiöfen Glaubens, bie Moralität, als felbständigen Realgrund ber Religion zu behandeln. Wenn nun auch Schleier= macher die fantische Lehre vorwiegend in biefer ihrer Berirrung auffaßte, fo durfte er allerdings annehmen, einen fehr wichtigen Schritt über jenen binaus gethan zu haben, indem er bas nothwendige Walten ber Religion in ber Tiefe bes menfchlichen Geifteslebens erkannte. Denn in Folge jenes von Rant begangenen Feblers, mußte ja, was ungählige Male als ber eigentliche Gehalt feiner Religionslehre ausgeboten ift, ber Religion die Stellung einer nothwendigen Function im perfonlichen Leben entzogen werben, ba diefes auch ohne Religion in einer unabhängigen Morglität feinen Abichluß erreichen murbe. Aber welche Berirrungen hatte Schleier= macher ber Theologie unferer Beit erfpart, wenn fein mächtiger Beift, ber fich an jo vielen Buntten Rant gegenüber in Die Schulerstellung fügt, fich baran hatte genugen laffen, bie fantischen Bebanten über die Bedeutung ber Religion zu ihrem Biele zu führen, anstatt über ber wichtigen Correctur einer von ihrem wefentlichen Gehalte ablösbaren Berirrung ben Anschluß an ihre ursprüngliche Tendenz außer Augen ju feben. Denn bag bas fittliche Gubject eine Abnormität mare ohne Religion, ift ein Urtheil, welches ohne

Amang aus ber tantischen Lehre hervorgeht, bag ber Begriff ber Gludfeligfeit bie Berbindung bes religiöfen Glaubens mit bem fitt= lichen Bewußtfein, wie es im Denfchen auftritt, vermittle. Rant hat felbft baburch, baf er bie conftitutive Bebeutung religiöfer Bewißheit für die Berrichaft bes Sittlichen in einem Menschendasein fo häufig hervorhob, Anftoß genug bei benen gegeben, welche vergeffen zu burfen meinten, baß feine Analyse bes Sittengesetes bas Bestehen eines sittlichen Versonlebens voraussett, und bag man fich bie Eriftenzbedingungen bes letteren feineswegs ichon an ben abstracten Spigen, in welche fich bie ethische Reflexion erhebt, vergegenwärtigen tann. Rant hatte freilich ausbrücklich ausfprechen muffen, bag ebenbeghalb ber Protest gegen bie Religion bei ernfter fittlicher Gefinnung nur aus einem Migverstehen ber eigenen practifchen leberzeugung murbe abgeleitet werben fonnen. bie Synthese von Tugend und Gludfeligfeit, welche Rant burch bie religiofe Gottesidee zu Stande bringt, nichts Anderes bedeuten tann als bie Bebingung für bie fubjective Aneignung bes Sittlichen, ift oben gezeigt worben. Wenn nun Schleiermacher mit bewunbernswerther Kraft und Frifche bie Unabhängigkeit ber Religion von ben lahmen Beweisversuchen auffaßte, fo hat er es allerbings febr eindringlich jum Bewuftfein gebracht, bag fie, wo fie überhaupt sich regt, als eine felbständige Lebensmacht sich ankündigt, weil fie in bem Beifte, bem fie Etwas bebeutet, Die Stellung einer nothwendigen Function beaufprucht. Aber leider vergift er, mas ihm eine beffere Würdigung Kants hätte fortwährend in Erinnerung bringen konnen, daß jene Rothwendigkeit wohl an ber sittlichen Berfon, aber nicht an bem fogenannten Beifte bervortritt. Satte er ben Gebanken, beffen Gewicht für die Durchführung ber theologischen Aufgabe ibn bemältigte, an ber fantifchen Ethit orientirt, fo murbe er gefunden haben, daß es boch eben nur die sittliche Berfon ift, welche die Auflöfung jenes Gegensates als eine nothwendige fordern fann. Dann hatte bie Religion, in welcher biefe Auflofung ent= bedt wirb, als bie nothwendige Runction eines fittlichen Beiftes einen anderen Inhalt befommen, als Schleiermachers berühmte Definition ihr zuweist. Die Annahme einer transscendenten Ginheit bes Geiftigen und Dinglichen ist ja ohne Zweifel nur als ein Ausbrud practisch motivirter Ueberzeugung zu versteben. Behauptung, daß biefer transscendente Grund im religiöfen Gefühl in bas geiftige Leben bes Menschen eintrete, enthält eine jener practischen Annahme zu Liebe gemachte Fiction, welche ber einent: lichen Bebeutung ber Religion burchaus nicht gerecht wirb. ift allerdings eine fehr werthvolle Ginficht, bag die Forberung einer Garantie für bie Bufammengehörigkeit bes Dinglichen und Geiftigen, bei welchen als ben letten Gegenfaten bas endliche Denken anlangt, burch Religion vollständig befriedigt merbe. Die Religion enthält infofern die Löfung eines Problems, aus welchem fich bogmatische Metaphyfit zu entwideln pflegt. Aber es ift unzuläffig, die Bebeutung ber Religion nach bem Rebenerfolge zu beftimmen, ben fie für bas metaphpfifche Bedürfnif abmirft. Wenn der lebendige Menich fich auf alle Källe fo bewegt, als ob jene Garantie bestände, jo ift boch bamit für die eigentliche Lebensfrage ber Perfon, ob nämlich bas Ziel ihres Strebens mit ben gegebenen Bebingungen ihrer Weltstellung in Ginflang fei, noch nichts gethan. Jene Garantie, welche ber Metaubnfifer aus bem Dunkel eines unwillfurlichen Vertrauens herauszuheben fucht, wurde boch nur ben Boben für die irbifche Arbeit an jedem moglichen Lebensziel barftellen. Sollte tropbem bamit ber volle Inhalt ber Religion angegeben fein, follte alfo bie transscenbente Ginheit bes Dinglichen und Geiftigen, welche ber Mensch bei allem Wirken in ber Welt voraussett, ben eigentlichen Ginn ber Gottesibee für ihn bebeuten, fo hatte gunachft eine folde Religion auf bas perfonliche Leben felbst keinen bestimmenden Ginfluß. Das lettere bewegt fich um bas Lebensziel, bem ber Menich feine Kräfte imterordnet. Für bie besondere Gestaltung unferes Lebenszieles aber hat offenbar die Gewißheit, daß die Welt unferer Ginwirkung offen ftebe, feine entscheibenbe Bebeutung. Nicht einmal, bag wir uns überhaupt ein foldes entwerfen, bag wir uns alfo zu einem Innenleben zu fammeln fuchen, welches fich über ber verwirrenden Bielheit ber Ereigniffe als eine felbständige Größe erhebt, könnte in einer folden Religion feinen Grund haben. Allem aber würde ber besondere Inhalt unferes Lebenszweckes in einer Cybare liegen, in welche bie Schwingungen bes religiöfen Gefühls nicht hinanfreichen konnten. Comit wurde fich ber Gin= wirkung ber Religion grabe basienige entziehen, woran bas tieffte Intereffe ber Berjon ale folder gefnüpft ift. Die Religion murbe eine geistige Disposition bezeichnen, an welche fich verfonliches Leben anschließen fann; aber gegen ben specifischen Unterschied mare fie indifferent, welcher die Berson von bem Menschen trennt, ber in dem Maturleben feiner Begierben untergeht. Alfo als eine noth=

wendige Function des perfonlichen Beiftes als folchen mare die Religion grabe nicht zu erweisen, wenn Schleiermachers Begriffsbestimmung richtig mare. Wichtiger noch ift, bag eine Religion, welche bem Menschen gur enbgültigen Erflärung ber Welt und als endgültigen Dafitab ber Selbstbeurtheilung jenen Gebanken ber transscenbenten Ginheit bes Geiftigen und Dinglichen barreicht, fich mit bem fittlichen Bewuftfein in grellen Biberfpruch fest. Denn bak ber Menich, ber in bem Sittengefete fein eigenes Gefet erkannt hat, fich in biefer Begiehung ber Ratur als Endamed überordnen muffe, haben wir ja als ben ausbrudlichen Inhalt ber fittlichen Forberung femmen gelernt. Wird also ber Gebanke jener transscendenten Ginheit jum maggebenden Gefichtspunkte ber Belt= anschauung gemacht, so wird babei entweder die Realität bes Sitt= lichen überhaupt nicht beachtet, ober es wird bem fittlichen Bewufit= fein birect wiberfprochen. Denn für bie Unterscheidung ber Berson von ber Natur, welche als Inhalt einer sittlichen Forberung porliegt, findet fich in bent, was bort als Erklärungsgrund ber Welt geltend gemacht wird, nicht die geringste Anknüpfung. In bem Gebanten jener abfoluten Ginbeit foll ja grabe bie Differeng bes geistigen Lebens von ber Naturwelt verschwinden. Nun kann ja freilich die Gottesidee die Veranlaffung geben, beibe in einer Beziehung zu coordiniren, fofern fie nämlich eben von Gott abhangig Enthält bann aber bie Gottesibee gar feinen Grund für bie Ueberordnung bes geiftigen Lebens über bas bingliche Sein, fo kann fie wenigstens für bie sittliche Berfon nicht ben letten Ertlärungs= grund alles Wirklichen abgeben; benn grabe basjenige, mas für fie vor Allem als wirklich feststeht, bas Sittliche murbe außerhalb bes Befichtstreifes liegen, ber von einer folden Gottesibee beleuchtet werben fann. In einer fo organisirten Weltaufchanung mußte ber Mensch als untergeordneter Theil des Rosmos erscheinen, zu beffen harmonischer Bollenbung er an feiner Stelle ebenfo beitruge, wie ein Stein an ber feinigen. Run bleibt ja Schleiermacher mit biefem Entwurfe ber Weltauschauung, fo febr er auch bamit feiner eigenen fonftigen Schätzung bes perfonlichen Lebens wiberfpricht, vollständig innerhalb des Schemas, welches ber firchlichen Dogmatit als ein Bermächtniß ber alten griechischen Theologie zu Grunde zu liegen pflegt. "Es ift fehr bezeichnend, bag Schleiermacher fich mit biejem Religionsbegriff birect auf ben Boben ber alten Rosmologie stellt, bie auch bas "Geschaffensein" als religioje Anlage und bas

Bewußtfein des Schöpfers, wie es in Lehre und Cultus gum Ausbruck kommt, als bas Wefen ber Religion bestimmt hat"1). Aber ber Beweis ift leicht zu erbringen, bag eine folche Erklärung ber Belt, welche burch ihren Grundgebanken einer kahlen Ginbeit bes Seienden alle Werthunterschiede nivellirt, ben Menschen nicht befriedigen barf. Denn wenn wir auf ben transscendenten Grund verwiesen werden, in welchem die getheilte Welt fich als Ginheit barftellt, fo wird uns zugemnthet, uns babei zu beruhigen, bag auf jeden Fall die Bewegungen ber Theile ber Ginheit bes Gangen bienen muffen, weil die Sarmonie bes Weltalls als eine in bem Weltgrunde verbürgte Thatsache besteht. Der Forberung, eine folche Thatfache ichweigend anzuerkennen, fann fich aber ber Menich nicht Er richtet an jede Thatsache bie Frage nach ihrem Zweck. Und so lange ihm barauf nicht eine folde Antwort geworben ift. welche ben Progreffus ber Zweckvergleichung zur Rube bringt, fo lange erhebt fich bas Verlangen bes Menfchen nach perfonlichem Leben, welches erft in ber Anerkennung eines Endzwecks feinen inneren Salt, Die Rraft ber Gelbstgewißheit gewinnt, unbefriedigt über ben blogen Rmang ber Thatsachen. Es ift nicht ein vorlantes Aufbegehren gegen bas Unvermeibliche, wenn ber Menich auch jenes Beltall nach bem Endzweck fraat; fonbern es ist die Lebensfrage ber Berfon, welche geftellt werben muß, wenn nicht zugeftanben werben foll, bag verfonliches Leben Schein ift. Wie kann fich ber Menich zu bem Bewuftfein aufrichten, bag er ein unzerftorbares Ganges ift, bas feinen Endzweck in fich felbft traat, wenn ihm nur bie Gewißheit zu Theil wird, bag er mit Allem, mas er zu wirken fucht, als Mittel in ein Ganges eingeht, bas er nicht fennt? Jenes Weltall, in welchem die Gegenfäte und Werthunterschiebe bes Dafeins verschwinden follen, ift eben nicht das Weltganze, in welchem ber perfonliche Geift feine Beimath erkennen konnte. In ihm findet grabe basjenige feine Stelle, was ber Perfon als folder als wirflich gilt. Es ift nichts weiter als bie einheitliche Vorstellung, welche fich ber Menich von bem Naturboben feiner Zwecke macht. Und biefe Borftellung bleibt offenbar zwed = und werthlos, wenn fie fich nicht als Moment in eine Weltanschaumg einfügt, beren Grundgebanke die Organisation alles Daseins burch ben Endzwed ift. Wenn alfo Schleiermacher bamit Recht hatte, bag fich in

<sup>1)</sup> Benber, Schleiermachers Theologie, 1. Thl., 215.

ber Religion lediglich die transscendente Ginheit des Seins reflectirt, welche bem Beifte als die absolute Macht über alle Theile ber Welt zum Bewußtsein tommt, fo bezoge fich die Religion nur auf ein untergeordnetes Moment in berjenigen Beltaufchammg, welche freilich nicht als begreifliches Naturproduct, wohl aber als Function bes perfonlichen Geiftes nothwendig ift. Aber es liegt am Tage, baß Schleiermacher fich bei ber Beariffsbestimmung ber Religion burch ben genialen Gebanken hat blenben laffen, bag bas metapholische Broblem burch die Religion erledigt werde, aber nicht in ber Form einer erkenntnigmäßigen Auflösung bes Broblems, sonbern burch bie Bestimmtheit, welche ber Beift burch bas Factum ber Religion empfängt. Denn an feiner geschichtlichen Form ber Religion möchte es fich bewahrheiten, bag bie Gottesibee burch bas Bedürfniß vermittelt werbe, fich ber Ginbeit bes Geiftigen und Dinglichen zu verfichern, auf welche bei allem Erfennen und Sanbeln gerechnet werbe. Bielmehr muß, wie wir es oben (im 2. Ab= fcmitt) ausgeführt haben, bas Bertrauen auf bie Bufammenge= hörigkeit bes Beiftigen und Dinglichen allem abfichtlichen Ertennen und Sandeln innewohnen, ohne daß es in der Regel als ein besonderes Moment bes geiftigen Lebens ins Bewußtsein gu treten braucht. Roch viel weniger aber hat man ein Recht, in Diesem Vertrauen ben eigentlichen Inhalt bes religiojen Glaubens gu feben, in welchem weit bestimmtere Bedürfniffe ihre Befriedigung fuchen, die ber Berfon fich unwiderstehlich aufbrangen, mabrend jenes Boftulat bes Erkennenwollens überhaupt als etwas Selbitverftanbliches im Sintergrunde bleibt. "Der Gebante bes Beltalls, welchen Schleiermacher als bas Correlat ber Religion aufftellt, ift in feiner bestimmten geschichtlichen Religion nachweisbar. beffen meine ich behaupten zu durfen, bag biefer Bedanke in birecter Analogie jum Seibenthum und zu feiner anderen Religionsftufe fteht. Diefer Gebante bes Beltalls ift fo beichaffen, baf bie befonberen geistigen Eristenzen, welche von bemfelben umfaßt werben, in ber ben Gebanken begleitenden Anichanung ebenjo wenig festgehalten werben fonnen, als man auf die Bebeutung ber einzelnen Theile aufmertiam ift, wenn man irgend etwas im Gangen und Großen fich vergegenwärtigt. Denn nur, wenn Schleiermacher feine Anschauma bes Gangen unterbricht, vermag er "jedes Indivibuum als nothwendiges Erganzungsftud zur vollständigen Anichanung ber Menichheit zu erkennen". So lange er alfo bie Anichauung bes

Bangen übt, ift berjenige Abstand gwischen ben geiftigen Eriftengen und bem Beltall, auf welchem bie Schätung ber verfonlichen Gigenthumlichkeit beruht, für ihn gar nicht ba, sondern in bem Gangen und Großen ber Belt verschwunden. Run ift jede Beurtheilung bes geistigen Lebens in ber Welt, welche ben Rosmos als bie un= bedingt übergeordnete Große geltend macht, von heidnischer Art. Schleiermacher alfo bat in allen benjenigen Charaftergugen ber Religion, welche er an ben äfthetischen Genuß bes Weltalls anfnupft, nur folde Beziehungen angedeutet, welche auf ber Linie des Beidenthums liegen"1). Aber trot ber Achnlichkeit, welche gwischen ber Schleiermacher'schen Begriffsbestimmung und bem Inhalte ber Naturreligionen obwaltet, giebt es boch feine wirkliche Religion, welche fich bamit begnügte, die Garantie für die allgemeine Möglichkeit bes Erkennens und Sandelns in ihrem Gott zu fuchen. Und es fann feine geben, weil ein fo burftiger blaffer Inhalt ber Gottesibee zu ber concreten Bestimmtheit bes mirklichen Menschenlebens in einem ju großen Digverhaltniß fteben murbe. Schleiermachers Religionsbegriff wird bagegen verständlich, wenn man fich in die Situation bes Philosophen verfett, bem bei ber Beschäftigung mit jenem metaphyfifchen Problem ber Bebante aufgeht, baf bie in ihm lebendige religiose Gemigheit, welche freilich noch auf gang anderen Busammenhängen beruht, auch jenem metaphpfifchen Beburfniß Dedung gewährt. Denn bie Strahlen bes religiofen Glaubens, welche die Realität bes an bem Sittengefete fich aufrichtenben perfönlichen Lebens ins Licht feten, laffen auch die Bedingungen als gultig hervortreten, unter welchen ber Menich bie Welt als Mittel für feine Zwecke behandeln tann. Aber indem nun die Bebeutung ber Religion barauf beschränkt wird, baf fie bie Garantie für die Geltung jener Bebingungen gemähre, nach welchen auch in bem metaphyfischen Probleme gefragt wird, fo finkt fie auf bie Stufe bes Beibenthums berab, auf welcher bie Gelbständigkeit ber fittlichen Berson als einer überfinnlichen Realität noch nicht in ben Gesichtsfreis ber Religion getreten ift. Die Religion, beren Werth nach ber Scheinaufgabe ber Metaphyfit bestimmt wirb, ift bem fittlichen Bewuftfein ebenjo unangemeffen, wie die metaphyfische Belterklärung felbst. Die lettere läßt, auch wenn fie fich, wie bei

<sup>1)</sup> Ritfoll, Schleiermachers Reben über bie Religion und ihre nachwirfungen auf Die evangelische Kirche Deutschlands. Bonn 1874. S. 42.

Schleiermacher, in die Form ber Religion fleibet, wenn sie biese ganz erseten soll, das wahrhaft religiöse Bedürsniß des persönlichen Geistes unbefriedigt. Aber diese folgenreiche Erscheinung in der Geschichte der neueren Theologie soll uns wenigstens die gute Lehre adwerfen, daß man die Erkenntniß des Wesens der wahren Religion und die Gesichtspunkte, nach welchen die relizgiöse Westanschauung entwickelt und geläutert werden soll, nicht in den Bedürsnissen such auf, in welchen sich die "Hochgebildeten," über die Masse ihrer Brüder erheben, sochgebildeten," über die Masse ihrer Brüder erheben, soch gent den fruchtbaren Bathos des Menzschelbens, wo sich Alle in denselben Bedürsnissen des persönlichen Geistes zusammensinden.

Unfere Resultate find also biefe. Das Charakterifticum bes Sittlichen ift, baß es als unbedingtes Gefet bes Bollens in unfer Bewußtsein tritt. Die ethische Reflexion muß, bamit nicht bie Impulse, welche von factisch erlebter Luft ober Unluft ausgeben, mit bem Sittlichen, welches fein foll, verwechfelt werben, bie Abstraction vollziehen, welche ben Gebanten bes unbedingten Gefetes in feiner formalen Allgemeinheit als ben Kern ber Marime, als die eigent= liche Korm bes fittlichen Wollens einprägt. Aber bas fittliche Bewußtfein, welches fich in ben Gebanten bes unbedingten Gefetes und ben bamit zusammenhängenden ber Freiheit und bes Endzwecks bewegt, hat seine concrete Wirklichkeit in bem Menschen nur burch bie Bermittlung ber Religion. Denn ohne biefe Bermittlung mare bie Aneignung beffen, mas bas Sittengefet bem wollenden Subject jufpricht, bie Berklärung jur Berfonlichkeit, in ber Sphare bes Menschendaseins unmöglich. Das Sittengefet mußte baber, wenn es nicht an ber wenn auch noch fo unentwickelten Religion bas Organ feines Berftanbniffes fanbe, bem Menschen unverständlich bleiben; es fame gu feiner Entfaltung bes allgemeinen Gefetes in ber Sittlichkeit einer individuellen Berfon. Die Sittlichkeit, menn fie nicht in biefem Bufammenhange mit ber Reli= gion gedacht wird, ift eine unwirkliche Abstraction. ber anderen Seite gelangt bie Religion erft bann gu ihrer begriffs= mäßigen Bollenbung, wenn bie Belt bes Glaubens, welche ben Menschen einladet, in ihr seinen Frieden zu suchen, in allen ihren Bugen ihm verfündigt, daß fie die Beimath ber fittlichen Berfon ift. Der Grundgebanke aller Religion, bag ber Menich von einem allmächtigen Willen getragen ift, ber ben Wiberstand ber Welt

gegen fein höchftes But bemältigt, fucht bie Lebensbebingungen ber Berjon, welche an ber practifchen Energie bes höchften Gutes fich ihres Gelbitfeins bewußt wird, im Hebernaturlichen. Diefer Begriff aber erlangt positiven Gehalt und innere Wahrheit nur burch bie Selbstuntericheibung von ber Natur, welche ber Denich in ber Aneignung bes Sittengefetes als feines eigenen vollzieht. bleibt die Religion fo lange mit einem inneren Wiberspruche behaftet. als fie zwar den Menschen in das Nebernatürliche zu verfeten fucht, aber zu bem positiven Inhalt biefes Begriffs, zu bem inneren Leben ber fittlichen Berfonlichkeit außer Beziehung fteht. Je weniger eine folde Beziehung ftattfindet, besto mehr verwandelt fich bie Religion in eine ber Freiheit bes Geiftes feindfelige Raturmacht, welche nur als Fanatismus die Gemüther beberrichen und in ftumpfer undurchbringlicher Satung fich objectiviren fann. Dagegen tann ber religiofe Glaube ju unabhängiger, felbständiger Gemifheit merben, wenn wir als Schlüffel für bas Berftanbnig ber Glaubensobjecte getrosten Muthes ben Sinweis auf bas Uebernatürliche, ber im Sittengesete liegt, handhaben burfen. Dann muß aber bie Welt bes Glaubens im Grunde ibentisch fein mit ber Belt bes Menfchen als einer sittlichen Verson. Und man versteht fie nur insofern, als man ihre innere Glieberung von bem Standpunkte aus zu überfeben vermag, auf welchen uns bas Intereffe fur unfere eigene fittliche Perfonlichkeit verfest. Alles, mas als religiofe Erkenntnig ober religiöfes Gefühl genannt wird, muß fich badurch legitimiren können, baß es bagu bient, bie sittliche Perfonlichkeit in sich zu vollenben und als Endzweck über bie Welt zu erheben. Es wird als ein Moment wirklicher Religion erft verstanden, indem biefe Beziehung ibm aufgefaßt wirb. Die Religion wirb gum Aber= glauben, wenn es unmöglich ift, in ihr bie göttliche Offenbarung zu erkennen, welche bie Geligkeit bes Den= ichen als einer fittlichen Berfon verburgt. Die Abhangigfeit, in welche die richtige religiofe Welterflarung bas fittliche Gubject stellt, befindet sich in feinem Wiberfpruch mit bem Sittengeset. Denn in ihr erscheint nur die Thatsache, bag ber individuelle, in bie Natur verflochtene Menschengeift in einer Gemeinschaft gleichartiger Wefen und in bem Berkehr mit einer ihm überlegenen Welt von Dlitteln sittliche Berfon werben foll. Der sittliche Endzwed muß fich baber für ben Menfchen, an welchen bas Sittengefet ergeht, ebenfomohl als Grund feines individuellen Dafeins und als Macht über basselbe barftellen, wie als Lebenselement jeiner Frei-

Die religiofe Abhangigfeit bes Menichen ift ber nothwendige Sintergrund bes Ractums, tag er in feiner natürlichen Bedingtheit bie Stimme bes Sittengefetes vernimmt und verfteht. Der metaphyfifche Berfuch bagegen, einen gemeinsamen Grund bes fittlichen Geiftes und ber Natur als ben Abichluß unferer Belterkenntniß ju finden, ftellt ben erfteren, von welchem es nur perfonliche, in geschichtlich bebingter Gemein= ichaft geltende Gemisheit giebt, mit ber letteren, welche gewußt werben tann, auf eine Stufe. Er ift baber, wenn man ben Werth feiner miffenschaftlichen Aufaabe beurtheilt, eine leere Traumerei. Aber indem er für bie Ueberordnung bes Sittlichen über bie Natur feinen Raum läßt, tritt er auch ber Ueberzeugung von ber Realität bes ersteren hindernd in den Weg. Denn zu biefer Ueberzengung gelangt Niemand anders als in bem Gebanken, bag er burch ben Inhalt bes Sittengesetes auf ben Grund feiner eigenen verfönlichen Selbstgemigheit geführt wird, bemgegenüber alles Wigbare nur als ein in feiner eigenen Geltung von ihm abhängiges Mittel, nicht aber als ein ihm gleichartiges, im Grunde mit ihm ibentisches Sein verstanden werben fann. Jene Metaphnsif ift ein versteckter Brotest gegen bie Realität bes Sittlichen und bamit gegen biejenige ber inneren Welt, welche fich um ben perfonlichen Menschengeift ausbreitet. Gie verschmäht es, ben Organisationspunkt für bie Beltanichanung, auf welchen uns bas Sittengefet hinweift, als folden anzuerkennen, indem fie nicht in der Tiefe bes fittlichen Geiftes, sondern in dem extraumten gemeinsamen Grunde, aus welchem iener ebenfo wie bas bingliche Sein hervorbrechen foll, bas Wahrhaft= wirkliche, die Grenze bes perfonlichen Denkens fucht. Wie fehr auch ber orthodore ebenso wie ber liberale Protestantismus sich bafür intereffirt zeigt, in biefer Metaphpfit bie lette Löfung bes Weltrathfels hochzuhalten: es tritt barin boch nichts weiter zu Tage als ber gebeime Wiberwille gegen die geschichtliche Gottesoffenbarung, welche zwar als ber Lebensgrund ber fittlichen Gemeinschaft, in welcher bem Ginzelnen feine Berfonlichkeit aufgeht, verstanden werben tann, nicht aber als bas Refultat eines Erkenntnigprocesses, in welchem sich ber Gingelne von ber Gemeinschaft ifolirt. Die Metaphyfit, welche ben ge= meinsamen Grund bes Sittlichen und ber Raturmelt erfennen will, ift baber nicht nur unfittlich, fonbern and irreligios; fie beftreitet bie Realitat bes Sittlichen und bie absolute Geltung ber positiven Religion.

## Die Aufgabe des dogmatischen Beweises für die driftliche Weltanschauung.

Die Aufgabe eines bogmatischen Beweises fest eine gesetzmäßige Geftaltung ber religiöfen Weltanichauung voraus. haben von Anfang an gefeben, bag bie Religion bas Correlat ber perfonlichen Gelbstgewißheit bes Menschen ift, ber nicht nur erfennen, fondern vor allen Dingen leben will. In religiöfer Ueberzeugung besiten wir bas Vertrauen auf eine Dlacht, welche bie unbestimmte Beite ber Welt für uns begrenzt, indem sie unsere eigene Seligkeit als Dag bes Dafeins, als Norm und Biel bes Geschehens erfennen lehrt. Ohne ein folches religiofes Geprage ber Belt mare bas auf bem Gelbftgefühl beruhenbe Bange eines perfonlichen Innenlebens felbst in ben burftigften Formen unmöglich. bas unbeftimmbare Gingreifen ber Erfahrung in unfer Gefühlsleben bote an fich nicht die Mittel zu ber einheitlichen Geftaltung einer folden inneren Belt, wenn nicht die formlofe Bielheit ber Erlebniffe burch bie formgebenbe Rraft ber religiöfen Gewißheit paralufirt murbe. Die bewußte Berleugnung ber Religion ift baber entweber ein Migverftanbniß ober fie ift ein Zeugnig bavon, bag fich ber Mensch an die außeren Verhaltniffe, die ihn beberrichen, als Mittel wegwirft.

Gegen den Vorwurf, daß die Religion als solches Correlat der persönlichen Selbstgewißheit die bloße Sindilbung einer energischen Subjectivität sei, giebt es keine directe Abwehr. Man könnte sagen, daß ja die Lebensenergie des Subjects als eines insichgeschlossenen Ganzen grade im religiösen Glauben wurzele, und daß deßhalb der letztere nicht als Reslex der ersteren aufgesaßt werden könne. In der That muß sich dem frommen Wenschen selbst der religiöse Glaube, der seiner mächtig geworden ist, als der Mutterschoof seines wahren Lebens darstellen. Aber wenn der

Friede feines Inneren geftort wird, fo erhebt fich auch ber Zweifel, ob nicht ber Gegenstand feines Glaubens eine Spiegelung feiner Buniche fei. Er tritt bei einer folchen Unterbrechung feiner fubjectiven Gewiftheit auf ben Standpunkt bes unbetheiligten Beobachters. Und biefer fieht in beiben, in ber Lebensenergie bes Gub= jects und in ber fie begleitenben Erscheinung bes religiöfen Glaubens, nur bie verschiedenen Seiten bes Ginen untheilbaren Greigniffes einer energischen Subjectivität. Für biefes fucht er eine Erklarung, aber nicht etwa in einer ibealen Welt, welche ja nur innerhalb bes Subjects Geltung bat, fonbern in ben Bufammenbangen bes Denfchen mit ber Natur. Ru einer anderen Behandlungsmeife empfängt man erft baburch bie Unregung, bag man für ben rechtfertigenben Grund ber fubjectiven Selbstaewißbeit felbst intereffirt ift. Es bleibt baher gegenüber bem Ginwurfe, ben bie leblofe Abstraction bes blogen Erfennens gegen bie Frommigfeit erhebt, bag fie fich an Einbilbungen ergobe, nichts weiter übrig, als bie nadte Berufung barauf, bag bie Welt bes Glaubens bie Welt ber Lebenbigen ift, und daß ber Lebende Recht hat. In ber Wehrlofigkeit ber Religion aegen folden Angriff, in ber Unmöglichkeit, ihr Recht auf bem Gebiete bes blogen Erkennens zu vertreten, besteht grabe zum guten Theil bie eigenthumliche Kraft bes Banbes, welches ber Glaube um Die Menschengeister fcblingt. Wenn ber Gläubige jener Thatsache frei ins Muge ichaut, fo bekommt für ihn bas Besteben religiöser Gemeinschaft ben unersetbaren Werth einer Erganzung feiner eigenen Gewißheit. Er muß bann mit breunenbem Berlangen bas Zeugniß ergreifen, welches die mächtigen Spuren ber Religion in ber Befchichte, por Allem bie religiofe leberlieferung, bie ibn felbst genährt bat, bafür ablegen, bag nicht fein tropiges und verzagtes Berg bie Berantwortung für bie unerklärliche Rühnheit bes Glaubens trägt, fondern bag er, wenn er glaubt, einer thatfachlichen Dacht über viele Gemüther, die baburch mit ibm verbunden werben, unterliegt. Er gewinnt bann ein Berftanbnig fur ben Segen und bie practifche Rraft bes Bewuftfeins, bag er im religiöfen Glauben nicht für fich felbst etwas treibt ober erlebt, baß er vielmehr an bem gemein= famen Leben eines Geifterreiches theilninmt, welches befteben murbe, auch wenn er felbst sich bagu verleiten ließe, nicht in ihm, sonbern mit ben Mitteln bes Erfennens in ber Welt bie Wurzeln feiner Gewißheit zu fuchen. Es ift baber mehr als finnlos, wenn bie apologetifchen Verehrer ber Religion fich um ben Beweis bemüben,

baß vereinzelte Broden ber religiöfen Beltanichauung an ben gu Borurtheilen verharteten Niederschlägen des miffenschaftlichen Erfennens ihre Bestätigung finden. 3ch will bavon nicht reden, daß folde Theologen, ba fie ber Natur ber Sache nach niemals bem Bangen ber Religion ihre traurigen Dienfte leiften konnen, fich ben Sinn für basfelbe abstumpfen und baber an ber Ginficht vorbeigu= fommen pflegen, daß ber Werth ber Religion nur baran ermeffen werden tann, daß fie ein Banges barftellt und bas Bange einer infichgeschloffenen Berfon ermöglicht. Aber bas ift ber größten Aufmerkfamkeit werth, bag bie Religion den Zauber bes Lebens für jeden in bemielben Dage verlieren muß, als er fich fur ben Erfola jener theologischen Bestrebungen perfonlich intereffirt. Wenn man es für möglich und munichenswerth halt, ein religiofes Urtheil mit den Refultaten eines gleichgültigen Welterkennens ju einem gleichartigen Gangen zu verbinden, jo vergißt man, daß die Religion und Alles, mas zu ihr gehört, mit bem menschlichen Berlangen, fich nicht an bie Welt zu verlieren, geboren wird. Man macht bann ben Ber= fuch, eine Gewißheit, in welcher ber Lebensbrang von Berjonen bie freie Form feiner Entfaltung findet, wie ein leblofes Product von Erkenntniffen fich anzueignen, beren Geltung fich zwar auf ein gefebmäßiges Befüge von Dingen, aber nicht auf perfonliche Untheil= Wenn die religiofe Weltanschauung fich in dieser nahme ftütt. Weise produciren ließe, so mare sie von bem Bestehen perfonlicher Gemeinschaft unabhangig und enthielte fein Motiv, Diefelbe aufzufuchen und zu pflegen. Jene Theologie würde fich alfo, wenn fie überhaupt ernsthaft genommen werben wollte, rübmen burfen, bak ihr vollständiger Sieg ben Untergang bes religiofen Gemeinschafts= lebens bedeuten murbe.

Diesen Weg also barf ber bogmatische Beweis nicht einschlagen. Er barf sich nicht über die Thatsache hinwegsehen, daß die Religion nur als eine Function des persönlichen Geistes vorhanden ist und daher für jeden, der sich nicht auf den Standpunkt des letzteren stellt, verborgen bleibt. Wenn auch ein Urtheil der religiösen Weltmanig dem Wortlaut nach mit einem vermeintlichen Producte des objectiven Welterkennens völlig übereinstimmte, so würde daraus doch nicht mit der apologetischen Theologie zu schließen sein, daß beide identisch seinen. Denn als unausgleichdarer Unterschied würde doch bestehen bleiben, daß das religiöse Urtheil dem Menschen für sein persönliches Bedürfniß etwas dieten will, was er in der Welt

nicht findet, während der wissenschaftliche Sat nur aussprechen will, was die Welt jedem hinreichend entwickelten Verstande sagt. Die in dem Wortlaut sich darstellende Gleichheit beider Säte kann daher nur äußerlich sein, während ihr innerer Gehalt sich nach den verschiedenen Beziehungspunkten ihrer Geltung — persönlicher Seist und hinreichend entwickelter Verstand — nothwendig modisciren nuß. Diesen Unterschied dar der dogmatische Beweis nicht verwischen. Was er beweist, soll nur den Anspruch machen, für Personen zu gelten.

Tropbem geht aber ber bogmatische Beweis barauf aus, bie Allgemeingültigfeit ber religiöfen Erfenntniß barzulegen. Wenn ber bogmatische Beweis überhaupt einen Sinn haben foll, fo muß ihm biefe Aufgabe zugewiefen werben. Gine folche Aufgabe aber läft fich mit ber Thatfache, baß die Religion nur für bas perfonliche Leben bes Menschen etwas bedeutet, nur auf Gine Beise vereinigen. Es muß fich in bem fubjectiven Bereiche bes verfonlichen Lebens felbft eine Gefehmäßigkeit feiner Geftaltung aufbeden laffen. Es muß fich zeigen laffen, bag bas Streben bes Menichen, fich als abgeichloffenes Banges über bie Welt, welche tein folch Banges auf ihrem Gebiete bulbet, ju erheben, an gesetmäßige Bebingungen geknüpft ift, welche auf Allgemeingültigkeit Anspruch machen. Solche Bedingungen jelbst ausfindig zu machen, ift uns unmöglich. Denn bas Leben einer Berfon liegt uns, bie wir in ber Entwicklung gur Berfonlichkeit begriffen find, nicht als eine folche abgeschloffene Thatfache por, bag mir hoffen burften, burch eine Berglieberung berfelben bas ihr zu Grunde liegende Gefet wie ein Naturgefet entbeden zu tonnen. Bir murben von einem folden Gefete überbaupt nichts miffen, wenn wir uns nicht zu ber Anerkennung genöthigt faben, baß unfer Wille ber unbedingten Forberung bes Sittengesetes unterworfen fei. Un biefer Form bes Sittengesetes, baß es unbedingt gebietet, haben wir uns flar gemacht, bag ber Mensch seinen Willen als einen eigenen Willen, als ben Willen einer Berfon nur baburch zu benten vermag, bag er bie Wirklichfeit besselben in ber Bethätigung jenes Gefetes sucht. In ber unbegreiflichen Thatfache, bag wir ein unbedingtes Gefet als fur uns gultig anerkennen, liegt ber Grimb bafur, bag bas bumpfe inhalt= lofe Gelbitfeinwollen bes Naturmefens, welches auf Schritt und Tritt gefaßt fein muß, burch ben Lauf ber Dinge wiberlegt gu werben, in une ju bem Bollen ber Berfonlichfeit verklart wird,

welchem nicht nur tein Wiberspruch empirischer Facta in ben Weg treten fann, fondern welches vielmehr die positive Tendeng hat, unfere Bufammenhange mit ber Welt als Mittel feines Endzwecks au beberrichen. Es ift baber zwar unmöglich, burch eine Angluse bes fubjectiven Lebens bes Menfchen bas Sittengefet als bie ibm immanente Bebingung aufzufinden. Gine energische Subjectivität tann sich ja ohne Zweifel behampten, ohne sich um einen rechtferti= genden Grund für bas Gelbitfeinwollen zu kummern. In bem Genuß bes Moments kann sich ber Mensch, burch die Umstände begunftigt, abichließen, ohne daß fich fein Leben in ber Gelbstbefinnung, welche burch bie Anerkennung bes Sittengesetes moglich ift, ju vertiefen brauchte. Man wird fogar fagen burfen, bag ein energischer Bille und bie empirifchen Schranken einer reichgeglieberten focialen Ordnung volltommen ausreichen um einen Charafter von icharfem Geprage entsteben zu laffen. Um bie Erfcheinung eines folden Charafters hervorzubringen, möchte es beffen nicht bedürfen, baß fich ber Menich in feinem Gelbitbewußtfein auf bie absolute Grenze bes perfonlichen Denkens, auf bas unbebingte Gefet bes Willens bezieht. Indem wir aber die unbedingte Forberung bes Sittengefetes vernehmen, fo geht uns eine neue Geftalt unferes inneren Lebens auf, welche fich als bas Seinfollenbe über bie Gunft empirifcher Berhältniffe erhebt und bamit barauf abzielt, uns von ber Macht, womit uns ber Reiz bes Moments gefangen halt, zu be-Wir erkennen bann, bag unfer Gelbft größer ift als feine empirifche Situation und bag es fich in ber Ablöfung von biefer nicht im Unbestimmten verliert. Denn bie feste Grenze feines Borizontes, welche ber sinnliche Mensch in ber Erfahrung sucht, aber nur in ber täufchenden Form von willfürlichen Bornrtheilen erreicht, findet ber sittliche Mensch in bem unbedingten Gefete feines Willens. Auf ben Standpunkt biefes "höheren Gelbft", bas uns in bem Bebanten bes Sittengefeges aufgeht, muß man fich ftellen, um bas lettere als die nothwendige Bedingung unferes inneren Lebens verfteben zu können. Das Gelangen auf jenen Standpunkt aber ift in jebem einzelnen Menfchen fubjectiv bedingt; benn bas Sittengefet ift nicht bas Naturgefet bes Geistes überhaupt, fo bag es fich un= ausweichlich aufbrängte und durch pfychologische ober physiologische Forschung festgestellt werben tonnte, sonbern es ift ein Factum bes perfönlichen Lebens felbst. Aus bem Zauberfreife bes letteren merben wir also burch bas Sittengeset nicht hinausgeführt. Wir er=

fennen in bem letteren bie nothwendige Lebensbedingung unferes Selbst; aber biese Erkenntniß gilt nur für Personen, welche sich mit uns ihm unterwerfen.

Tropbem zwinat und bas Sittengefet felbit, basfelbe als bas allgemeingültige Gefet bes Ibeals auf alle Menichen zu beziehen. Run haben wir oben gefeben, daß die Anwendung bes Sittengefetes auf uns immer nur in ber Form eines religiöfen Urtheils über unfere Beltstellung por fich geht. Das leuchtet auch fofort ein, fobalb mir uns vergegenwärtigen, baß bas Sittengefet für uns nicht bloß eine Forberung bebeutet, fonbern ebenfo bie Offenbarung unferes höheren Gelbft, unferer Berfonlichfeit. Denn biefes "Du bift", welches fich unmittelbar mit bem "Du follft" verbinbet, fann . von uns nur verstanden werden im Zusammenhange mit einer Mobis fication bes Urtheils über unfere empirische Weltstellung. Wenn mir baber bas Sittengefet als allgemeingültig benten muffen, fo nimmt an biefer Rothwendigkeit auch ber religiofe Glaube theil, in welchem fich ber Wiberspruch unferer Beltstellung mit ber sittlichen Ibee ber Berfonlichkeit ausgleicht. Derjenige religiofe Glaube, welcher uns ermöglicht, uns als ein von ber Welt unabhängiges Ganges ju fühlen, fo bag mir bie Forberung bes Sittengefetes, uns als ein von ber Belt unabhängiges Ganges gu benten, verfteben tonnen, ift allgemeingültig. In einem folden Glauben wird uns bie innere Welt aufgethan, in welcher bas 3beal ber fittlichen Berfonlichkeit Plat greifen tann. Wenn bas religiofe Bedürfniß bes Menschen, bas Berlangen, sich nicht in ber Welt zu verlieren, auf folche Beife befriedigt wird, so hat biefer Glaube die Kähigkeit und ben Beruf, als freie unabhängige Gewißheit, die felbst ben Weg in ihre Tiefe zeigen will, in die menschliche Gemeinschaft berauszutreten und jedes menschliche Gefühl zum Zeugen feiner Wahrbeit aufzurufen. Wenn es irgendwo einen folden Glauben giebt, fo trägt er bas welterobernbe Bewußtsein einer Macht in fich, vor ber bie Menschengeister sich beugen muffen. Denn er tennt ihre tiefften Beburfniffe und befitt bas Mittel, fie von ber Laft berfelben zu befreien.

So muß man die Allgemeingültigkeit des religiösen Glaubens zu sassen, daß darin der Rechtsgrund seines Anspruchs, über alles persönliche Leben zu herrschen, klar und deutlich hervortritt. Wenn nicht der religiöse Glaube im Ganzen sich als die Form des geistigen Lebens, welche der sittlichen Persönlichkeit entspricht, legiti-

miren tann, fo ift ein bogmatifcher Beweis für benfelben unmöglich. Denn bann fehlt ja bem Glauben felbit bie freie Gewißheit von ber universellen Bebeutung, welche ber bogmatische Beweis aus Rein noch fo mubfamer theologischer Berfuch Licht stellen will. wird bann burch ben Beweis, bag bie einzelnen religiöfen Urtheile burch bas Zeugniß ber Geschichte, ber Metaphyfit ober Naturfunde beftätigt werben, bem Glauben die Universalität äußerlich anhängen fonnen, welche in ber eigenen Triebfraft besselben nicht geset ift. Ift bagegen in bem Glauben felbit bie Gewifheit enthalten, baß bas perfonliche Leben, ju welchem bas Sittengefet alle Menfchen aufruft, ohne ihn ein munderbares Traumbild für uns fein murbe, aber feine Wirklichkeit: fo weiß er auch, daß die sittlichen Forderungen als Berolbe vor ihm herziehen und bag unter bem Gegen ber sittlichen Ordnungen überall die Organe ermachen, welche sich verlangend nach feinen Lebensquellen ausstreden.

Wenn bas Chriftenthum bie absolute Religion fein will und befhalb zu einem bogmatischen Beweise feiner Wahrheit aufforbert, fo muß die in ihm vorhandene religiofe Gewißheit als integrirendes Moment die Ginficht in fich begen, bag es bie nothwendige und volltommene Lebensform bes perfonlichen Geiftes ift. gläubigen Chriften ermächft biefe Ginficht aus bem Zeugniß, welches fein Gemiffen für die Bahrheit feines Glaubens ablegt. Glaube macht es ihm möglich, die Birklichkeit, von welcher fich fein Gelbstgefühl nicht ablöfen läßt, an bas Ibeal zu tnupfen, welches ihm burch bas Sittengeset von ferne gezeigt wirb. Denn wenn bas lettere uns als folde Subjecte behandelt, welche in freier un= abhängiger Berionlichfeit ihr mahres Befen erfennen fonnen, fo wird diefe Berheißung erft burch ben Glauben erfüllt, ber es uns möglich macht, uns mitten in ber empirischen Bebingtheit unferes Lebens als Freie von ber Welt zu fühlen. Dag unfer Glaube uns fo jum Berftanbniß bes Sittengesetes bisponirt, uns in ber Theilnahme an einer fittlichen Welt die volle Befriedigung unferes Selbst= gefühls finden läßt, - bas Bewuftfein bavon muß auch ben ein= fachften Chriften an ben universellen Beruf feiner Religion erinnern. In biefen feiner Religion felbft innewohnenden Bug gur Univerfalität muß fich ber driftliche Dogmatifer verfeten, wenn er feine Aufgabe richtig lösen will. Wenn die driftliche Religion die univerfelle fein will, fo muß man fie felbst befragen, worauf sich in ihr biefer Unfpruch grundet. Sind bie Gedanken, in welchen fich

ihre subjective Verwirklichung vollzieht, nicht ber Art, baß aus ihrem Zusammenwirken jene Forberung, gerüstet gegen jeben Wibersstand, von selbst entspringt, so wird ihr ber theologische Beweis auch nicht weiter helsen.

Den boamatischen Beweis, ber nur barauf ausgeht, zu zeigen, baß bie Ausfagen bes driftlichen Glaubens folden Erfenntniffen, bie mit ihm in keinem inneren Rusammenhange stehen, nicht wiberfprechen, ober fich gar mit ihnen beden, haben wir oben ben apologetischen genannt (vergl. S. 10 f.). Ihren nainften Ausbruck hat biefe theologische Aufgabe wohl in der Formel von Lipfius gefunden, es fei zu zeigen, daß fich bie driftliche Weltanschauung bem benkenden Geifte als biejenige erprobe, welche mit ben Thatsachen aller Erfahrung - ber innern und äußern - am Besten übereinftimint. Aber felbst wenn biefer Nachweis gelänge, fo mare bamit boch nur bem gebilbeten Manne, ber fich mit ber exacten Feststellung von Thatfachen ber Erfahrung befaßt, Die Sicherheit gewährt, daß er von ber driftlichen Religion feine Störung feiner Arbeit gu befürchten hat ober wenigstens in geringerem Dage als von anderen Religionen. Den Werth biefer Sicherheit brauchen wir nicht gu unterschäten. Aber bas liegt boch auf ber Sand, bag man über bie Allgemeingültigkeit bes Chriftenthums nichts entscheibet, wenn man feine relative Unichablichkeit beweift. Aus biefem Gindrud von ber Verträglichkeit feiner Religion fann boch wenigstens bem Christen felbst die Ruversicht nicht erwachsen, bag bem, ber fie ablehnt, bas Befte fehlt. Der Nachweis jenes Charafters am Chriften= thum murbe basselbe nur als biejenige Form perfonlicher Ueberzeugung empfehlen, welche im burgerlichen und miffenschaftlichen Berkehr am Leichteften unterzubringen ift. Der fo gefaßte bogma= tische Beweis wurde baber nicht die driftliche Kirche als solche etwas angeben, fondern nur infofern, als fie berufen ift, mit ben in bem Staate zusammengefaßten Culturmachten, unter Anerkennung bes von ber Religion unabhängigen Rechts berfelben, zufammen zu Nicht einmal auf die Action, zu welcher die Kirche innerhalb bes staatlichen Lebens berufen ift, nimmt jener bogmatische Beweis irgendwelche Rucfficht, ba er bie Religion in die paffive Rolle brangt, fich ihre Geltung burch bie von ihr unabhängigen Beltmächte in ber Beife bestätigen zu laffen, baß biefe ihr bezeugen, fie ftore nicht. Es ift mertwürdig, wie uns ber berühmte moberne Dogmatiter an bie veränderte Situation ber Rirche erinnert,

wenn wir fein Vornehmen mit bemienigen ber Scholaftifer ober auch mit bem ber protestantischen Theologen bes 17. Sahrhunderts vergleichen. Bei ihm fomohl wie bei biefen zielt ber Bemeis, ber überhaupt für die Allgemeingültigkeit der driftlichen Religion unternommen wird, barauf ab, ju zeigen, bag bie driftliche Weltanichauung, jo weit es eben geben will, fich an ben feststebenben Ertenntniffen ober Vorurtheilen ber Wiffenschaft bemähre. ben Alten, die fich ber factischen Macht ber Rirche bewußt waren, verbindet sich mit jenem bogmatischen Beweise unwillfürlich bie Forberung, bag ber status quo ber miffenschaftlichen Ertenntniß. ber in bem Seiligthum ber Religion als Mafftab ber Wahrheit gebient hatte, nur unter firchlicher Aufficht profanen Sanben überlaffen werben burfe. Dagegen ergiebt fich bem mobernen Theologen, der in bogmatischer Beziehung ben Horizont ber Alten theilt, aber über die Selbständigkeit ber Wiffenschaft natürlich anders benten muß als fie, eine Modification ber practischen Forberung, welche immer aus ber Anwendung ber apologetischen Methode in ber Dog= matif entspringt. Er verlangt nicht von ber Biffenschaft, bag fie in ihrem Fortschreiten ben festen Stern ber firchlich fanctionirten Wahrheit im Auge habe; sondern ber driftlichen Weltanschauung funt er an, bag fie in immer neuer Bereitwilliafeit ben Bandlungen ber Wiffenschaft fich anschmiege. So bringt bas im Grunde gang gleiche bogmatische Berfahren, in eine andere Beit verfett, eine grabe entgegengesette Wirkung bervor. Bei ben Alten wölbte sich über allen Beweisversuchen die feststehende Shre und Dacht ber Rirche. Bei ihren mobernen Nachfolgern bagegen, von benen wir nur ben neuesten als ben bervorragenbsten genannt haben, ichlägt gang basfelbe Beweisverfahren zur alleinigen Chre ber Wiffenichaft aus, welche gegen bie Störungen von feiten ber Religion gu ichüten, nunmehr als die eigentliche Aufgabe ber Theologie erscheint.

Benn man aber bieß als die Aufgabe der Theologie und in specie der Dogmatik aufrecht erhalten will, so wird solgender Vorschlag gestattet sein. Man zweige von dieser Dogmatik, welche sich vorsetz, Religion und Kirche wegen ihrer Verträglichkeit zu empfehlen, eine andere Disciplin ab, deren Aufgabe in der Linie der Triebkraft liegt, welche der christlichen Religion selbst innerwohnt. Wenn die Uederzeugung von der universellen Bedeutung des Christenthums als ein Moment der christlichen Glaubensgewisheit selbst zu betrachten ist, so versteht sich von selbst, daß sie in jener apologetischen

Dogmatik gar nicht zum Ausbruck kommt, welche die Wahrheit der Religion an einer so schwankenden Größe mißt, wie die in sortwährender Modisication begriffenen Ergebnisse der Wissenschaft. Das Vorhandensein einer solchen Ueberzeugung innerhalb des hristlichen Glaubens selbst wird in der apologetischen Dogmatik nicht nur unerklärt gelassen, sondern auch unberücksichtigt.

Der Theolog, ber ben Anspruch einer religiöfen Beltanichauung auf univerfelle Geltung rechtfertigen will, bat nur bann feften Boben unter ben Füßen, wenn ihm in ber Religion felbst bie burchichlagenden Grunde für biefen Unfpruch erkennbar merben. Die Allgemeingültigkeit ber Religion lagt fich nicht außerhalb bes Subjects an ber Bielheit ber vor bem Erfennen ausgebreiteten Welt erweisen. Das ließ fich fo lange noch einigermaßen burchführen, als bas Gebiet bes Erkennens von Borurtheilen umbegt war, welche felbst religiösen Ursvrungs maren. Solange ichlofi wenigstens ber Berfuch, die Allgemeingültigkeit ber Religion an etwas Anderem als an dem menschlichen Subject zu erweisen. feinen logischen Wiberspruch ein, weil man ja auch außerhalb bes verfönlichen Lebens ein Ganges zu befiten glaubte: Die von ienen Borurtheilen umbegte Welt bes Erkennens. Jest find die Baune, welche ben Menichen in ber Welt ber Wiffenschaft ein Ganges feben ließen, allenthalben burchbrochen; auf biefem Gebiete tann baber tein allgemeingültiges Urtheil Blat greifen, wenn es sich nicht etwa als richtiger Ausbruck für die geistige Thatigkeit, welche bei bem Ertennen von Gegenftanben überhaupt obwaltet, legitimiren fann. Eine folche erkenntniftheoretische Begründung ber Urtheile einer bestimmten Religion wird aber wohl niemand versuchen wollen. Die chriftliche Religion wird baber mit ihrem Anspruch auf Allgemeingultigfeit in bie innere Belt bes perfonlichen Lebens verwiesen. Entweber hat jener Anspruch überhaupt feinen Ginn, ober er muß fich in biefem Bereich bemähren. Das fieht fo aus, als murbe bamit bie Religion aus bem weiten Berrichaftsgebiete, bas fie bis= ber befessen, in ben engen Kreis jurudaeicheucht, in welchem nicht die gesetmäßige Macht ber Wahrheit, fondern subjectives Belieben So könnte es scheinen. Und alle bie Theologen, welche maltet. fich bem rationalistischen Interesse bingeben, die geschichtlich bedingten Urtheile ber positiven Religion in geschichtslose Erkenntnisse umzumanbeln, werben es gewiß fo ansehen. In Wahrheit sucht man bei jener icheinbaren Beschränkung, welche ber Allgemeingültigkeit

ber Religion auferlegt wirb, die Religion ba auf, wo fie von jeher allein hat herrichen wollen. Gie will für Berfonen gelten. Menich, ber nur als erkennendes Wefen ober im Sanbeln für vereinzelte Zwede, welche fein Bertehr mit ber Welt ihm aufbrängt, thatig ift, bebarf ihrer nicht. Wer auf ein Ganges feines perfonlichen Lebens verzichtet, hat für bas, mas bie Religion ihm bieten will, tein Verständniß. Aber biefes Verständniß wird ermöglicht, bas Geltungsgebiet ber Religion ift vorhanden, wenn ber Menfch in ber Anerkennung eines Endzwecks fein inneres Leben abzuschlie-Ben fucht. Die Realität eines folden Endzwecks, welche für ben Menschen als Berfon bas Leben bebeutet, hat einen Sinn nur bann, wenn ihm zugleich eine religiofe Deutung bes erfahrungsmäßigen Dafeins feststeht. In biefem Rufammenhange ift bie Rothwendiakeit ber Religion erwiesen. Gin Ganges bes perfonlichen Lebens, einen Endamed, bem bie erfahrungsmäßigen Begiehungen unferer Weltstellung sich wirklich unterordnen, giebt es für uns nur burch Religion. Die religiofe Weltanschauung, welche felbst ihre Geltung barin fucht, bag fie ber Berfon für ihr von ber Belt unabhängiges Leben nothwendig fei, ift wenigftens für Berfonen all= gemeingültig. Run haben mir aber gezeigt, bag mir es teineswegs bem subjectiven Belieben ber Menichen überlaffen konnen, ob fie ben Gebanken ber Perfonlichkeit werthhalten wollen, ober nicht. Denn in bem Sittengesete, welches wir als bie gesetmäßige Bebingung unferes eigenen Innenlebens erfannt haben, richten wir die Forderung ber sittlichen Berfonlichkeit als die Forderung bes 3beals an alle Menschen. Folglich muß bie Religion, welche bem fittlichen Beifte feine Welt bereitet, mit bem Bewuftfein auftreten. baß fie bie univerfelle fei. Die herrichaft über bie Gemuther, welche sie selbst ausüben will, tann ihr ebensowenig ber Wit weltfundiger Theologen verschaffen, wie bas Schwert Mohammebs. Ihre universelle Geltung wird ihr nicht burch folche außere Mittel zu bem, mas fie felber ift, hinzuerobert; fie ift bie univerfelle Religion und trägt in sich felbst bie Mittel, sich als folche an ben Menschen zu erweisen. Diefe Mittel, welche im religiöfen Glauben bereits wirtsam sein muffen, bat die Theologie gu beutlicher Erfenntniß zu bringen. Sie konnen feine anderen fein, als bie nothwendigen Busammenhänge ber einzelnen religiöfen Urtheile mit ber Grundanschauung, aus welcher ihre Allgemeingultigkeit erwächft, also mit ber Ibee ber sittlichen Berfonlichkeit, ober, concreter ausgebrückt, mit der Joee einer universellen Gemeinschaft littlicher Personen. Bei dieser hat der theologische Beweis einzusehen, um von hier aus die religiöse Weltanschauung verstehen zu lehren als den Ausbruck der Wirklichkeit, in welcher das Leben des personlichen Geistes wurzelt.

Damit ist die Aufgabe des dogmatischen Beweises für die christliche Religion im Allgemeinen angegeben. Jeder andere Beweis wird der Gewischeit, welche der universellen Religion selbst innes wohnt, nicht gerecht. Zugleich aber haben wir damit den Punkt erreicht, an welchem zwei verschiedene Gestalten des theologischen Rationalismus entsprungen sind, welche sich um so heftiger bekämpsen, als sie beide demselben theologischen Fehler ihr Dasein verdanken; ich meine den kantischen Rationalismus und benjenigen, in welchem sich mit geringen Differenzen die wnoderne Theologie, welche sich mit Vorliebe die gläubige nennt, ebenso bewegt, wie die andere, welche die Versöhnung des Christensthums mit der Cultur für ihre Hauptanfande hält.

Wenn die Erkenntniß erreicht ist, daß die sittliche Jeee einer universellen Gemeinschaft sittlicher Personen die Grundanschauung ist, von welcher aus ein dogmatischer Beweis überhaupt unternommen werden kann, so muß für den Theologen, der mit seinem religiösen Glauben innerhalb der christlichen Gemeinde lebt, offendar die Frage entstehen, od denn jene sittliche Idee, die sich als die nothwendige Grundlage für die Allgemeingültigkeit der universellen Religion ankündigt, sich als ein integrirendes Moment seiner geschichtlich bedingten Religion nachweisen lasse. Die richtige Beantwortung dieser Frage entscheider darüber, ob man den Abweg in den Nationalismus vermeiden wird, oder nicht.

Kant ist sich nun bessen vollständig bewußt gewesen, daß seine Ethis und Religionslehre eine geschichtliche Religion hinter sich haben, in welcher die Zusammenhänge, welche er in begrifsticher Schärfe ans Licht stellte, bereits practisch wirksam gewesen sind. Er weiß von keinem Widerspruch seines "rigoristischen" Moralsprincips mit dem jenigen des Evangeliums, welches die sittliche Porderung mit der Verkündigung des Heils verbindet." "Dessen ungesachtet ist das christliche Princip der Moral selbst doch nicht theologisch (mithin Heteronomie), sondern Autonomie der reinen practischen Vernunft für sich selbst, weil sie der Erkenntniß Gottes und seines Willens nicht zum Grunde dieser Gesete, sondern nur der Gelangung

jum höchften Gute, unter ber Bebingung ber Befolgung berfelben Der kantische Gebanke ber Antonomie bes sittlichen Willens ift allerdings im Chriftenthum beimifch. Das erhellt aus bem Berhältniß, in welchem hier bas fittliche Subject zu bem Endzwed bes sittlichen Sandelns fteht. Wenn bas sittliche Sandeln bes Chriften barauf gerichtet fein foll, bas Reich Gottes zu verwirklichen, fo wird ihm ber Besit beffelben nicht als ein außerlicher Lohn verheißen, fonbern er hat fich felbft, an ben bie Forberung ber Nachstenliebe ergeht, in bas Reich Gottes, alfo in ben fittlichen Endzweck mit einzurechnen. Es muß also auch in ber ethischen Reflexion bes Chriften einen Moment geben, in welchem ihm bas Gefet feines Gottes als bas Gefet feines eignen Willens por bie Seele tritt. Wenn dieß nicht geschieht, fo bleibt offenbar bas driftliche Sitten= gefet unverstanden. Denn grabe ber tiefe Ginn beffelben, wonach es ben Menschen, ben es fich unterwirft, zugleich als Endzweck hinftellt, wird bann unbeachtet gelaffen. Dan tann beghalb drift= liche Sittlichkeit nicht fo ausüben, bag man fich einer Angahl von Geboten fügt, weil ber allmächtige Gott in unbegreiflichem Rathfcluß fie nber uns verhängt hat; fonbern bas driftliche Sittengefet, eben weil es jenen Inhalt hat, verlangt felbft von uns, baß wir bas Gute thun um bes unbedingten Berthes millen, ben wir Eine folche Erkenntniß aber ift nur möglich in felbft erkennen. bem Bewuftfein ber Autonomie, ober in bem Bewuftfein, bag bas Sittengefet bas Befet unferer Freiheit ift. Wenn die ethische Reflexion bes Chriften von der Gottesidee beherricht wird, so baß ihm die sittliche Forderung als ber Ausbruck bes göttlichen Willens feststeht, jo ift boch biese Gewißheit nur bann wirklich driftlicher Urt, wenn fie in jedem Augenblick bereit ift, fich in bas Bewußtsein ber Freiheit und Gelbftanbigkeit, welche bas driftliche Sittengefet felbft bem Menfchen gufpricht, ju verwandeln. tritt, wie Rant richtig bervorhebt, bas Bewuftfein ber Abbangigkeit von Gott in fein alleiniges Recht, fobalb es fich um die Lebensfrage bes Menichen handelt, wie benn für ibn, ein von der Natur umflammertes bedürftiges Befen, bas burch bas Sittengefet bezeichnete höchste Gut etwas Wirkliches sei. Bei bieser Frage wirft sich ber Menich, in welchem auf unbegreifliche Beife bas Bewuftfein feiner empirifden Bebinatheit als Naturmefen mit bem Bewuftfein feiner

<sup>1) 8, 270.</sup> 

Freiheit zusammentrifft, in die Arme seines Gottes. Gott ist für ihn "der Grund der Gelangung zum höchsten Gute". Kant sagt nun auch an derselben Stelle, das Christenthum mache sür den Menschen den Gedanken des höchsten Gutes möglich "durch die Darstellung der Welt, darin vernünstige Wesen sich dem sittlichen Gesete von ganzer Seele weihen, als eines Reiches Gottes, in welchem Natur und Sitten in eine, jeder von beiden für sich selbst fremde, Harmonie durch einen heiligen Urheber kommen, der das abgeleitete höchste Gut möglich macht". Während man ihn nicht selten mit den Stotkern auf eine Stufe stellt, ist sich Kant seiner Uebereinstimmung mit dem Christenthum bewust und vermag, den specisischen Vorzug der christischen Selbstbeurtheilung vor der stoischen sehr richtig anzugeben. 1)

Aber trot aller Anerkennung welche er für bas Chriftenthum, "biefe wundersame Religion"2) bereit hat, wird Rant ber Thatsache nicht gerecht, daß feine Ethit auf driftlichem Boben erwachsen ift. Er tommt nicht bagu, Wefen und Werth ber geschichtlichen, positiven Religion zu verfteben. Wie biefes Berftanbniß grabe von feinen Brämiffen aus zu geminnen fei, wird fpater gezeigt werben. Bier tommt es zunächst auf ben Nachweis an, wie fich bie Berkennung ber positiven Religion bei ihm burch eine verhängnifvolle Berbunkelung feiner ethischen Grundgebanken ftraft. Inbem Rant bie Thatfache nicht würdigt, daß feine eigenen ethischen Erkenntniffe eine längst feststebenbe religiofe Weltanichauung jum Sintergrunde haben, fo wird er bagu verleitet, bas Apriori bes Sittengefetes mit bem Angeborenen zu verwechseln. Wir haben oben gefeben, baß bie nothwendige Ablöfung bes Sittengefetes von allen Erfahrungen, welche etwa ben Anfpruch erheben möchten, für feine Geltung aufzukommen, mit ber Frage gar nichts zu thun bat, wie bas nttliche Bewußtsein im Menschen ermöglicht werbe. Wenn wir auf Brund ber Analyse bes Sittengesetes fagen, bag baffelbe a priori gilt, jo wollen wir bamit nicht etwa behaupten, daß es ebenfo gum Menichen gehöre, wie feine anthropologisch festzustellende geiftige ober förperliche Organisation. Bielmehr will jener Ausbruck bas allein fagen, bag bas Sittengefet, wenn es gebacht wirb, immer ichon als die vorausgehende Bedingung alles besjenigen gedacht

<sup>1) 8, 268.</sup> 

<sup>2) 4, 379.</sup> 

merben muffe, movon man es etwa abstrabiren konnte. Wenn uns ber Gebanke bes Sittengesetes aufgeht, fo ift uns bamit bie Ginficht geschenkt, bag nicht ber subjective Werthmeffer, bas Gefühl ber Luft, ben Menfchen an ben Endamed führt, in welchem fein perfonliches Streben und Denten gur Rube tommt, fonbern bag fich ihm ber lettere nothwendig als unabhängig von ber empirischen Berfaffung feines begehrlichen Gelbst antundigt. Diefes Apriori bes Sittengefetes bat Rant, wie mir gefeben baben, nicht etwa burch eine anthropologische Ableitung aus ber gegebenen Natur bes Menschen gewonnen, sondern burch bie "Exposition" bes Sittengefebes felbft. Daraus ergiebt fich aber, baß er bas Sittengefet zunächst vorführt als eine geiftige Dlacht, über beren empirische Urfprunge innerhalb ber Menschenwelt gar nichts entschieden wird, sondern die nur bargestellt wird in ber Art, wie fie fich an bem Denken perfonlicher Geifter bethätigt. Bas bagegen bie Erifteng biefer geiftigen Dacht als eines integrirenden Moments im Menschenleben betrifft, fo liefert Rant fpater ben Radweis, bag biefelbe nur möglich ift in Berbindung mit ber offenen ober verstedten Birkfamteit ber Gottebibee, welche ben Gegenfat zwischen ber empirifchen Bedingtheit ber individuellen Berfon und ber sittlichen Ibee ber Durch biefen Bufammenhang hatte fich Berfonlichkeit aufhebt. Rant barauf leiten laffen konnen, bie Bebeutung ber Gottesibee, welche sich ja boch nach feiner eigenen Lehre nicht schon aus bem Sittengesetze ober aus ber 3bee ber sittlichen Freiheit allein ergiebt, auf ihren besonderen Inhalt bin zu untersuchen. Dann mare er seiner eigenen Methobe gemäß genöthigt gemesen, biesen Inhalt in ber Erfahrung aufzusuchen, in welcher er entfaltet vorliegt, b. h. in ber positiven Religion. Dagegen begeht Rant, indem er bie Grundlinien ber religiofen Weltanichanung zeichnet, ben Fehler, das sittliche Bewußtsein als die für sich wirkfame Kraft zur Erzeugung bur religiöfen 3been zu behandeln. Als Mittel bagu bient ihm die Berufung auf die Gelbständigkeit, welche fich bas Sittengefet ba, wo es vernommen wirb, burch feinen eigenen Inhalt erzwingt. Die Thatfache, bag innerhalb bes fittlichen Bewußtfeins bas unbedingte Gefet feine Geltung von allen Erlebniffen bes Subjects unabhängig macht, wird als Erweis bafür genommen, daß bas fittliche Bewußtfein felbst ein von empirischen Bedingungen unabhängiges, gefchichtslofes Factum ber Menfchennatur fei. Da= burch tritt an die Stelle einer Untersuchung ber Busammenhange,

in welchen in dem empirischen Menschen bas sittliche Bewuftfein factisch auftritt, bas bogmatistische Vorurtheil, daß baffelbe ein angeborenes Element ber Menschennatur fei, welches gur Erzeugung religiöfer Borftellungen mirtfam merbe. Go fpricht Rant amar außerordentlich fraftig ben Abstand aus, in welchem fich ber empirifche Menich von bem personificirten Ibeal bes guten Brincips. welches er von ber geschichtlichen Erscheinung Christi abstrabirt bat. befindet. 1) Aber tropbem wird bann boch wieber vorausgesett, baß biefes Ibeal ohne weitere Bedingungen uns als ber Grund unferes Selbstvertrauens zu Gebote ftebe. Die Frage, wie benn bas Selbstaefühl bes empirifden Meniden, ber mit ben Broblemen bes lebels und ber Schuld belaftet ift, in jenem Ibeal leben konne, läßt Rant beghalb nicht zu ihrem vollen Rechte tommen, weil er fich burch die Thatfache blenden läßt, daß fich jenes Ideal, fobald es überhaupt aufgefaßt wird, als etwas sittlich Rothwendiges an bem Gemiffen bezeugt. Die gange Religionslehre Rants leibet an bem Fehler, bag basjenige, mas bem sittlichen Gubject als nothwendig einleuchtet, auch als ein unabhängiger von ihm felbst producirter Befit des sittlichen Subjects angesehen wird. Die religiöse Weltanschauung ftellt fich baber bei ihm als ber Wieberschein bes Selbstvertrauens bar, welches bie sittliche Berfon in fich felbst findet. Das steht in offenbarem Widerspruche gu ber Ginficht, welche fein Beweis für bas Dafein Gottes ausbrudt. Dem in biefem gilt ber Blaube an Gott als ein felbständiges Element, welches zu bem Bewuftfein von der unbedingten Nothwendigkeit der ethischen Ideen ergangend hinzutreten muß, um bas Leben einer fittlichen Berfon zu ermöglichen. Damit ift ja boch offenbar anerkannt, daß ber Menich in feinem religiöfen Glauben nicht ben Ausbruck seiner Selbständigkeit und productiven Rraft fieht, fondern vielmehr bas Erlebniß ber Abhängigkeit von feinem Lebensgrunde. Denkt man sich das sittliche Bewußtsein für sich bestehend, so ist nicht die geringste Beranlaffung ba, mit bemfelben bie Religion zu verfnüpfen. Mus bem Gebanken bes unbedingten Gefetes ermächft bas Bewuftsein ber Freiheit und Autonomie, aber nicht bas ber Abhängigkeit. Nun ift aber bas fittliche Bewußtfein in biefer Rolirung eine bloge Ab: Rur une tommt baffelbe boch nur in Betracht als ein Moment in bem Leben bes Menschen, welcher bafür interessirt ift,

<sup>1) 10, 70.</sup> 

feine Selbstuntericheibung von ber Natur burchzuführen und baburch Die Realität seines inneren Lebens sicher zu stellen. Und in biefem concreten Aufammenhange erscheint neben ber Sittlichkeit bie Religion, burch welche bas, mas bas Sittengefet ihm leiften will, bem Menfchen erft verftanblich wirb. In bem religiöfen Vertrauen, daß ber Inhalt bes Sittengesetes bie Dlacht über bie bas menichliche Subject felbit umfaffenbe Naturwelt ift, in biefem Glauben an Bott wird ein Berftandniß beffen, mas bas Sittengefet bem Deniden guipricht, und bamit bie Sittlichkeit erft moglich. Wenn baber Religion und Sittlichkeit bie neben einander bestehenden aber auf einander angewiesenen Functionen bes Menschen find, in welchen er feine Berfon als ein in fich geschloffenes Ganges gegen ben Wiberfpruch ber Natur aufrecht erhält, fo muß es vor Allem barauf ankommen, jebe von ihnen auf ben eigenthumlichen Beitrag bin gu untersuchen, ben fie ju bem gemeinsamen Zwede leiftet. Freilich fann jebe von ihnen auch als Mittel ber andern aufgefaßt werben. ba fie nur in gegenseitiger Forberung gebeiben fonnen. worin sie zusammentreffen, ist boch ihr gemeinsamer Zweck, bas über bie Belt erhobene Leben einer Berfon. Daber muß bie Förberung, welche bie Religion ber Sittlichkeit, und umgekehrt, leistet, fich burch biefen Bereinigungspunkt beiber vermitteln. baburch, bag in bem Gedanken bes unbebingten Gefetes bem Den= ichen die Ahnung feiner Berfonlichkeit aufgeht, gereicht die Sittlichfeit zur Verklärung ber Religion. Soweit bagegen jener Sinn bes Sittengesetes noch im Duntel liegt und bas sittliche Streben fich in ber Befolgung einzelner Satungen gerfplittert, soweit tunn auch bie Sittlichkeit nicht bagu wirkfam werben, bie Religion vor ber Auflösung in abergläubischen Wahn zu schüten. Und umgekehrt wird die Religion nur badurch ber Schirm und Schut bes fittlichen Strebens, bag fie fich als die Lebensbebingung ber Berfon, Die fich nicht an bie Welt verlieren will, bewährt. Dann tommt es aber grabe barauf an, bei ber Auffaffung ber eigenthümlichen religiöfen Erscheinungen zunächt ihre Zwedbeziehung auf bas sittliche Sanbeln außer Augen zu laffen und banach allein zu fragen, inwiefern ber empirische Denich in ihnen bas Bewuftsein feiner Freiheit von ber Welt erreicht.

Anstatt bessen ist Kants Interesse ausschließlich barauf gerichtet, was die Religion zur moralischen Besserung des Wenschen beitragen möge; als ob darin ihr eigentlicher Zweck zu suchen sei.

Benn nun die Religion nur in biefer Zwedbeziehung aufgefaßt wird, fo ift man offenbar genöthigt, ben Werth ber religiöfen Gebanken auf die in ihnen enthaltene Bergegenwärtigung sittlicher Ibeen zu beschränken. Denn ber sittliche Fortschritt vollzieht fich unmittelbar immer in ber Ginwirfung bes Sittlichauten auf bas Gemuth. Daber wird benn Rant, nachbem ihm einmal ber gemeinsame Zwed von Sittlichkeit und Religion, baß ber Mensch in ber Bermirtlichung bes fittlichen Endameds und im Bertrauen auf Gott feine Freiheit von ber Welt erreicht, entschwunden ift, grabe burch seinen sittlichen Ernst bagu genöthigt, die religiöse Neberlieferung bis zur Untenntlichkeit zu verftummeln. Da er felbit von ber Religion nichts weiter als morglische Besserung erwartet, fo werben ihm die religiöfen Lehren und Cultusformen, welche offenbar mehr fein wollen als symbolische Darftellungen sittlicher Ibeen, fofort als magische Mittel zur Erzeugung bes sittlichen Willens Sein Begriff von ber Gnabe 3. B. ift junachft burchaus perdächtia. tatholisch. Sie wird befinirt als bie mit ber natürlichen Kraft bes Menichen zusammen wirtenbe Urfache einer zum Gott wohlgefälligen Lebensmanbel zureichenben Gefinnung. 1) Es ift nun aber gang natürlich, daß er von diesem Begriffe, obgleich er die Möglichkeit von Gnadenwirkungen zur Erganzung unferer Unvollfommenbeit einräumt, feinen practifchen Gebrauch gemacht miffen will. Denn für uns felbst muß ber sittliche Fortschritt boch immer burch ben Ginbrud von bem unbedingten Werthe bes Guten vermittelt werben. follen uns baber nach feiner Unweifung von ber Ibee ber Gnabe, als von einem Beiligthum, in ehrerbietiger Entfernung halten, bamit wir uns nicht "zur Trägheit einlaben laffen, bas, mas wir in uns felbst suchen follten, von Oben berab in paffiver Dluge gu erwarten".2) Daß Rant für bie protestantische Orthodogie, ba er fie nach einer nur im Ratholicismus berechtigten 3medbeftimmung ber Religion beurtheilt, tein Verftandniß hat, versteht sich von felbft. Seiner Bermanbtichaft mit bem fatholischen Religionsbegriff ift er fich nicht bewußt. Dagegen findet er bas Broblem, welches ihn allein an ber Religion intereffirt, in bem Bietismus bes "maderen" Spener wieber 3). Den vietiftischen Sat: "ber Religionsvortrag

<sup>1) 10, 209.</sup> 

<sup>2) 10, 232.</sup> 

<sup>3) 10, 310.</sup> 

muß jum Zwede haben, aus uns andere, nicht bloß beffere Menichen (aleich als ob wir fo ichon aute, aber nur bem Grabe nach vernachläffigt waren), zu machen", findet Rant "gang in ber Bernunft gegrundet". Dagegen verwirft er bie Auflofung biefes Broblems, welche ber Bietismus in bem Bunber einer moralischen. aber nur burch übernatürlichen Ginfluß möglichen. Metamorphofe fuche. Er felbst erwartet die Auflösung vielmehr von ber Benutung bes uns unbegreiflicher Beife beimohnenben fittlichen Bermögens und von der Ansherzlegung berfelben von ber früheften Jugend an und fernerhin im öffentlichen Vortrage. "Gelbst bie Bibel scheint nichts Anderes vor Augen gehabt zu haben, nämlich nicht auf übernatürliche Erfahrungen und ichwärmerische Gefühle hinzuweisen. die, ftatt ber Bernunft, biefe Revolution bemirten follten, fonbern auf ben Geift Chrifti, um ibn, fowie er ibn in Lehre und Beifviel bewies, zu dem unfrigen zu machen, ober vielmehr, ba er mit ber ursprünglichen moralischen Anlage schon in uns liegt, ihm nur Raum zu verschaffen".') So brangt fich an bie Stelle ber religiöfen Weltanschauung bas fittliche 3beal; was fich von ber erfteren nicht an die Darftellung des letteren anfügen will, wird als magifches Beiligungsmittel verworfen. Nur burch ben festgehaltenen Glauben an Gott und Unfterblichkeit macht Rant immer wieber bie Erinnerung baran rege, baf bie Religion noch mehr bedeute als eine gu unferer Erziehung nothwendige Objectivirung ber fittlichen Ibeen. Aber bas Vorurtheil, bag bas für fich bestehende sittliche Bewußt= fein die religiöfen Urtheile, von welchen es eine moralische Gewißheit geben fonne, aus sich heraus erzeuge, muß auch noch bie fo reducirte religiofe Weltanschauung entwerthen. Denn die Gelb= ständigkeit, welche burch jenes Borurtheil bem einzelnen Subject vindicirt wird, fteht in birectem Biberfpruch mit bem Bewuftfein von Abhanaiafeit, welches uns an die Objecte bes Glaubens fnupft.

Unter Nationalismus verstehen wir hier im Allgemeinen dasjenige theologische Versahren, welches über die Geltung der religiösen Wahrheit nach Maßstäben entscheibet, die nicht aus der Religion selbst erzeugt werden können. Wo die religiöse Weltanschaumng nach einem solchen von außen herauf gedrängten Maßstade zurecht geschnitten wird, entsteht ein Widerspruch zwischen dem, was die Religion als eine ihm überlegene geistige Macht dem

<sup>1) 10, 315,</sup> 

Menichen fein will und der prätendirten Ueberlegenheit des theologifchen Urtheils. Diefer Wiberspruch ift bas charafteristische Merkmal des theologischen Rationalismus. Was uns die Religion als geschichtliche Gottesoffenbarung, die empirisch aufgenommen werden muß, barbietet, bas findet ber Rationalismus in ber freien Erkennt= niß ber Welt und bes Menschen, in ber von ber Metaubnfit erschloffenen Tiefe ber Welt ober in einer bem Menschengeiste ur= fprünglich angehörigen religiöfen Kunction bereits vorgezeichnet. ift leicht zu feben, warum grade bas Chriftenthum mit biefem Keinbe ber positiven Religion ju ringen hat. Die Universalität, welche bas Christenthum mit rein geistigen Mitteln erreichen will, muß fich burch die Ginficht in ben Rechtsgrund biefes Anspruchs burchfeten. Wenn nun ber theologische Beweis berufen ift, biefe Ginficht zu geben: mas icheint bann naber zu liegen als bie freie Erkennt= niß ber Welt zum Zeugen für die Wahrheit ber driftlichen Offenbarung aufzurufen? Der vom Christenthum in feinem eigenen Intereffe geforderte Beweis für feine Allgemeingültigkeit icheint es nothwendig zu machen, bag man an einer außerhalb feiner Sphäre erzeugten, allen Denichen zugänglichen Erfenntniß die Geltung ber religiösen Urtheile erweift. Der apologetische Beweis, ben bie firchliche Theologie für das Christenthum zu liefern pflegt, bewegt fich ja, wie wir oben faben, in berfelben Richtung. Daß biefe Tenbeng eine rationalistische sei, bleibt babei natürlich verborgen, weil hier bas ganze Beweisverfahren von ben aus ber positiven Religion herrührenden Vorurtheilen beherrscht ift und beghalb durchaus unverfänglich erscheint. Aber die kirchliche Theorie giebt, indem sie diese Methode legitimirt, ihre besten Waffen gegen diejenigen Theologen aus ben Sanben, welche ben geschichtlichen Beilegrund ber driftlichen Gemeinde nur fo weit gelten laffen wollen, als darin zum ersten Male ber Weltgrund, ben fie in ihrer Metaphysit eruirt haben, in bas bewußte Leben ber Dienschheit geschichtlich wirtsam eingetreten ift. Die naive Auversicht, mit welcher auf diese Beise die wichtigften Interessen ber driftlichen Gemeinde in der Theologie verleugnet werben, ift allerdings überraschend. Aber wenn man boch die Voraussetzung ber guten Absicht festhalten muß, fo wird man fich jene Buverficht baraus erklären burfen, bag bie Bertreter biefer Richtung fich eben ber überlieferten theologischen Dethode fritiklos überlaffen, welche, wenn man fie ernst nimmt, und nicht insgeheim verclaufulirt, allerdings zu ben ärgften Extravaganzen bes Rationalismus auf-

forbert. Dieser Ausammenhang ist recht evident an der Argumentation. mit welcher Afleiberer ben firchlichen Charafter feiner Theologie gu erbarten fucht. Meinem Versuche, an feiner Christologie ein eclatantes Beispiel ber Corruption aufzuzeigen, welcher bas Dogma unter ben Sänden des Rationalismus unterliegt, fest er das freudige Bewuftfein entgegen, baß icon vom zweiten Sahrhundert an die Theologie mit gutem biblifchen Grunde über ben Jefus ber Beichichte bingus auf ein metaphpfifches Brincip gurudaegangen fei, um als Beilsgrund ben Weltgrund zu erreichen. 1) Darin tann ich ihm im Allgemeinen nicht wibersprechen. Aber er hatte eben auch baraus feben konnen, baß ich es nicht mit ihm allein zu thun hatte, wenn ich ben Mangel bes religiöfen Gehaltes in feiner metaphy= fischen Christologie nachwies, sondern mit ber theologischen Tradition, beren Fehler er ausbeutet, um feine Speculationen in eine empfehlende Berbindung mit ber Kirche zu bringen. Daß bas von ben Apologeten bes zweiten Jahrhunderts ererbte theologische Verfahren feineswegs fo befonders geeignet ift, diefe Berbindung ficher gu ftellen, und bag es mit bem biblifchen Grunde ber bei biefer Diethobe befolgten Gefichtspunkte nicht fo fteht, wie Pfleiberer meint, barüber bürfte ihm bas Buch von Dl. v. Engelhardt über Juftin ben Märtyrer werthvolle Aufschluffe geben konnen. Uebrigens hat Bfleiberer bie Motivirung für die theologische Aufgabe, welche ich als rationaliftisch bezeichnet habe, gang richtig formulirt. "Giebt es nur einen Logos, fo wird bie Offenbarung beffelben im religiöfen Bewußtsein Jefu und feiner Gemeinde allerdings übereinftimmen muffen mit feiner Offenbarung im allgemeinmenschlichen und auch im philosophischen Bewuftsein, und es wurzelt bann also ""bie rationalistische Thefe, daß die Geltung ber religiöfen Bahrheiten von ihrer Uebereinstimmung mit unfern sonstigen nicht ethisch bebingten Erkenntniffen abhängt,"" gar nicht in ""bem burch bie firdliche Theologie groß gezogenen Irrthum, baß die practisch wichtigsten Glieber ber religiösen Weltanschauung ben Gemeinbesitz ber natürlichen Menschheit bezeichnen",2) sondern sie wurzelt in bem aut biblischen Glauben an die Ginbeit bes Logos, ber in Jefus fich offenbarte, mit bem ber jeben Dlenichen erleuchtet".

<sup>1)</sup> Bergl. Brot. R. 3. 1877 G. 490.

<sup>2)</sup> Pfleiberer citirt bie angeführten Worte aus meiner Schrift, bie Metaphyfit in ber Theologie. 1876.

Daß wir eben baffelbe grabe von ber firchlichen Theologie in ungabligen Wendungen ichon gebort haben, ift ja richtig. barf ich meine Behauptung aufrecht erhalten, baß biefe Theorie ber Reim ift, ber ficher zum Rationalismus auswächft, wenn er nicht burch ein reges Interesse an ber positiven Religion gewaltsam niebergehalten wird. Wenn jener Gebante, ben Pfleiberer vor bem Vorwurf bes Rationalismus schüten möchte, nur als angenehmer Bierrath an bem compacten Körper bes firchlichen Lehrsuftems angebracht wirb, fo barf man natürlich bie Tenbeng feiner Vertreter nicht als rationalistisch bezeichnen, weil sie überhaupt keine einheit= liche Tenbeng in ber instematischen Theologie verfolgen. aber jener Gebanke als methobisches Princip bes bogmatischen Beweises an allen Dogmen wirklich burchgeführt wirb, fo gewinnen feine Bertreter an Stelle ber gefchichtlichen Gottesoffenbarung eine allgemeine Bahrheit zweifelhaften Werthes, mag man biefelbe nun als metaphyfifches Brincip, als religiofe Grundthatfache, ober fonft= wie bezeichnen. Und diefer Erfolg, den Pfleiberer für fich felbst in Anspruch nimmt, wird boch wohl als ein offenbarer Sieg bes vermeintlich Allgemeinvernunftigen über bas Geschichtlichpositive, als offenes Servortreten bes theologischen Rationalismus anerkannt werben muffen. Wir burfen baber bier bie oben gegebene Definition bes Nationalismus festhalten; er zeigt fich in ber Tenbeng, bie Geltima einer religiöfen Weltanichaming nach Danftaben zu beftimmen, welche nicht als in ihr felbst erzeugt angesehen werben Wo bieß geschicht, muß auch bas äußere Rennzeichen bes Rationalismus, die Nichtachtung des positiven Charafters der Religion als ber blogen geschichtlichen Sille, welche burch ihren univerfellen Gehalt zersprengt werbe, alsbalb hervortreten. Es ift bann jo einleuchtenb, mas Rant fagt, bag ber geschichtliche Anfang, ber fid als übernatürliche Offenbarung barftellen mag, in Bergeffenheit gerathen tonne, "ohne bag babei jene Religion boch bas Minbefte weber an ihrer Festigkeit, noch an Gewißheit, noch an ihrer Kraft über bie Gemnither verlore".1)

Wenn man nun nach biefer Definition des Nationalismus fragt, inwiefern die kantische Auffassung der Neligion unter diese Kategorie gehöre, so kann die Antwort nicht schwer sein. Nicht das ist rationalistisch, daß er die religiösen Urtheile vom Standpunkte des sitt-

<sup>1) 10, 157.</sup> 

lichen Bewußtseins aus zu verstehen fucht. Denn folches Berfahren murbe an und für fich die Bereitschaft nicht ausschließen, die empirifden, gefdichtlich gegebenen Bebingungen ber Religion, aus welcher beraus iene Urtheile möglich find, als folche anzuerkennen. ware nur ju fragen, ob benn mirklich bie Bedürfniffe bes fittlichen Menschengeistes als Schluffel für bas Berftandniß ber Weltanichauung, welche im Chriftenthum als einer geschichtlich gegebenen Größe porliegt, in Unwendung fommen burfen. Der Segen ber driftlichen Religion läßt fich nun nicht icheiben von einem Bestehen driftlicher Lebensordnung; die Menichheit, welche im Sinne bes Evangeliums gu Gott als ihrem Bater betet, muß zugleich als fittliche Gemeinschaft gebacht werben. Jener kantische Grundsat ift boch aber ficher von einer ihm entsprechenben Erfahrung abstrabirt. Rant mußte die Erfahrung von dem empirischen Zusammenhange jener beiben Seiten bes perfonlichen Lebens gemacht haben, um fich fur ihre Bufammengebörigkeit zu intereffiren. Gin folder empirifcher Bufammenhang von sittlicher und religiöfer Ueberzeugung mar aber in ber driftlichen Gefellichaft, in welcher Rant lebte, längft vorhanden und war auch schon vor ihm als fritischer Magstab für bie wirkliche ober vermeintliche Verbildung bes Christenthums burch die Orthodorie in Gebraud, gewesen. Anstatt also barüber zu grübeln, ob es bem Christenthum nicht wiberspreche, wenn bas sittliche Gubject als ber Beziehungspunkt für bie Geltung ber religiöfen Urtheile gedacht wird, kommt es vielmehr barauf an, zu erkennen, bag ihm bas Christenthum felbit die Erfahrung barbot, aus welcher jener Gebanke allein entspringen konnte. Bu einer vollständigen Berkennung des Wefens der Religion führt ber kantische Sat, daß die religioje Erkenntnig nur "in practifcher Absicht" gelte, erft baburch, baß Rant seinen Gesichtstreis in ber oben angeführten Beise ver-Nachdem die Geltung in practischer Absicht bei ihm ben Sinn empfangen hatte, bag bie Religion Mittel gur moralischen Befferung fei, konnte ber eigenthumliche Werth ber Religion nicht mehr zur Sprache fommen. Diefer Werth fann nur hervortreten, wenn man fich bas Berftanbniß bafür offen erhalt, mas Sittlichkeit und Religion in verschiebener aber gleich nothwendiger Beife für bas menfchliche Streben, fich als Berfon von ber Natur zu unter= icheiben, bebeuten. Inbem baber Rant biefe 3medbeziehung ber Sittlichkeit im menfchlichen Berfonleben, welche in feinem Beweise für bas Dafein Gottes ber leitenbe Gebanke mar, aus ben Augen

verlor, fo murbe auch ber befondere, von bem sittlichen Bewußtsein verschiedene Inhalt ber Religion feiner Aufmerksamkeit entruckt. Das fittliche Bewuftsein bietet Anknupfungevunfte für bas Berständniß ber Religion nur bann, wenn es in ben concreten Rufammenhängen, in welchen es im menfclichen Berfonleben erscheint, aufgefaßt wird; nicht aber, wenn es als ein für fich bestehenbes Factum ber menschlichen Bernunft genommen wird. Bu biefer un= geschichtlichen Auffassung bes sittlichen Bewußtseins aber war Rant gekommen, indem er die Apriorität bes Sittengesetes, welche aus ber bloken Exposition beffelben entwickelt mar, also gu feinem eigenen Inhalte gerechnet werben muß, als Erweis für bie unabhängige Stellung bes sittlichen Willens in bem empirischen Menschen benutte. Durch biefen Frrthum murbe alfo auch bas Wefen bes religiöfen Glaubens, auf beffen Borhandenfein ber sittliche Wille in Bahrheit rechnet, wenn er nicht in bem Menschen als etwas völlig Zwecklofes feine Burgeln verlieren foll, in ben Schatten geftellt. Rugleich aber mar bamit bie Quelle bes fantischen Rationalismus, ber bie richtigen Anfate jum Berftanbniß bes Chriftenthums überfluthen follte, eröffnet. Denn bie Erfenntnig, bag bie Geltung ber religiöfen Urtheile nur von bem Standpunkte bes fittlichen Subjects aus einleuchtet, verwandelte fich nun, nachdem in unfritifcher Beife bie Selbständigfeit bes sittlichen Bewuftfeins im empirifchen Menfchen proclamirt mar, in bas Borurtheil, bag ber Mensch mit jenem vermeintlichen Factum ber Vernunft auch bie Rraft besite, bie religiose Weltanschauung zu erzeugen. Wenn bas fittliche Bewußtfein von allen Bedingungen feines Bestandes in bem empirischen Menichen losgesprochen murbe, fo konnte fich ber urfprüngliche Gebanke eines inneren Zusammenhanges zwischen biefem und ber Religion nur noch in ber Behauptung erhalten, bag ber religiöse Glaube eine natürliche Function berfelben Bernunft fei, welche junachft als fittlicher Bille auftritt. In biefer Behauptung liegt Rants Rationalismus. Durch fie werben bie religiöfen Urtheile von den empirischen Bedingungen, unter welchen fie in der positiven Religion fteben, abgelöft. Daburch ift nun für Rant die Erkenntniß verschloffen, daß die religiofe Weltanschauung, welche er von bem sittlichen Bewuftfein aus erreicht, ebenfo wie bie bagu nöthige Reife bes letteren aus dem grundlegenden Factum ber driftlichen Gefellichaft entsprimgen mar, welcher ber Philosoph angehörte.

In diesem kantischen Rationalismus liegt tropbem ein wichtiges

Wahrheitsmoment, welches fich bie Theologie nicht entgeben laffen barf, wenn fie ihn auch im Gangen abweifen muß, weil er bie Bebeutung ber Religion für ben Menichen verkennt und bemgemäß ihre geschichtliche Erscheinung nicht zu würdigen weiß. Rant eine natürliche Religion als ben Wahrheitstern in ben ftatutarifchen Formen ber religiöfen Ueberlieferung anerkannt feben will, fo will er bamit bas respectable Beburfnik einer Gewikheit in ben höchsten Angelegenheiten bes Lebens fundgeben, welche ihm Niemand entreißen könne. In diesem Sinne ftellt er ben hiftorischen Glauben und ben reinen Bernunftglauben einander gegenüber. Der erftere fann gum Biffen erhoben werben; aber er wird bann ein Biffen von bloken Thatfachen, welches bie Grenze feiner Gewifheit an bem hnpothetischen Charafter bat, ber allem Erfahrungsmiffen anhaftet. 1) Er fann baber die unveränderliche Grundlage für die Celbstgewißheit ber Berjon nicht abgeben. Dagegen ift biefe Grund: lage zu finden in bem einem sittlichen Subject unumgänglichen Blauben an bas Dafein Gottes und ber Seelen Unfterblichkeit. Die Objecte biefes Glaubens find bie Bedingungen für "bas höchfte burch Freiheit zu bewirkende Gut in ber Welt". Die Uebergengung baß biefes Gut für uns wirklich werben tonne, ift aber ein unveräußerliches Moment ber Thatfache, baß wir in ber Unterwerfung unter bas Sittengeset unferer sittlichen Freiheit uns bewußt geworben find. Daber fteht jener Glaube, "wenn in bem Denfchen fonft nur Alles moralisch gut bestellt ift", unerschütterlich fest. Wenn nun bie Theologie, welche über Rant hinaus ju fein meint, ben in jenen Gaben liegenben ibealiftischen Irrthum anzugeben weiß, fo barf fie bieß boch nur ungeftraft thun, wenn fie zugleich bie tiefe Wahrheit berfelben fich zu Rute macht. Denn bas hat Rant boch richtig gegeben, bag bie Gewigheit bes Glaubens, bas Ewige und Allgemeingültige ergriffen zu haben, burch bas Bewußt= fein vermittelt fein muffe, bag er mit ber Freiheit und Gelbstänbig= feit bes sittlichen Subjects in folibarischer Berbindung ftebe. bas religiöse Bewußtsein ber Abhängigkeit von Gott nicht ber Art ift, daß aus ihm die Anschauung einer Gelbständigkeit ber Berfon hervorgeht, beren Bethätigung auch im fittlichen Sandeln wieder gu erkennen ift, jo ift die Festigkeit bes Glaubens nur die Folge einer unfreien Singabe an Erregungen, bie bas geiftige Leben, zu welchem

<sup>1)</sup> Bergl. 1, 384; 4, 376.

bas Sittengeset ben Menschen aufforbert, absolut unterbrechen und bekhalb nach Kräften unterbrücken. Die Anfprüche eines folden Glaubens finden in bem Junerften bes gläubigen Subjects felbit einen unversöhnlichen Gegner in bem Gemiffen, sobald bie Reife fittlicher Erkenntniß erreicht ift, welche mit bem Gebanken bes unbebingten Gefetes unmittelbar ben Gebanken ber sittlichen Berfönlich= feit verknüpfen läßt. Run wird es ja tropbem gebildeten Theologen immer möglich fein, die Gebanten, burch welche fich jene Erregungen vermitteln, als die Glieber ber religiöfen Beltanichauung mit ben grabe in Umlauf befindlichen und für ficher gehaltenen Refultaten ber Welterkenntnif auszugleichen und ihnen baburch ben Schein bes Allgemeingültigen zu verschaffen. Aber biefe burch bie Theologie erkampfte Allgemeingültigkeit ift völlig bebeutungslos, wenn bas perfönliche Leben ber Gläubigen burch jenen Wiberfpruch gerriffen ift, welcher die Berrichaft bes Glaubens in ihnen felbft auf die Momente einschränkt, in benen sie ihrer sittlichen Burbe sich völlig Nur ber Glaube, welcher "ein freies Fürmahrhalten und nur als foldes mit ber Moralität bes Subjects vereinbar ift"1), hat ein inneres unüberwindliches Recht, in ben Gemuthern zu herrschen, weil er sich als die Lebensform ber Perfonlichkeit erweift, welche burch bas Sittengefet conftituirt wirb. Wenn man außer Stanbe ift, in bem Evangelium die Offenbarung berjenigen Gestaltung ber Welt burch Gott zu erkennen und nachzuweisen, welche es bem Menfchen ermöglicht, in feiner Lebensarbeit bas Bewußtsein seiner Freiheit und Gelbständigkeit als Berfon zu erreichen und zu bewahren, so ist man auch nicht befähigt, benjenigen Anfpruch auf univerfelle Geltung, welchen bas Chriftenthum felbst erbebt, in der Theologie zu vertreten.

Die Theologie, beren handen Kant die Fürforge für die geschichtliche Ueberlieferung der positiven Religion anvertraut fand, suchte aber eine Universalität des Christenthums zu erweisen, welche mit der in der Religion selbst angelegten nichts als den Namen gemein hat. Bei jener handelte es sich darum, die Continuität der christlichen Ueberzeugungen mit einer Metaphysik zu betonen, welcher Kant entwachsen war; bei dieser handelt es sich um die Erkenntniß, daß das Evangelium den empirischen Menschen in die Welt seiner Freiheit einführt. Die Erfahrung, daß dieses Letzter wirklich der Fall sei, ist in jedem leben-



<sup>1) 1, 376.</sup> 

bigen Gliebe ber Rirche bie geheime Quelle seiner Rraft und ber zwingende Grund ber Demuth, welche auch die freudigste Entfaltung ber eigenen Gelbständigkeit umbegt weiß von ber Wirkfamkeit bes Gotteswillens, burch welchen fie uns erreichbar wirb. Aber wenn nun Rant burch bie officiellen Bertreter ber Rirche biervon nichts erfuhr, fo ift es immer noch ein erfreuliches Reichen von ber unbemußt mirtenben Dacht driftlicher Ginfluffe, bak er ben mahren Grund für bie Allgemeingültigkeit ber Religion aufgezeigt bat, ber, von ber theologischen Doctrin unbeachtet, in ber Braris bes chriftlichen Lebens die Gewigheit bes Glaubens vermittelte. Da er aber feinen Fund wie einen außerhalb bes Chriftenthums erzeugten Mafftab feines Werthes an baffelbe heranbrachte, fo mar es ihm ichon baburch erschwert, in ben geschichtlichen Elementen ber Religion, in welcher er richtig bas Universelle bemerkte, bie concrete Geftalt bes letteren zu erkennen. Dieje Schwierigkeit aber murbe mohl gur Unmöglichkeit, weil bie Theologie auf nichts weniger bebacht gewesen war, als barauf, bas geschichtliche Evangelium in berjenigen Blieberung barguftellen, in welcher es als die befreiende Dacht für ben fittlichen Menichengeift feine univerfelle Bebeutung im Leben felbst barthut. So fieht benn Rant allerbings in ben hiftorischen Elementen ber Religion nichts weiter als bie vabagogische Ginkleibung ihres univerfellen Gehaltes, welche burch einen leifen Wechfel ber Beleuchtung ben Charafter einer läftigen Sulle ber Wahrheit erhalten muß. Aber er hat doch biejenigen Momente bes perfon= lichen Geiftes richtig hervorgehoben, aus beren Zusammenwirken and ber driftlichen Gemeinbe von jeher bas Bewuftfein von ber Bahrheit ihres Glaubens ermachfen ift. Daß Rant in bem folibarischen Zusammenhange ber religiösen Heberzeugung mit bem Selbstgefühl ber sittlichen Berson ben wefentlichen Charafterzug eines Glanbens erfennt, ber es werth ift, vom Wiffen und Meinen unterichieben zu werben, erhebt ihn weit über andere Bertreter ber natürlichen Religion und empfiehlt ihn ber Beachtung ber Theologen. welche fich nicht nur fur bie Schönheit ber Religion fonbern auch für ihre Bahrheit intereffiren.

Die Reaction, welche sich gegen ben Versuch richtete, bie theologische Darstellung bes Christenthums bem Schema ber kantischen Religionslehre zu unterwerfen, trägt nun insofern einen gesunden religiösen Zug, als sie durch bas Gefühl geleitet wird, daß der sittliche Wille des Menschen nicht die Kraft hat, den Glauben zu

tragen. Denn barin tritt allerdings bie Berkennung bes Wefens ber Religion bei Rant mit verlegenber Scharfe hervor, bag ber fittliche Wille bes einzelnen Menfchen als etwas Selbständiges gebacht wird und in biefer Gelbständigfeit als die Quelle ber reli-Diefe Meinung fteht in einem ungeheuren Congiöfen Gewifibeit. traft zu bem driftlichen Bewußtsein, bag bie Realifirung ber sittlichen Ibee in einem bestimmten Menschenleben unter bem Schute ber Offenbarung Gottes erfolgt, baß alfo ber Menich feine eigene fittliche Gelbständigkeit in bem Bewuftfein feiner Abhangigkeit von Gott erreicht. Rants moralifder Beweis fur bas Dafein Gottes läuft biefer driftlichen Ausfage noch nicht zuwiber, fofern babei nur auf die Zusammengeborigkeit von Religion und Sittlichkeit reflectirt wirb. Aber ber Wiberfpruch findet fich ein, fobalb Rant, wozu er burch seine Boraussehungen nicht genöthigt mar, bazu fortschreitet, die Gelbständigkeit bes sittlichen Bewußtseins in bem empirifden Meniden anzunehmen. Wenn man nun biefe Benbung ber fantischen Gebanken barauf gurudguführen pflegt, bag er bie Bebeutung ber Sunde unterschätt habe, fo icheint bieg nicht unrichtig, weil ber sittlichen Selbstaemifcheit bes einzelnen Subjects eine folche Rraft allerbings nur beigelegt werben fann, wenn man bie lähmenbe Einwirfung ber Gunbe vergift. Wenn Rant bie Frage aufwirft, wie fich ber empirische Mensch für einen Gegenstand bes göttlichen Boblgefallens halten fonne, und barauf ermibert, es fei bieg bemjenigen möglich, "welcher fich einer folchen moralischen Gefinnung bewufit ift, bag er alauben und auf fich gegrundetes Bertrauen feten kann, er murbe unter abnlichen Versuchungen und Leiben bem Urbilbe ber Menichheit unwandelbar anhangia, und feinem Beispiele in treuer Rachfolge abnlich bleiben"1), so forbert eine solche Auskunft offenbar gur Unterichätung ber Gunbe auf. Wichtiger aber möchte es bennoch fein, hierbei por Allem bervorzuheben, bag Rant auch hier bas religiofe Berhaltniß bes Menschen gu Gott unmittelbar mit feinem fittlichen Berhalten in Berbindung bringt, während es nur bann in feinem eigenthimlichen Befen verftanden werben tann, menn man von biefer Begiehung gunächst gang abfieht und allein auf die Bedürfniffe ber Berfon achtet, fofern fittliche Gefinnung in ihr Blat greifen foll. Rant ift barin bem Ratholicismus zu vergleichen. Beiben bleibt bie Anschauung ber Frei-

<sup>1) 10, 71.</sup> 

heit und Selbständigkeit verborgen, ju welcher bie Berfon burch bas religiöse Vertrauen auf Gott erhoben wird. Indem fie baber die Religion ohne diese Bermittlung birect mit bem sittlichen Berhalten in Berbindung bringen, fo führt bief im Katholicismus ju ber unfittlichen Borftellung von bem magifchen Rauber bes Sacraments, bei Rant bagegen zu ber irreligiöfen Borftellung von ber Autartie ber Sittlichkeit, welche fich eines folden mechanischen Gingriffs allerbinge erwehren muß. Rant läßt fich fortwährend burch die Corge verwirren, die Religion möchte als abergläubifches Mittel zur Erzeugung fittlicher Qualitäten gemifbraucht merben. weil er fich bie eigenthumliche Wirknug bes Glaubens nicht gu beutlicher Anschauung bringt, burch welche er grabe bas Individuelle im Menichen bem Schicffal bes Endlichen enthebt und ibn fo erft jum Berftaubniß ber sittlichen Freiheit bisponirt. Für unfere sitt: liche Entwicklung ift es von entscheibenber Bebeutung, baf bieß Und bie felbständige Dacht bes Sittlichen wird boch aeichieht. baburch in feiner Weife eingeschränkt, baß ber Menfch zum Berftändniß und zur wirklichen Ancianung beffelben burch bie geiftige Freiheit, die ihm ber Glaube verschafft, aufgeschloffen wird. Indem Rant bieß überfieht, verliert er ben Schluffel für bie eigenthumlichen Probleme bes sittlichen Menschengeistes und behauptet bann, um fich berfelben zu entledigen, eine Gelbstmacht bes fittlichen Willens, welche burch bas Bewußtsein ber Gunde und Schuld wiberlegt wirb. Daß Rant für biefe Erscheinungen fein Muge gehabt habe, wird man nicht fagen konnen. Denn bag er grabe burch feine ernfte Auffaffung ber Gunde feine Beitgenoffen überragt habe, wird ihm fonst zum Ruhme angerechnet. Also wurzeln auch die Rebler feiner Religionslehre nicht in einer Unterschätung ber Gunbe; sondern daß es zu ber letteren bei ibm kommt, ift ans ber bem Ratholicismus vergleichbaren Verhältnigbestimmung von Religion und Sittlichfeit ju erklaren. Und in diefer Beziehung muß bie bem Katholicismus entgegengefette Folgerung, welche Kant aus jener Berhältnifbestimmung gieht, leiber noch immer als eine beilfame Reaction gegen ben Bahn gelten, als fei bie lebung ber Religion als ein birectes Mittel zur Erzengung bes fittlichen Willens augusehen. Es giebt fein Surrogat für die Anerkennung bes Buten in feinem unbedingten Werthe. Der Bunfch, auf andere Beife fittlich gut zu werben, ift eine fundige Flucht vor bem Beiligen. Db man fich babei in roberem Aberglauben an bie Zaubermacht

ber Sacramente klammert, ober weniger greifbare Surrogate für die lebendige Kraft bes Sittlichauten bevorzugt, macht in ber Sache feinen Unterschieb. Inbem Rant fich hieraegen wendet, fo thut es bem Werthe feines Gebankens keinen Gintrag, baf er über ber fraftvollen Bertretung beffelben alles Berftanbniß für die eigenthumliche Bebeutung ber Religion verliert. Denn, was die Religion für das geistige Leben bedeute, läft fich überhaupt nicht vollständig bei ber Frage erörtern, ob und in welchem Dage ber fündige Menich bei ber Erfüllung feiner sittlichen Aufgabe einer Sulfe von Dben bedürfe. Daß die Bilbung bes fittlichen Willens ummittelbar allein unter bem Ginbrud bes Guten, bas und gu bem Bewußtsein unserer sittlichen Freiheit aufruft, erfolat, bleibt eine richtige Behauptung, auch wenn zugeftanden werben muß, bag Rant bas Gewicht ber Gunbe und Schulb zu gering anschlägt. Aber fein verhängnifvoller Fehler mar ber, bag er vermittelst jener richtigen Erkenntniß auch ben Werth bes religiösen Glaubens abmeffen gu fonnen glaubte. Derfelbe bebeutet für bas perfonliche Leben ein But, welches in feiner fittlichen Energie als folder ichon gefett ift. Dann ift ce aber ebenfo falich, in ihm eine einfache Neugerung bes fittlichen Bewußtseins zu feben, wie es auf ber anbern Seite verkehrt mar, die birecte Bervorbringung sittlicher Qualitäten von Der fantische Rationalismus wird nur burch ibm zu erwarten. bie Erkenntniß grundlich miberlegt, baß ber religiofe Glaube ben individuellen Menschen befähigt, fich trot feiner Abhängigkeit von ber Belt als ein über fie erhobenes, ungerftorbares Gange gu fühlen. Mit biefer aus einer geschichtlichen Religion geschöpften Ertenntniß ihres allgemeinen Wefens ift die Bersuchung abgeschnitten, ben fittlichen Billen bes einzelnen Subjects zum Trager feiner religiöfen Gemifibeit zu machen. Wir baben barin nicht nur einen eigenthümlichen Inhalt des Glaubens, der es verbietet, die religiöse Weltanichauung als einen immbolischen Ausbruck sittlicher Forberungen zu beuten, fondern auch einen Aulaß, nach ben empirischen, geschichtlichen Bedingungen eines folden Glaubens zu fragen. Bugleich aber haben wir bamit einen Untnüpfungspuntt für ben bogmatischen Beweis gefunden, ber es gestattet, die Bedingung, welche Rant für bie Allgemeingültigfeit ber religiofen Weltanichauung richtig aufstellt, zu erfüllen, ohne bekhalb auf ben eigenthumlichen Inhalt ber Religion verzichten zu muffen.

Diefer Gebante ift nun aber in ber Reaction, welche ben

fantischen Rationalismus in der Theologie gebrochen bat, nicht der berrichenbe Gefichtspuntt gewesen. Schleiermacher bilbet infofern ben reinen Gegenfat zu Rant, als er erftens bie Burbe ber Reli= gion als einer befonderen, aus bem fittlichen Bewußtfein nicht abzuleitenben Function bes perfonlichen Geiftes wieber gur Anerkennung bringt, und zweitens bas Intereffe an ber Allgemeingültigkeit ber religiösen Ueberzeugung, woran sich bei Rant bie rationalistische Entleerung ber Religion anschloß, bei ber Darftellung ber positiven Religion felbst überhaupt nicht berücksichtigt. Aber ein fo großes Berdienst er sich auch mit bem Ersteren erworben, fo febr zeugt bas Zweite bavon, bag er ben Fortidritt, welchen Rant über bie bisherige wiffenschaftliche Behandlung ber Religion hinaus gethan Indem Schleiermacher bie hatte, nicht zu würdigen wußte. Forberung ablehnt, bem Anspruch bes Chriftenthums auf Allgemeingultigfeit burch einen Beweis für die driftliche Weltanschanung gerecht zu werben, meint er fich allerbings von bem Rationalismus jo weit als möglich zu entfernen. Es ift aber nur ber kantische Rationalismus, bem er auf diefe Beife entgeht. Denn fein eigenes Berfahren bewegt fich in ben Schranken eines Rationalismus, burch welchen die firchliche Theologie von jeher die Darstellung bes Chriftenthums verfürzt hatte. Und biefe Form bes Rationalismus bat auf jeden Kall innerhalb der evangelischen Kirche noch weniger Recht als ber kantische. Denn in biefem muß man wenigstens ben fraftvollen Durchbruch eines Gebankens anerkennen, ber bereits in ber Reformation gelebt batte, aber bisher in Folge bes natürlichen Rückstandes ber theologischen Sähigkeit hinter ber religiöfen Erkennt= niß barnieber gehalten mar. Das rudfichtelofe Dringen Rants auf einen Glauben, welcher mit bem Bewuftfein perfonlicher Gelbftandigkeit und Freiheit zufammen befteben konne, ift aus einem ursprünglichen, burch alle Berkehrtheiten ber Theologie nicht unterbrudten Triebe bes evangelischen Christenthums zu erklaren. Schleiermacher, wie fur Biele nach ihm, mar es verhangnifvoll, baß er barin nichts Anderes feben konnte, als bas Unvermögen bes Philosophen, die positive Religion weiter gelten zu laffen als es Die Resultate seiner wiffenschaftlichen Arbeit zu gestatten ichienen.

Um die ausdrücklichen Erklärungen Schleiermachers, bag bie Glaubenslehre auf jeden Beweis für die Wahrheit und Nothewendigkeit des Chriftenthums verzichte, richtig zu beurtheilen, muß man fich bessen erinnern, daß er bis zu einem gewissen Grade diesen

Beweis felbst erbringt. Mit Sulfe eines allgemeinen Begriffs von ber Religion läßt er bas Chriftenthum als eine Gestaltung ber höchsten Stufe ber Frommigfeit erkennen. Alfo ift wenigstens ber Stufencharakter bes Chriftenthums in feiner Rothwendigkeit für die volle Ausgestaltung bes menschlichen Geisteslebens bargethan, falls ber Nachweis richtig ift, bag in bem Gelbitbewußtsein bie Religion überhaupt die Stelle einer nothwendigen Function einnimmt. biefem Bunkte wird bann freilich bie Aussicht auf eine Allgemeingültigkeit ber positiven Religion unterbrochen. Schleiermacher fürchtet von einer Fortsetzung jenes Berfuches über biefen Bunkt hinaus, daß dadurch "bas eigenthümliche und von Gott gegebene in ein bemonftrirbares und allgemeines verwandelt würde".1) "Die Nothwendigkeit bes Chriftenthums ift nicht zu bemonftriren, und versuchte man es: jo murbe man fein Befen aufheben, wie es fich benn auch niemals ausgegeben hat für eine Gefellschaft von wiffenben, nie für etwas, mas auf bem Wege ber Demonstration konnte erhalten und ausgebreitet werben". "Bas fich bemonstriren läßt, ift rein menschlich; aber bas Christenthum bat sich immer bafür ausgegeben, nicht burch einen rein menfchlichen Brogef entstanden zu fein, und zu bestehen, sondern burch einen göttlichen, und zwar nicht einen allgemeinen sondern einen besonderen göttlichen. Ein Demonstrirenwollen bes Chriftenthums hebt alfo ben eigen= thumlichen Charafter beffelben auf".2) Es ift nun por Allem nicht richtig, baß bier ber Versuch, die Nothwendigkeit bes Chriftenthums als ber absoluten Religion zu beweisen, mit bem Bestreben identificirt wird, basselbe burch Demonstration zu erhalten und auszubreiten. Denn wenn man fich bas Recht ber chriftlichen Wahrheit auf univerfelle Geltung zum Bewußtsein bringt, fo braucht man beghalb noch nicht zu überseben, bag bie Denschheit, auf welche babei gerechnet wird, nicht aus ber Thatsache unserer Ausstattung mit geistigen Sabigkeiten erwächst, sondern aus einer sitt= lichen Entwicklung. Go anerkennenswerth es auch bleiben wird, baß Schleiermacher bas Eigenthümliche ber positiven Religion fo energisch als basienige bervorhebt, mas empirisch aufgenommen werben muß und nur ber anschauenwollenden Liebe gum Berftandniß tommt, jo wird boch badurch ber Zweifel nicht getilgt, ob man benn auf biefe Beife ber Gigenthumlichkeit einer Religion völlig gerecht

<sup>1)</sup> Die driftliche Sitte, Beill. G. 161.

<sup>2)</sup> Die driftliche Sitte, G. S.

werden könne, welche felbst ben Anspruch auf Universalität erhebt. Das Bewußtsein, im driftlichen Glauben eine Gewißheit zu besiten, in melder jebe menschliche Person ben Grund ihres Lebens und ihrer Geligkeit fich geistig aneignen tann und foll, ift boch nicht erft durch die Runfte der Theologen hervorgerufen, fondern aus der ursprünglichen Triebkraft bes Chriftenthums felbst entsprungen. Jenes Bewuftsein tann nicht auf ben Versuch, bas Individuelle gu rationalifiren gurudgeführt werben, fonbern muß aus ber Gigenthumlichkeit biefer besonderen Religion verstanden merben. brangt fich aber bie Frage auf, ob benn Schleiermachers Urtheil, baß bie geiftige Aneignung bes Gigenthumlichen an ber driftlichen Religion ben Ausbruck freier felbstbewußter Gewißheit nicht gulaffe, auf richtigen Prämiffen rube. Es ware bann boch möglich, baß Schleiermacher bas Allgemeine, woran er bie befonderen Religionen meffen will, nicht richtig gewählt hatte, ober bag er bas Eigenthumliche bes Chriftenthums unvolltommen bestimmt, ober bag er in beiben Beziehungen gefehlt batte.

Wir haben bereits auseinander gefest, weghalb ber allgemeine Religionsbeariff Schleiermachers fich nicht bagu eignet, bie befonberen Religionen ju verfteben (vergl. S. 262 ff.). Wenn bem menichlichen Gelbitbewuftfein bas Bertrauen auf eine Ginbeit bes Dinglichen und Geiftigen innewohnt, fo ift barin allerdings ein practifd motivirtes Vorurtheil über die Welt enthalten. jenes Bertrauen uns nicht täuscht, scheinen wir berechtigt gu fein, auf die Wahrheit unferes Wiffens und auf bauernde Erfolge unferes Wollens zu rechnen. Wenn wir uns in ber Welt fo bewegen, als ob eine Ginheit ihrer letten Gegenfate bestände, jo entspringt biefes unfer Berhalten nicht aus ber Erkenntniß einer objectiven Thatfache, fondern aus bem Zwange, welchen die Bedürfniffe unferes eigenen subjectiven Lebens auf unfer Borftellen ausüben. Die Welt, in ber wir leben, muß ben Zwedfetungen, in welchen fich unfer Gelbst= bewuftfein erhalt, im Allgemeinen entfprechen; ein Erfolg ber letteren muß in biefer Welt wenigstens möglich fein. Indem wir im Leben genöthigt find, biefe Borausfegung ju machen, fo läßt fich auch nachträglich in unferem practischen Verhalten gegenüber ber Welt ber Gebanke jener Ginheit nachweisen. Aber biefer Gebante ift nicht, wie Schleiermacher annimmt, ber eigentliche Gehalt ber Gottesibee, und bas Bertrauen auf feine Realität ift nicht bie Religion. Denn was in aller Religion gesucht wirb, die Geligkeit

ber Berfon, b. h. die Durchführung ihres Gelbftzwecks gegenüber ber Welt, findet in jenem Gebanten feine Bertretung, ber nur bie allgemeine Bebingung für die Moglichkeit ausspricht, bag bie irbifche Lebensarbeit bes Denichen einen Erfolg habe. Wir haben baran nicht den religiösen Grundgebanken, sondern benjenigen, welcher sich als Motiv und Biel in aller bogmatischen Metaphyfit vorfindet. Es ift bamit bie Tiefe ber Ratur bezeichnet, aus welcher man bie ber menschlichen Arbeit nothwendige Regelmäßigfeit bes Gefchehens zu begreifen fucht. Und es ift eben nicht richtig, baß berienige ichon Religion hat, beffen Gefühl burch folde metaphyfifche Borftellungen afficirt mirb. Wer in foldem afthetischen Genuffe fein religiofes Bedürfniß zu befriedigen meint, fteht ber Religion ganglich fern, wenn fich bamit nicht bas Bewuftfein verbinbet, bag auf biefe Beife die Realität bes bochften Gutes ber Berfon gur Erfahrung tomme. Und wenn bas Lettere ber Fall ift, fo liegt für einen folden Menichen ber in ber Religion gesuchte Abichluß bes perfonlichen Lebens, bas Lebensziel, bas er in feinem Gott gu finden meint, in ber Tiefe jener Ginheit von Geift und Natur, beren Macht über alles Dafein ihm die Befreiung von der Laft des Bewußtseins und bem unruhigen Gelbstfeinwollen ber Berjon in Ausficht ftellt. Entweber alfo hat ber Genug, ben bie burch jene Borftellung befruchtete Phantafie bereitet, überhaupt feinen religiösen Werth; ober er empfängt folden Werth in einer untergeordneten Form ber Religion, über beren Gelbstwiderspruch mit bem modernen Beffinismus zu rechten, nicht ber Dube werth ift. Indem nun Schleiermacher trotbem bas Bewußtwerben jener Borausfetung, welche unwillfürlich bas menschliche Sandeln in ber Welt begleitet und die Anreaung zur bogmatischen Metaphysik giebt, als die Grundform ber Religion überhaupt behandelt, beren Berkummerung ober volltommene Darftellung er in ben besonderen Religionen wiederfinden will, fo wird ihm eine Rechtfertigung bes univerfellen Berufs bes Chriftenthums unmöglich. Indem bie religiofen Weltanschauungen nach jenem allgemeinen Begriff ber Religion beurtheilt werben, wird es allerdings nicht schwer, in den monotheistischen Religionen Denn in ihnen allein bie höchste Entwicklungsftufe nachzuweisen. ift es möglich, in ber Gottesibee eine Gemahr fur die Ginheit ber Weltgegenfäte zu finden. Wenn baber die Religion überhaupt barauf gerichtet ift, einen festen und umfaffenden Sintergrund für Die Gelbstaewisbeit ber Berion zu ichaffen, fo fteben offenbar bie monotheistischen Religionen, in welchen die bem verfönlichen Leben unungängliche practische Voraussebung von ber Beschaffenheit ber Welt ebenfalls in ber Gottesidee ihren Salt findet, höher als die anderen, neben melden bas Bedürfniß, jene Borausfetung irgendwie festzustellen, bei einer höheren Entwicklung ber Gultur nothwendig Die Berfuche boamatifder Dietaphnfit empormuchern läßt. Auf biefe Weise werben die monotheistischen Religionen ohne Dube als Die Repräsentanten ber höheren Stufe allen anderen gegenübergestellt. Dagegen bietet jener allgemeine Religionsbegriff feinen Gefichtspunkt mehr, um auch die Unterschiede, welche fich wiederum auf diefer Stufe finden, auf ihren Werth bin zu vergleichen. Schleiermacher entscheibet fich baber bafur, biefe Unterschiebe als Arten nebenein= ander zu ftellen, über beren Werth nicht nach allgemeineren Gründen, fondern nur nach individueller Disposition geurtheilt werden fonne. Rach biefer Entscheidung bleibt ibm nur übrig, bas Chriftenthum als eine Modification ber Frommigfeit auf ihrer bochften Stufe Gin Beweis für bie Wahrheit und Rothwendigkeit barzuftellen. ber driftlichen leberzeugungen fann nicht weiter geführt werben. Und diefes Ergebniß ift eine Folge bes Fehlers, daß ber aufgeftellte Allgemeinbegriff ber Religion zwar barauf führen kann, in ben monotheistischen Religionen bie bochft entwickelten gu finden, aber tropbem, für fich genommen, das eigenthumlich religiöfe Intereffe, welches überall von der Ahnung des unbedingten Werthes des perfonlichen Lebens burchdrungen ift und beghalb bas höchste Gut bes Menichen als bas Erflärungsprincip ber Welt erkennen möchte, nicht jum Ansbrud bringt. Er tann megen biefes Dangels nicht bagu bienen, einen Werthunterschied zwischen ben monotheistischen Religionen aufzuzeigen, welcher nur barin bestehen tam, baf biefelben in verichiedenem Dage jenes Intereffe befriedigen.

Wenn nun Schleiermacher selbst die Erwartung rege macht, ber individuelle Charafter des Christenthums werde um so mehr hervortreten, je mehr er von der Allgemeingültigkeit desselben absehe, so hat er dieser Erwartung allerdings in ausgezeichneter Weise entsprochen. Er hat erstens die teleologische Art des Christenthums, daß die Erregung des hristlichen Gottesbewußtseins immer mit demsenigen Momente in unseren Zuständen sich verbindet, worin ihre Beziehung auf den sittlichen Sodzweck besteht, richtig bezeichnet. Und er hat in der Ibee der Erlösung durch die Person Jesu Christie ebenso sicher den individuellen Zug getroffen, durch welchen sich das

Christenthum von allen anderen Religionen ber monotheistischen Stufe unterscheiben läßt. Wenn nun aber Schleiermacher bas Christenthum befinirt als die der teleologischen Nichtung der Frömmig= teit angehörige monotheistische Glaubensweise, in welcher Alles bezogen wird auf die burch Refus vollbrachte Erlöfung, fo macht biefe Definition, obgleich fie jene beiben Momente umfaßt, bennoch bie Eigenthümlichkeit bes Chriftenthums nicht vollständig erkennbar. Ritichl weift mit Recht barauf bin, bag Schleiermacher unterlaffen hat, bas gegenseitige Berhältniß jener beiben Merkmale bes Christenthums hervorzuheben. "Da dieses Berhältniß nicht zum Ausbrud tommt, fo ergiebt fich, baß Schleiermacher alles driftliche Gottesbewuftsein einmal auf die Erlöfung burch Jefus, bas andere mal auf die Ibee bes Reiches Gottes bezogen fein läßt, ohne über die gegenseitige Stellung biefes Zweckes und jenes Mertmals eine Bestimmung zu treffen".1) Und es wird nicht nur bieß Bebenken, welches die Mangelhaftigkeit jener Definition erregt, burch bie Darftellung bes Chriftenthums in Schleiermachers Glaubenslehre bestätigt, sondern es tritt die weitere Bemerkung hinzu, daß nicht einmal die unvollständig gezeichnete Gigenthumlichkeit der driftlichen Religion im Auge behalten wird. In ber Ausführung ber Glaubenslehre kommt nichts weniger zu feinem Recht als ber anerfannte teleologische Charafter bes Chriftenthums. Schon in ber ersten Entwicklung iener Definition findet nur ber zweite Theil berfelben Berüdfichtigung. Der teleologische Charakter ber driftlichen Frommigfeit wird "vorausgefest"2), aber auf die Bestimmung beffen, mas die Erlöfung burch Chriftus bedeute, übt diese Vorausfegung nicht ben geringften Ginfluß aus. Wenn bieg ber Fall gemefen mare, fo murbe fich ergeben haben, baf für bie Glieber ber religiöfen Gemeinde, welche in bem Gottesreiche ihren eigenen und ben Endamed Gottes anerkennt, bie Erlöfung burch Chriftus einen andern Inhalt haben muffe als ben einer Befreiung bes Gefühls ichlechthiniger Abhängigkeit aus bem Ruftanbe ber Gebundenbeit. Ebenfo mare bie Bestimmung ber driftlichen Gemeinbe, bas Gottesreich zu verwirklichen, in ihrem tieferen Sinne verftanben worben, wenn beachtet mare, bag biefelbe an die Erlöfung jebes Einzelnen burch Refus Chriftus gebunden ift. Wenn alfo erft bas

<sup>1)</sup> Lebre bon ber Rechtf. 3, 4.

<sup>2)</sup> Glaubenslehre. 3. Mufl. 1, 70.

wechselseitige Sichbestimmen jener beiben Merkmale die Eigenthümlichkeit des Christenthums ausmacht, so ist es Schleiermacher trot allen Scharfblick für die einzelnen Momente nicht gelungen, das Ganze richtig aufzusassen. Dann kann aber dieß die Veranlassung gegeben haben, den Beweis für die Allgemeingültigkeit des Christenthums abzulehnen. Denn es läßt sich vermuthen, daß nur in dem Ganzen der Religion, welche selbst die universelle sein will, die Rechtsertigung diese Anspruchs angedeutet ist, während sich dieselbe an die Fragmente, welche bei Schleiermacher übrig bleiben, nicht anknipfen läßt.

Dazu tommt nun, bag bie Scharfe in welcher ihm die inbivibuellen Buge bes Chriftenthums entgegentreten, gang benfelben Brund hat, wie bie supranaturalistische Barte berjenigen firchlichen Dogmen, welche man vermittelft bes lumen naturale nicht ju conftruiren vermochte. Der Religionebegriff, an welchem Schleier= macher ben religiöfen Charafter bes Chriftenthums ermeffen will, ift gar nicht ber allgemeine, sonbern paßt nur auf biejenige Richtung ber Frommigfeit, welche er als die afthetische bezeichnet hat. man nur bann Religion, wenn man ben Unterschied bes perfonlichen Lebens von ber Welt in bem Gebanten ber gemeinfamen Abhangigfeit von bem Weltgrunde untergeben läßt und ber bei biefem geistigen Vorgange erlebten Gefühlserregung sich bingiebt: fo wird offenbar bas religiofe Leben burch basjenige Moment, welches in ber teleologisch gerichteten Religion bas Bewußtsein ber Abhängigkeit von Gott vermittelt, nur unterbrochen. Denn bie bem jebesmaligen Ruftanbe immanente Beziehung auf ben fittlichen Endzwed, an welcher fich bier bas Gottesbewußtfein entzünden foll, leitet ja grabe barauf, fich feiner Berfonlichkeit, für welche jene Beziehung allein vorhanden ift, in ihrem Unterschiede von bem binglichen Sein zu erinnern. Der allgemeine Religionsbegriff, beffen besondere Ausprägung in bem Chriftenthum wieder erkannt werden foll, fteht alfo zu ber anerkannten Gigenthumlichkeit bes letteren in birectem Wiberfpruch. Daber werben benn auch bei Schleier= macher bie individuellen Buge bes Chriftenthums, trop ber liebevollen Aufmerksamkeit, welche ihnen im Ginzelnen gewibmet wirb, burch ben Grundgebanken feiner Darftellung, baß fich baffelbe als eine Modification ienes Abhanaiateitsgefühls muffe entwickeln laffen, verwifcht. Das ift aber rationaliftifch, bag bie positive Religion an einem Gebanten gemeffen wirb, ber aus ihm felbft nicht erzeugt

werben fann. Und zwar ift es nicht ber Rationalismus Rants. ber hier vorliegt. Der lettere entsprang aus ber faliden Unmenbung eines wichtigen in ber Theologie nur ju fehr mifachteten driftlichen Gebankens, bag nämlich ber religiofe Glaube fich als bie freie felbständige Gewißheit ber sittlichen Berfon muffe aussprechen laffen. Der Rationalismus Schleiermachers bagegen ift berfelbe wie er in ber firchlichen Dogmatif langft heimisch gewesen mar und die Auflösung berselben in der Aufklärungsperiode berbeigeführt hatte. In feiner Glaubenslehre gerath die fpecififch driftliche Beltanschauung genau in diefelbe Lage, wie in ber altfirchlichen Dog= matit. Das allgemeine Berhältniß Gottes zur Welt, meldes in feinem Religionsbegriff formulirt wird, entspricht ber antiken Rosmologie, welche man bieber ber Dogmatit ju Grunde legte. Der Untericied Schleiermachers von feinen Borgangern befdrantt fich lediglich barauf, bag er, ber burch bie Schule Rants gegangen war, das tosmologische Problem etwas anders angriff als jene: aber ber Grundrif ber Beltanichauung, ben er auf bicfe Beife gewinnt, ift bei ihm ebenfo wie bort auf die Bedürfniffe ber Raturreligion eingerichtet und erweift sich baber als zu burftig, um bie freie Entfaltung ber driftlichen Ueberzeugungen innerhalb feiner Grenzen zu gestatten. Jener Unterschied betrifft lediglich bie philofophische Methobe. Bahrend man früher ben allgemeinen Begriff Bottes, ber auch für die Dogmatit gultig fein follte, baburch gewann, bag man in ber gegebenen Belt ihren einheitlichen Grund zu erkennen meinte, so war Schleiermacher über bie Falschheit biefer Boraussehung burch bie fritische Philosophie aufgetlärt. Aber tropbem behält er bas bisherige Verfahren, bie allgemeingültige Grundlage ber religiöfen Weltanichauung zu entwerfen, im Befent= lichen bei. Denn es ift nur eine burch bie fritische Philosophie aufgenöthigte Mobification beffelben Problems, wenn Schleier= macher jene Grundlage nicht mehr aus ber Ertenntniß ber objectiven Welt, fonbern aus ber Erfenntnig bes menschlichen Bewußtfeins in feiner thatfachlichen Entfaltung eruiren will. Er gerath nicht birect auf bie allgemeingültige Gottesibee, wohl aber meint er eine bem menfchlichen Selbstbewußtsein als foldem immanente Beziehung auf bie transscenbente Ginheit ber Belt zu entbeden. Momente bes Selbstbewuftfeins, in welchem feine eigene Ginheit beruht, foll bas religiofe Leben mit Nothwendigkeit bervorbrechen, wenn ber Geift erkennend und wollend die Welt fich anzueignen

fucht. Indem alfo die Gottesibee mit bem in bem Selbstbewußtsein gesetten transscendenten Weltgrunde ibentificirt wird, erhält fie bier wieberum bie Aufgabe, jenes kosmologische Broblem zu löfen, wenn auch in ber Umgebung, in welche es burch ben Kriticismus verfett ju fein ichien. Diefe veranberte Umgebung aber tragt burchaus nicht bazu bei, bie Kosmologie, in welcher ber allgemeine Inhalt ber Gottesibee firirt wirb, für ben bogmatischen 3med geeigneter ju machen. Bielmehr erinnert bie Indiffereng ber Weltgegenfate, welche bei Schleiermacher als ber eigentliche Gehalt ber Gottesibee jurud bleibt, offenbar mehr an ben ichlechteren Theil ber beibnischen Gotteslehre, mit welcher man bisher in ber Dogmatit gearbeitet hatte. Der neuplatonische Gottesbegriff, bas farblofe Jenfeits gu ber lebenbigen Fulle bes Dafeins, taucht in jenem ichleiermacherichen Gebanken wieber auf. Dit jenem Begriffe hatte bie vorchriftliche Naturreligion por ihrem Absterben erflart, baß fie an fich felbit verzweifle. In ihrer letten vergeistigten Form hatte fie ben ihr innewohnenben Wiberfpruch fo fcharf wie möglich ausgefprochen. Daß ber Gott, nach bem bas Geligfeitsbedurfniß bes Menichen verlangt, uns völlig unfaßbar fei, mar bas Refultat bes langen Ringens, ihn in ber Welt, wie fie bem Erkennen empirisch gegeben ift, ju finden. Schleiermachers Gottesibee hat, obwohl anders permittelt, teinen befferen Behalt. Die transscenbente Ginheit ber Gegenfage, in welchen wir bas Wirkliche erkennen, ift nicht ein Ausbruck bes religiösen Vertrauens auf Gott, sonbern, als reli= giofe Ibee beurtheilt, ein Ausbrud ber menschlichen Rathlofigfeit gegenüber ber Belt. Un eine folche Stimmung tann fich religiöfer Glaube anschließen, aber er muß es nicht. Dem religiofen Beburfniß ber driftlichen Gemeinbe ift jene Gottesibee möglichft wiberiprechend; aber burch eine unberechtigte Erweiterung ber erkenntnifetheoretischen Methode Rants foll fie als bie nothwendige Lösung bes tosmologischen Problems erwiesen fein, wie in ber gegenfatlichen Bielheit ber Dinge eine Ginheit ber Belt möglich fei. auch biefes Problem erft aus bem practifchen Impulfe, welcher bem Selbitbewuftfein inne mobnt, aus bem Gelbitfeinwollen bervorgebt. hat Schleiermacher auch nicht genügend beachtet; baf es an bas religiöfe Problem nicht entfernt hinanreicht und bag beghalb feine Auflöfung nur unter abnormen Berhältniffen gur Stillung bes religibfen Beburfniffes ergriffen werben tann, bat er ganglich überfeben. Die allgemeine Vorftellung von bem Berhältniffe Gottes gur Welt

muß baber in feiner Glaubenslehre auf die Entwicklung bes befonberen Gehalts ber driftlichen Offenbarung gang benfelben Ginfluß ausüben, wie in ber altfirchlichen Dogmatif. Entweber merben bie driftlichen Gebanken verstummelt, weil bas, mas bie menfchliche Berfon in ber Religion fucht, fich bemjenigen accommobiren muß, was als nothwendige Auflösung des kosmologischen Broblems bereits Damit wird bann bie driftliche Weltanschauung nicht nur an einzelnen Buntten bebrobt, fonbern ihr Grundgebante, bag bas verfönliche Leben überweltlicher Art ift, wird burch jenes Berfahren burchfreugt, welches die absolute Unterordnung bes Menschen unter ben Rosmos vorausfest. Ober aber bie driftlichen Gebanken treten. wenn die Anhänglichkeit an die religiose Ueberlieferung sie boch in biefen andersartigen Rusammenhang hineindrängt, in einen schroffen Gegenfat zu ben Folgerungen, auf welche man eigentlich burch ben Grundriß ber gangen Darftellung vorbereitet ift. Allerbings tritt ber lettere Uebelftand in Schleiermachers Glaubenslehre weniger grell hervor als der erstere. Aber die driftlichen Bositionen tragen boch auch bei ihm bisweilen benfelben ftumpfen, alles Berftanbniß ablehnenden Charafter wie in ber alten Dogmatif. Die Behauptung ber driftlichen Gemeinbe, bag bie Berfon eines Menschen ber bleibende Grund ihrer religiofen Zuversicht fei, lagt fich boch bei Schleiermacher abfolut nicht verfteben von ber Boraussetzung aus, baß Gottes Wefen fei, die Ginheit ber thatfachlich gegebenen Welt zu garantiren. Diese Boraussetzung aber bilbet die allgemeingültige Bafis, auf welche fich bie Elemente ber religiofen Beltanichauung, fo weit es geben will, muffen auftragen laffen.

Das was die Thatsache ber Religion im Selbstbewußtsein dem Metaphysiter Schleiermacher leistet, bleibt der höchste Gesichtspunkt, unter welchen die einzelnen Aussagen des Glaubens genommen werden. Denn in jener Leistung liegt für ihn das Allgemeingültige an der Religion; die metaphysischen Beziehungen seiner Gottesidee ermöglichen ihm, das Bedürfniß einer freien selbständigen Gewißheit in religiösen Dingen zu befriedigen. Deßhalb breiten sich auch bei ihm wie in der alttirchlichen Dogmatik die Schatten dieser Metaphysik über die religiöse Gedankenwelt. Und wenn er selbst in persönlicher Antheilnahme sich an die geschickliche Gestalt des Christenthums gedunden sühlt, so wird doch in seiner Glaubenslehre ebenso wie in der orthodogen Dogmatik der Antrieb nur mühsam zurückgedrängt, diese Fessel abzustreisen und den Geist in seine

Freiheit zu entlaffen, die ihm nicht die bumpfe Abhangigkeit von einer unverftanbenen Ueberlieferung, fonbern bas Bewußtsein bes Nothwendigen und Allgemeingültigen gewährt. Sier wie bort ift es berfelbe Rationalismus, ber die Auflöfung ber besonderen Religion, bie sich nur äußerlich an bas als nothwendig Erkannte anschließt, Nachbem bas altfirchliche Spftem in ber Aufklärungs: veriobe fich felbit gerichtet hatte, hat Schleiermacher ein anderes aufgestellt, welches im Wefentlichen eine Restauration bes alten ift. Eine von lediglich metaphyfifchen Gesichtspunkten beherrichte Rosmologie gilt als bie allgemeingültige Basis; bie besonderen Elemente ber driftlichen Religion erinnern ben Dogmatifer an bie eigene reiche Individualität, die grade von ihnen in unbegreiflicher Beife angefprochen wirb. Es mar ein Glud für bie Rirche, baß feine individuelle Disposition ihn zu ber geschichtlichen Gottesoffenbarung hingog; benn bas Zeugnif feiner mächtigen Verfönlichkeit bilbet ein ftartes Gegengewicht gegen bie Nachwirkungen einer obsoleten Theologie, benen er als sustematischer Theolog unterlegen ift. Aber ber Entwurf feiner Glaubenslehre bezeichnet einen Rudichritt hinter Bas ber Kriticismus fo einbringlich wie möglich geprebigt hatte, daß das Verständniß ber religiöfen Weltanfchauung, in welcher ber Menich zur Rube kommen folle, allein in ben Relationen bes fittlichen Beiftes zur Welt und zu feiner empirischen Berfassung überhaupt gefunden werben tonne, hat fich Schleiermacher nicht zu Nute gemacht.

Durch diesen Charakter, daß sie ihrem Grundgedanken nach eine Restauration der Metaphysik in ihre verjährten Rechte ist, greift die schleiermachersche Glaubenslehre mächtig fördernd in die Bewegung ein, welche sich gegen die Bodenlosigkeit des kantischen Kationalismus richtet. Wenn dieser dem Christen zumuthet, in seinem guten Willen den Grund seiner Selbstgewißheit zu sinden, so erhebt sich dagegen das Bewußtsein der christlichen Gemeinde, daß ihre religiöse Zuversicht nicht von der Kraft des individuellen Willens selbt, sondern durch die geschickliche Offenbarung Gottes in Christus erzeugt wird. Aber die Theologie, welche, von dieser Bewegung getragen, jenen Kationalismus überwunden zu haben meint, sucht sich diese Kraft der Offenbarung dadurch klar zu machen dahssie den Indalt derselben in Continuität mit einer Metaphysit vorttellt, aus welcher die gegebene Welt als ein einheitliches Ganzes begriffen werden könne. Diesen Weg ist scho der nachkantische

Rationalismus gezogen; Rants moralischen Beweis für bas Dafein Gottes ftellt er als eine gleichartige Stüte bes Glaubens neben bie Sulfsmittel ber Metaphysit und pflanzt im Uebrigen ben Fehler Rants in ber Neigung fort, bie Bebeutung ber religiöfen Urtheile burch ihre birecte Beziehung auf bie moralische Besserung festzustellen. Daß jener kantische Beweis die tiefe Ueberzeugung von ber Unbrauchbarkeit jener Metaphysik zur Voraussetung bat, und baft grabe in ihm die Burbigung ber Religion über jene moralifirende Rwedbestimmung binausgeführt wirb, barauf wird feine Rudficht genommen. Der Bug ber Beit, ber fich bei biefen entarteten Epigonen Kants bemerklich macht, gegen bie Rubelofigkeit bes kantischen Subjectivismus bei einer metaphyfijden Begrundung ber Glaubensobjecte Schut zu fuchen, reat fich nun noch viel ftarter bei ben an Schleiermacher fich anschließenben theologischen Richtungen, welche ben Rationalismus birect zu bekampfen meinen. Das richtige Gefühl, daß ber driftliche Glaube etwas Soberes an ber Offenbarung befite als eine symbolifche Bezeichnung ethischer 3been, findet feinen Ausbruck in bem Berlangen, bag man bas metaphpfifche Befen ber Glaubensobjecte jur Geltung bringen muffe.

Aber mas foll bas beißen? Ich glaube nicht zu irren mit ber Annahme, baß ber Ausbruck einen boppelten Gegenfat vorausfett. Es foll erftens gegen bie Unficherheit ber fantischen Postulate protestirt werben, welche die religiösen Urtheile als Folgen an bas für fich fest= ftebenbe sittliche Bewußtsein anknupfen. Dann ift bamit ausgesproden, bag ber Menich in ben Glaubensobjecten ein Reales anerkennt, welches zwar in ber finnlichen Erscheinungswelt nicht zu finden ift, aber auch nicht als ber Refler feiner Gelbstgewißheit verftanben werben barf, fonbern als ber Grund berfelben. Diefen Ginn icheint Butharbt in bem oben (S. 14) mitgetheilten Sage vor Augen ju haben, daß die Entleerung ber Glaubensobjecte von ihrem meta= physischen Gehalt rationalistisch sei. Denn es ift boch nur ber specifisch kantische Rationalismus, ber in Berbindung mit einer Bon Begideiber g. B. murbe folden Entleerung auftritt. Butharbt nicht baffelbe behaupten burfen; bie Glaubensobjecte welche bei biefem Rationaliften übrig bleiben, find burchaus metaphysisch bestimmt und metaphysisch begründet. Daß nun jene tantische Migbeutung ber Religion abzuweisen sei, barüber ift tein Streit. Es fragt fich nur, ob man bie Wirklichkeit, von welcher ber Gläubige gemiß ift, baß fie feiner machtig fei, burch metaphy-

fifche Erkenntniffe feststellen konne. Und offenbar mußte bas Beifpiel bes Rationalismus Alle, welche fich noch ein Intereffe für bie gefdictliche Offenbarung bewahrt haben, vielmehr bavon abmahnen, biefe Frage zu bejahen. Denn von Scotus Erigena an erfolgt bie rationalistische Auflösung ber positiven Religion regelmäßig in ber Form ber Metaphysit; Rant ift ber erfte und einzige, ber bie besondere religiose Weltanschauung in allgemeine ethische Erkenntniffe aufloft. Zweitens ift als Gegenfat ju bem metaphpfifchen Gehalt ber Glaubensobjecte ihr geschichtlicher Charafter ju benten. Diefer Sinn ber Forberung, bag bas Metaphyfifche ber eigentliche Gegenstand bes Glaubens fei, nicht bas Siftorische, findet fich 3. B. ausgezeichnet ausgesprochen bei J. G. Richte. "Nur bas Metaphylifche, feineswegs aber bas Siftorifche, macht felig; bas lettere macht nur verftanbig. Ift nur Jemand wirklich mit Gott vereinigt und in ihn eingekehrt, fo ift es gang gleichgültig, auf welchem Wege er bagu gefommen; und es mare eine fehr unnute und vertehrte Beschäftigung, anftatt in ber Sache ju leben, nur immer bas Anbenten bes Weges fich ju wiederholen. Falls Jefus in die Welt gurudfehren konnte, fo ift zu erwarten, bag er vollfommen zufrieben fein murbe, wenn er nur wirklich bas Chriftenthum in ben Gemuthern ber Menschen berrichend fande, ob man nun fein Berbienft babei preifete, ober es überginge; und bieß ift in ber That bas allergeringfte, mas von fo einem Manne, ber icon bamals, als er lebte, nicht feine Chre suchte, sondern die Chre des, ber ihn gefandt hatte, sich erwarten ließe".1) Das ift freilich ein gefährliches Zeugniß für ben Grundfat, mit welchem bie arglose firchliche Theologie ben Rationalismus zu bekämpfen meint. Denn bei aller Bochachtung für Richte's Berfonlichkeit, an welcher fonft teineswegs ber Ausbrud lebendiger Frommigteit zu vermiffen ift, wird man bas Urtheil nicht zurudhalten burfen, bag in biefer Ausführung bas Berftanbnig für bas Wefen ber Religion ganglich verleugnet wirb. Es ist eben nicht fo, wie Richte meint, bag ber Rüchlick auf ben gefchichtlichen Grund bes Glaubens für ben Glauben felbft gleichgültig mare. Sonbern wo auch immer in ernsthafter religiöfer Ueberzeugung an ben lebendigen Gott geglaubt und nicht nur ber Reiz einer afthetisch anziehenden Ibee genoffen wird, ba muß fich ber Glaube als bie bankbare Anerkennung beffen, worin fich Gott geoffenbart bat,

<sup>1)</sup> Unweifung jum u. f. w. W B. 5, 485.

barftellen. Wenn biefes practifche Moment bes Dankes fehlt, fo ift auch nicht wirklicher Glaube an Gott vorhanden, sonbern höchstens Freude an der Idee Gottes und Genuß ber burch fie permittelten Der wirklich Glaubenbe bethätigt feine Gewißheit nothwendig in ber hinmenbung zu bem Wirklichen, bem er ben Abschluß feines perfonlichen Lebens verbankt. Diefes Wirkliche aber ift für jeden Menschen nicht in ber Gottesibee als folder zu finden, fondern in ben Greigniffen, burch welche ber Inhalt berfelben für ihn practifch wirtsam geworben ift. In solchen Greigniffen hat ber Fromme unter ben besonderen Bebingungen feines weltlichen Dafeins bie auf ihn gerichtete Befinnung bes lebendigen Gottes erfannt. Und driftliche Religion besteht nun eben barin, bag jemand in ber geschichtlichen Berfon Jefu Chrifti benjenigen Ausbruck ber thatfräftigen Gesinnung Gottes gegen ihn felbst gefunden hat, welcher ihn zu feinem Frieden bringt und ihm die Augen für die fortlaufenden Offenbarungen öffnet, mit welchen Gott feinen Lebensweg umgiebt. Wenn man bagegen bas religiöfe Leben, welches man in fich zu begen meint, als etwas Gelbständiges von ber geschichtlichen Gottesoffenbarung ablöft und biefe zu einem blogen historischen Factum begrabirt, in welchem nur jum ersten Male wirklich geworden sei, mas man nun felbst zu eigen habe, so hat man sich innerlich von ber driftlichen Gemeinde abgeschieben, beren Ginheit ja eben auf ber bankbaren Anerkennung Gottes, ber burch Jefus Chriftus unfer Bater ift, beruht. Go ift es, meniaftens ihrer fehlerhaften Theorie nach, bei ben mobernen Theologen, welche wie Biebermann, Lipfius, Pfleiberer in ber Berfon Jefu Chrifti nur ein foldes Bergangenes feben, beffen man fich beiläufig mit Bewunderung und Berehrung erinnern konne, mahrend fie fich ber eigentlichen Offenbarung Gottes in Gefühlserregungen ihres eigenen Subjects verfichern. Daß Biebermann ben logifden Gehalt biefer Erregungen voll zu erheben meint, Lipfius bagegen biefelben, trot der weitreichenden Mittel feiner Pfpchologie, für etwas Rathfelhaftes erklart, traat fur bie Sache nichts aus. Auf jeben Fall ift ihre Unweifung barauf gerichtet, die driftliche Gemeinde aufzulöfen, indem fie an die Stelle bes gemeinsamen Offenbarungsträgers bas in sich abgeschloffene, sich felbst verständliche ober unverständliche Subject fegen. Der Abmeg ju einem folden Ende eröffnet fich aber unausbleiblich, wenn man in ber Beife, wie es oben von Richte geschehen ift, bas Metaphyfische an ben Glaubensobiecten

von dem Siftorifchen unterscheibet und jenes für bas allein Werth-Diesen Sinn ber Forberung, als ben Sintergrund polle erflärt. ber religiöfen Urtheile metaphyfifche Beziehungen aufzusuchen, bat, wie mir icheint, Chr. v. Sofmann in bem von uns (G. 14) mitgetheilten Protest gegen die Metaphysit in ber Theologie im Huge. Und es ift auch am Tage, bag jene Forberung, wenn fie in biefem Sinne genommen wirb, die rationalistische Entwerthung ber positiven Religion in Aussicht ftellt. Tropbem liegt, auch wenn man bie von Lutharbt für ben Bort bes Glaubens gehaltene Metaphyfit in biefem Gegenfat gegen bas Siftorifche auffaßt, etwas Wahres in jener Forberung. Es regt sich boch barin bas Berlangen, bas worauf man feinen religiofen Glauben grunbet, in freier Ueberzeugung als bie Macht über bas Universum zu erkennen. Der berechtigte Drang, in bem Glaubensobjecte bas Nothwendige und Allgemeingültige zu finden, muß barin gebilligt werben.

Die beiben Regationen, burch welche bie Aufstellung, ber Glaube erreiche bie Realität feines Gegenstandes erft in beffen metaphpfifchen Bezichungen, erläutert werben muß, bezweden etwas Richtiges. Aber es fragt fich, ob biefe richtigen Biele bas fcmere Opfer auch wirklich verlangen, welches uns jener Sinweis auf bie Metaphnfit auferlegen möchte. Es mare boch möglich, bag auch ohne ein fo verzweifeltes Mittel ein festerer Grund für die religiöse Ueberzeugung angegeben werben fonnte, als bie fantischen Poftulate vorausseten; wie es uns ja auch gelungen ift, die Ginschränkung ber Religion auf ben 3:wed ber moralischen Befferung zu beseitigen, ohne baß wir babei bie Bulfe ber Metaphnfif in Unfpruch nehmen mußten. Chenfo haben mir bereits gezeigt, daß mir bie bem driftlichen Glauben innewohnende Gewisheit von feiner Rothwendigkeit und Allgemeingültigfeit vollfommen gur Geltung bringen tonnen, grabe weil wir barauf verzichten muffen, bie Glaubensobjecte auf ihren Werth für eine metaphyfische Welterklärung ober auf ihre Uebereinstimmung mit berfelben zu tagiren.

Trogbem ist die metaphysische Tiefe des driftlichen Glaubens das gemeinsame Feldgeschrei geworden, in welchem die entgegengesetten theologischen Parteien der Gegenwart kundgeben, daß sie dem gleichen Misverstehen des Christenthums ihr Dasein sowohl wie die Freude verdanken, mit einem jedenfalls nicht überlegenen Gegner endlose Kampsspiele feiern zu können. Es giebt ja glücklicherweise Ausnahmen davon; von benjenigen, welche in neuerer

The

Beit am fraftigften die instematische Theologie beeinflußt haben, find Sofmann, Al. Schweizer und Ritidl über ienes Borurtheil ber Maffe hinaus. Aber bie Meisten meinen boch ben Grund ihrer Ueberzeugung und die Beite für ben Flug ber religiöfen Phantafie zu verlieren, wenn ihnen verfagt fein foll, bie Glaubensobjecte aus einem Sintergrunde metaphpfischer Beziehungen hervortreten zu laffen. Es ift baber febr begreiflich, bag biejenigen Theologen, welche burch ihre einseitig firchenpolitische Tenbeng barauf angewiesen find, bie Neigungen ber Maffe zu belaufchen und fich nupbar zu machen, für die Erhaltung jenes Vorurtheils intereffirt find. Man bürfte vielleicht auch noch Lipfius unter jenen Ausnahmen nennen, wenn nicht feine halbe Ablehnung ber Detaphpfik für die Dogmatik bedeutungelos mürde, weil die von ihm gewählte Methode ben Fehler ber metaphyfifchen Begründungsweise in anderer Form erneuert. Denn ob man nun ben Grund für die Allgemeingultigfeit ber religiöfen Ertenntnig in ber Metaphyfit fucht, ober in der Pfnchologie, oder auch in der Physiologie und ihren Sulfswiffenschaften - ein folder Unterschied tann die Auffaffung ber Religion felbst nicht erheblich beeinflussen; es wird babei in jedem Falle die religioje Weltanichauung verunftaltet, welche felbft ebenfowenig als ein Object ber Anthropologie behandelt werden will 1), wie als ein bilblicher Ausbrud metaphnfischer Theorieen.

Sin so tief eingewurzeltes Vorurtheil muß das Verständniß alles bessen, was wir über die Ungleichartigkeit von Metaphysik und Religion ausgeführt haben, erheblich erschweren. Die erkenntnißtheoretische Ausführung mag noch so beutlich gemacht haben, daß

¹) Damit soll nicht geleugnet werben, daß eine anthropologische Behandlung ber religiösen Phänomene möglich und auch für andere Zwecke wünschenserth sein mag. Aber die dabei etwa erzielte Erkenntniß über die gesemäßige Entstehung solcher Phänomene im Menschengeiste kann doch als Grund sir die Geltung, welche die ihnen entsprechenden religiösen Urtheile für das gläubige Subject haben wollen, nicht angegeben werden. Um die Untersuchung jener Geltung aber handelt es sich hier; und wenn Lipssus auch sie durch jene anthropologische Erkenntniß erläutern will, so heißt dieß das Ungleichartigste aufammendringen. Der unausgleichare Untersched, der zwischen Weltanschauung der Keligion und einem niemals abgeschlossenen Ersahrungswissen obwaltet, wird dabei übersehen. Lipsius würde diese Anlage des dogmatischen Beweises gar nicht versuchen fönnen, wenn er nicht die Grenzenschisselt des anthropologischen Wissens durch die Einsührung des Wesensche dassen darch vor des Meschen daralbsitet, mit welchem Begriffe sich allerdings viel auserichten läßt, wensche dassen das stehen daralbsitet, mit welchem Beariffe sich allerdings viel auserichten läßt,

bie nothwendige Abhängigkeit der Metaphysik von den Fortschritten des Welterkennens dieselbe gänzlich untauglich macht für die theoslogische Darstellung und Begründung der absoluten Religion: so wird doch der Wunsch, jenes Vorurtheil zu conserviren, zum Anlah, sich dieser Erkenntniß zu verschließen. Und bleibt, um den dadei odwaltenden Irrthum erident zu machen, noch ein Doppeltes übrig. Wir müssen erstens speciell an der driftlichen Weltanschauung zeigen, daß dieselbe, wenn man ihre Geltung auf eine metaphysische Theorie zurücksührt, in ihrem Wesen vernichtet wird, weil sich eine rationalischen Offenbarung schiebt. Wir müssen auch zweitens noch klar machen, daß die richtige Tendenz, welche man dabei versolzt, die Objectivität und Allgemeingültigkeit der Gegenstände des christlichen Glaubens zu beweisen, auf anderem Wege wirklich erreicht wird.

3m Chriftenthum mirb bas Gelbstaefühl ober bas Freiheitsbedürfniß des Menschen, das sich in jeder Religion regt, aufs Höchste gesteigert und vollständig befriedigt. Die Unterschiede in ber Art und Beife, wie die Menfchen ihr eigenes Gelbft erfaffen und ber gesammten Welt, die fich ihnen burch bie Sinne aufbrängt, gegenüberstellen, ergeben sich aus bem verschiedenen Inhalte ihres höchsten Gutes. Gin Gut ift für ben Denschen biejenige Bestimmtbeit feines Gelbft, Diejenige Art und Beife, fein Gelbft zu erleben, welche ihm Lust gewährt. Ohne die Borstellung einer folden concreten Bestimmtheit feines Gelbit, welche er entweber festzuhalten fucht ober erstrebt, tritt bas Gelbstgefühl bes Menschen, in welchem er fich von ber Welt, bas ihm Erlebbare von bem ihm Fremben, Gegenständlichen unterscheibet, niemals auf. Je leichter es nun noch gefchieht, bag unter bem Wechfel außerer Umftanbe ein Gut bas andere verbrängt, befto geringer ift auch ber Gegenfat gegen die Welt, ba ja ber Inhalt bes Menschen burch fie bestimmt wird, besto geringer ist beswegen auch die Rraft bes Selbstgefühls. Offenbar find es zwei Bedingungen von benen es abhängt, ob ber Gegenfat gegen die Belt fich vericharfen, die Rraft bes Gelbftgefühls fich fteigern foll. Unftatt bak ber Menich abwechselnd in bem Befipe verschiedenartiger Guter fein Gelbft erlebt, muß bie Borftellung eines Gutes ihn bauernd berart beherrichen, bag er mit bem vollen Genuffe beffelben fein eigenes Gelbft vollftanbig ibentificirt. Diefes Gine Gut wird bas bochfte Gut genannt, freilich nicht gang genau, ba ja alle andern nur infofern Buter heißen tonnen, als sie irgendwie ein Moment besselben repräsentiren. Erst wenn man sich innerlich in der beständigen Richtung auf ein solches höchstes Gut zusammensaßt, gewinnt man eine anschauliche Vorstellung von sich selbst als einer im Bechsel der Zustände beharrenden Größe. Daß dadurch der Gegensaß zur Welt an Schärse und Bestimmtheit gewinnen muß, versteht sich von selbst. Aber die volle Kraft des Selbstgesühls ist damit noch nicht verwirklicht. So lange jenes Sine Gut noch abhängt von natürlichen Bedingungen, über welche der Wensch keine Macht hat, die ihm fremd sind, die also sier ihn zu der Welt gehören, von welcher er sich unterscheiden will, so lange muß er sich auch eingestehen, der als eben das beharrende Selbst, als welches er sich der Welt entgegensetzt, noch von ihr umsaßt wird. Der Gegensaß ist erst ein partieller; er besteht nur zu denzenienigen Theilen der Welt, welche dem Streben des Wenschen in den Wea treten.

Db uns ein anderer Gegenfat jur Welt, als ein folder, möglich fei, läßt fich a priori nicht ausmachen. Wir wurden gar feine Vorstellung bavon haben, wie sich ein Mensch in feinem Gelbftgefühl in einen absoluten Gegensat gur Welt ftellen tonne, wenn nicht bie geschichtliche Thatsache vorlage, bag Menschen von fich behaupten, bag fie ihr bochftes But, bas mas fie fein und besiten wollen, also ihr eigenes Gelbft nicht von ben Umftanben als Geschent erhalten, sondern felbst frei hervorbringen follen. Gin foldes Wefen, welches nicht auf ber Naturbafis, auf ber es fich porfindet, stehen bleibt, sondern sich bewußt ist, bas, mas es sein will, in ber freien Befolgung eines unbedingten Gefetes felbit hervorzubringen, nennen mir sittlichen Geift, bas höchste Gut, in beffen Erzeugung er fein Gelbst genießt, sittliches Gut. Daß fitt= licher Geift und fittliches Gut Realitäten find, lagt fich niemanbem andemonstriren. Wie follte man, um bief zu erreichen, bie Begie= hungen bes fittlichen Geiftes ju ber fonft uns bekannten Birklichkeit aufbeden wollen, ba er ja felbit in ber thatfräftigen Regation aller folden erklärenden Beziehungen real zu fein behauptet? Er will ja grabe nicht als Product phyfischer Borgange (geistiger ober materieller Art) begriffen werben, sonbern protestirt gegen biefe Erflärungemöglichfeit. Aber wenn auch jener Beweis unmöglich ift, bie thatfachliche Anerkennung eines folden Realen, bas nicht burch bie Anknüpfung an die Welt ber objectiven Borftellung, sondern nur burch bie abfolute Bollenbung bes menfchlichen Selbstgefühls verstanden werben tann, liegt in ber Geschichte ber Menschheit vor

Teer,

in ber Berrichaft ber sittlichen Ibeen, welche als Normen bes Urtheils über bas menschliche Subject nur gebraucht werben können, wenn baffelbe unwillfürlich als fittlicher Geift angeschaut wirb. beutlichem Ausbruck ift biefe Bollenbung bes menfchlichen Selbft= gefühls, die Anschauung des Menschen als eines sittlichen Geiftes por bem Christenthum niemals gekommen. Wie nabe auch bie fittlichen Borichriften ber fpäteren Philosophenschulen bes Alterthums ben driftlichen kommen mogen, fo bleibt boch immer in ber Auffaffung bes Sittlichen überhaupt eine entscheibenbe Differeng. im Chriftenthum erscheint als Inhalt bes Sittengefetes die Perfonlichkeit; im Alterthum ift es bie Natur. Denn biesen Sinn bat es boch, wenn bie Beltanichauung regelmäßig in bem Gebanten bes Rosmos ihren Abschluß findet, aus welchem auch bas fittliche Ibeal zu erklären ift als Bezeichnung bes Beitrags, welchen die Sarmonie bes Gangen von dem Menfchen forbert. Es ift bem antiten Denten unmöglich, in bemjenigen, wozu bas Sittengefet ben Menfchen machen will, zur Rube zu gelangen. Es erhält fich niemals auf Diefer Bobe; Die fittliche Erhebung bes Beiftes muß ichlieflich immer bem Ginbrud weichen, bag bie Confequeng bes Naturgangen bas unentrinnbare Gefet für die Bewegungen feiner Theile fein muß. Daber ift benn auch bas Sittengesetz nur bie Abzweigung bes Naturgesetes, welche ber Gigenart bes bewußten Geiftes entspricht. Die driftliche Weltanschauung bagegen erreicht ihren Abschluß in ber Gebankensphäre, welche burch bas sittliche Bewuftfein eröffnet Richt die Macht bes gegebenen Seins wird als bas Sobere bem sittlichen Geifte übergeordnet; fondern bas Seinfollende, bas Reich perfönlicher Beifter, wird in ber driftlichen Gottesibee unmittelbar als bas unergründlich Wirkliche gebacht, welches bie Natur, in ber fich ber Menich zu verlieren ichien, beberricht. Sier ift alfo bafür geforgt, bag bas Selbstgefühl ber Berfon ben Schreden und ber Große ber Natur gemachfen bleibt. Den Grund für biefe Befreiung bes Menschen von ber Dacht ber Welt bilbet ber einfache Glaube, bag in bem Leben und Birten Jefu Gottes volle Offen= barung gegeben ift, und bag in biefem Menichen ber allmächtige Wille Gottes fein Schöpfungswert gu feinem Endzwed führt. baraus quellende Gefühl für ben unbedingten Werth bes perfonlichen Lebens ift in ber driftlichen Rirche nie ganglich verloren gegangen, trot ber Verhüllung bes Beilsgrundes burch bie altfatholische Er= löfungelehre und burch bie bamit gufammenbangenbe Chriftologie. Auch ba wo das Göttliche anstatt in der Person Jesu in einer Natur hinter der Natur gesucht wird, weiß doch noch das christliche Grundgefühl, daß der zum Reiche Gottes berusene Mensch mehr werth sei als die Welt, die verirrten Gemüther zu beeinstuffen und ihre Idose zu adeln, wenn nur der Zusammenhang mit dem geschichtlichen Heilsgrunde noch nicht ausdrücklich zerschnitten ist.

Es konnte fo icheinen, als fei im Stoicismus bas perfonliche Selbstgefühl höher gespannt als im Christenthum. Allerbings liegt für jenen bas höchfte Gut, ber Genuß ber eigenen Rraft, in bem ifolirten Subject, mabrend für ben Chriften bas höchfte fittliche But nicht bem einzelnen Subjecte als folchem eignet, sonbern nur in ber sittlichen Gemeinschaft, in bem Busammenwirken vieler sittlichen Beifter realifirt wirb. Darin liegt aber nicht eine Berabminberung bes driftlichen Gelbstgefühls im Bergleich jum stoifden, wie man leicht meinen könnte; und auch ein Wiberspruch wird nicht baburch begrunbet, bag auf ber einen Seite bas bodifte Gut, als fittliches, bas Product bes Geiftes fein foll, ber es genießt, und bag boch auf ber anbern Seite baffelbe abhängig fein foll von ber gleich= artigen Bestimmtheit Vieler, über bie man feine Macht hat. Denn in bem erfteren ift für ben Chriften bas lettere mitgefest. Erfüllt von bem Berthe bes höchften Gutes, ohne beffen relativen Befit er nicht er felbst mare, fest er, ba es ein gemeinschaftliches ift, voraus, bag auch in Anderen baffelbe Werthgefühl, baffelbe Berlangen lebt ober gewedt werben fann. Go fchließt fich fein Gelbft= gefühl zwar nicht fprobe in fich ab, wie bas bes Stoiters, aber es ift ihm unmittelbar ber Quell ber Ueberzeugung von anderen ihm gleichartigen Reglitäten und bemährt barin vielmehr feine größere Rraft. Aber freilich ift biefe Rraft nur eine geliehene. Dem ein= gelnen im fittlichen Rampfe ftebenben Subject murbe jene Energie ber Neberzeugung, ohne welche bas fpecififche Gelbftgefühl bes Christen nicht wirklich ift, gar nicht möglich sein, wenn nicht sein eigenes Aufftreben von vornherein ergangt murbe burch bie Gabe bes Glaubens an ben allmächtigen Gott, ber ber unveränderliche Wille bes höchsten Gutes ift. Diefen Glauben barf man eben befhalb nicht allein aus bem sittlichen Bewußtsein bes Chriften ableiten wollen. Er muß andere Grunde haben, und hat fie; aber allerbings ift es unmöglich, ihn anzueignen, ohne eine Spur jener fittlichen Bestimmtheit bes Christen, ohne bas Getroffensein von ber Borftellung ber Segensfülle, bie in bem höchften gemeinschaftlichen

Bute beschloffen ift. Chriftlicher Glaube und fittliche Ueberzeugung find Correlate; fobalb man eines ber beiben allein betrachtet. erscheint bas andere als seine Voraussetung; wie sie beibe haben gufammen entstehen konnen, ift in bem Geheimnig bes Dafeins einer geschichtlichen Größe, ber driftlichen Gemeinde, verborgen. Ueber biefen Buntt merben mir fpater noch zu handeln haben. Sier tommt es uns auf die Betonung ber Thatfache an, baf offenbar eine höhere Rraft bes Gelbstaefühls, eine icharfere Entaegenfebung bes Denfchen gur Welt nicht bentbar ift, als fie im Chriftenthum ftattfindet. Diefe Thatfache lagt fich babin aussprechen. baß bas höchfte Gut bes Chriften, mit beffen Genuß er fein eigenes werbendes Gelbst ibentificirt, als rein sittliches ichlechthin überweltlicher Art ift. Bas wir mit bem Ausbruck überweltlich meinen. ift flar. Wir nennen bas bochfte Gut bes Chriften fo, weil es als ganglich abgelöft von ber Caufalität natürlicher Bebingungen, rein als Product bes fittlichen Geiftes gebacht wird. Aus ben Wirfungen natürlicher Rrafte ift bas bochfte But bes Chriften burch feine noch jo tiefgebende Analyse ber gegebenen Welt zu erklären; nur burch ben fittlichen Willen wird es wirklich und nur bem fittlichen Geifte wird es offenbar. In biefer Ueberweltlichfeit bes bochften Gutes alfo ift es begründet, daß im Chriftenthum ber Gegenfat bes Denichen zur Welt und bamit bie Rraft feines Gelbstgefühls aufs Söchfte gefteigert mirb.

Aber je fraftiger ber Menfch fich ber Welt entgegenfett, je mehr er in bem Gebanken eines nicht burch natürliche Caufalität. fonbern burch ihn felbit, b. h. burch bie Befolgung bes unbedinaten Gefetes, realifirbaren bochften Gutes ju bem Bewuftfein feiner fpecififchen Burbe gelangt, besto unangenehmer muß es ihm auffallen, baß ihm ein Wechfel von Luft und Unluft aufgezwungen wird, bem er fich in feiner Beife entziehen fann. Ueber ben Ablauf feiner Empfindungen bat er feine Dacht. Die Vorstellungen, welche er, burch jene veranlaßt, bilbet, ftellen ihm ein Wirkliches bar, bas er in theilnahmlofer Rube als foldes anerkennen konnte, wenn nicht jeine eigenen Buftanbe, bie er in Luft und Unluft erlebt, baburch bestimmt wurden. Weil dieß ber Fall ift, tann ber Menfch gar nicht anders, als jene Menge mechselnder Buftande in Bergleich gu stellen mit bem einen Buftand, in welchem er erft gang bas fein würde, mas er sein will. Und ber mögliche Contrast ber ersteren mit bem letteren muß ibm ichmerglich flar machen, bag bem Gelbftgefühl, in welchem er fich über bie Welt erheben möchte, wiberfprochen wird burch bie Thatfache, bag er felbft ein abhängiges Blied ber Welt ift. Ueber biefen Zwiefpalt tann er fich felbit insofern hinmeghelfen, als er mit Erfolg bestrebt ift, bie gegebene Wirklichkeit ber Welt als Mittel für ben Zwed, in welchem er bie feinem Gelbstgefühl entsprechenbe Wirklichkeit anschaut, ju ver-In ber barauf gerichteten Arbeit erhalt ber Menfch gegen bie Umftanbe, welche er fich gefallen laffen muß, fein Gelbstgefühl aufrecht. Aber alle folche Arbeit ift boch nur möglich in ber flugen Anbequemung an bie unausweichliche Thatfache bes Gegebenen. Das But baber, beffen Bermirklichung an fie gebunben ift, fesselt ben Menschen felbst an die Umftanbe, von beren Gunft er fchlieflich boch bas, mas er fein will, gum Gefchent erhalt. Als Arbeiter für fein bochftes Gut ift ber Denich abhängiges Naturmefen. Der Anerkennung biefer Thatfache kann er fich nicht entziehen, fobalb bie Dacht ber Umftanbe feinen Bemühungen wiberftrebt, sobalb bie Welt gleichgültig ift gegen seinen 3med und ftarter als er felbit.

Wenn uns nun auch bie Ueberweltlichfeit bes driftlichen bochften Gutes feststeht, fo muffen wir auf ber anbern Seite boch jugeben, bag es nur baburch für uns mirklich merben fann, bag wir in ber Belt für baffelbe arbeiten. Schon inbem mir bas bochfte But als eine Gemeinschaft vieler Menschen erftreben, ftellt uns bie Auffaffung beffelben unmittelbar in bie Welt binein. Denn bie Bielheit ber Menschen in ber Mannichfaltigkeit inbivibueller Begabung und felbstischer Zwede gebort felbst zu ber getheilten Belt. Und bie bochfte Berbinbung berfelben burch fittliches Sandeln, welche wir als unfer bochftes Gut vor Augen haben, ift felbft nur erreichbar, wenn bie nieberen Gemeinschaften, welche auf individueller Ausstattung und besonderen Zweden ruben, die Familie, die Gefellichaft, ber Staat, jenem Biele gemäß organisirt und gepflegt werben. In allen biefen Beziehungen wird alfo Arbeit in ber Belt von uns verlangt, wenn unfer tiefftes Berlangen geftillt werben foll. Wenn nun bie natürlichen Bebingungen biefer Arbeit uns fortwährend baran erinnern, bag wir bie gegebene Welt nicht vollständig beherrschen, sondern schließlich von ihr abhangen, fo mare bamit erwiesen, bag unfere absolute Entgegensetzung gegen bie Belt, bie pratenbirte Ueberweltlichfeit unferes bochften Gutes, Schein ift.

Der Wiberspruch, ber sich auf biefe Beise ergiebt, mare gang unauflösbar, ber fittliche Beift, ber fich felbst als ben Producenten feines höchften Gutes erfaffen foll, bliebe uns unverftanblich, wenn nicht unfere Anschauung von ber Welt burch ben religiöfen Glauben umgewandelt wurde. Dlüßte es bei bem Urtheil verbleiben, baß burch bie natürlichen Bedingungen bes menschlichen die bervorbringende Kraft bes sittlichen Geiftes auf ein Daß reducirt wird, welches nicht burch ihn felbst gesett, sondern ihm aufgezwungen ift, fo mare bas bochfte But ber driftlichen Bemeinde als ein erträumtes Ideal erwiesen. Es fame bann vielmehr auch bei ber höchsten sittlichen Thätigkeit, wie sonst in irbischer Arbeit, barauf an, mit bingebenber Bertiefung in bie Thatfachen ben urfächlich verknüpften Lauf ber Greigniffe vorauszuberechnen und banach die eigenen Zwecke zu modificiren. Diefer Berab. ftimmung bes Gelbstgefühls wird aber bei voller Burbigung jener Arbeit und ihrer Bedingung, bes freien Erfennens, gewehrt burch die driftliche Religion. In berfelben ergeht über die Welt ein Urtheil, burch welches die Schranken bes sittlichen Willens, Die fich aus ber Bedingtheit bes Menfchen als eines Naturmefens ergeben, als folde aufgehoben werben. Der driftliche Glaube an Gott ichließt bas Urtheil ein, bag bie natürlichen Bedingungen, an welche gebunden ber Diensch sich jum bochsten sittlichen Gute emporstreckt, trop bes Biberfpruchs, ben bie menfcliche Ertenntniß bagegen einlegt, feine Schranten für ben fittlichen Beift find, fondern die feinem eigenen innerften Wefen entfprechenden Formen für die Berwirklichung feines Zwedes. Während bas bloge theoretische Erfennen barin nichts weiter feben fann als Ereigniffe, welche aus ber natürlichen Berkettung ber Urfachen hervorgehend den Bedürfniffen bes Gemuthes fremdartig gegenüberfteben, fieht ber religiofe Glaube barin Producte beffelben fitt= lichen Willens, zwar nicht bes einzelnen, ber an einem bestimmten Bunfte in ber Gemeinschaft mit Bielen bas bochfte Gut anftrebt, wohl aber Gines allmächtigen Willens, ber burch alle jene einzelnen und durch die natürlichen Bedingungen ihres Dafeins das höchste But als feinen eigenen Selbstzweck zu Stanbe bringt. Damit ift die Schrante, welche durch ben Naturboben feiner Bethätigung bem fittlichen Willen gefett zu fein schien, gefallen. Er bleibt auch in ber zunächst störenden Erfahrung jener natürlichen Bebingungen in seinem eigenen Elemente. Wo jener Glaube wirklich berricht, mas

er freilich nur unter Bebingungen kann, welche hier noch nicht in Betracht kommen, ba ist auch die Ueberweltlichkeit des höchsten Gutes, die Unabhängigkeit des Menschen von der Welt, die volle Kraft des chriftlichen Selbstgefühls gesichert. Freisich tritt an die Stelle der Abhängigkeit von der Welt die Abhängigkeit von Gott. Aber das letztere Verhältniß erfährt der Mensch nur dann als eine Schranke, wenn er sich nicht in der Richtung auf das höchste Gut bestimmt. Ist er von diesem ganz erfüllt, so bezeichnet ihm ja die Wirklicheit Gottes nur die Realität, welche er in Krastseines eigenen Selbstgefühls fordern müßte, wenn er nicht bereits in dem Glauben an dieselbe lebte, indem er sich seiner vollen geistigen Freiheit im Vertrauen auf Gott erfreut.

Rur bie driftliche Gottesibee ergiebt fich baraus zweierlei: Gott ift überweltlich, wie bas bochfte Gut, und Gott ift bem Menfchen, ber feiner bebarf, verwandt. Co wenig bas bochfte fittliche Gut empirisch mahrgenommen werben tann, fo wenig ift auch ber allmächtige Wille beffelben ein Gegenftand bes rein theoretischen. auf bie Analnie ber gegebenen Belt gerichteten Erfennens. Läßt fich jenes nicht als Product endlicher Urfachen anfehen, fo läft fich auch biefer nicht in biefen Urfachen ertennen. Das Organ für bie Auffaffung beiber ift nicht bas objective Erkennen, fonbern bas Selbstgefühl bes Menschen, bas burch sie vertieft und vollenbet wird. Und biefer überweltliche Gott ift bem Menschen wesentlich Das Schema, in welchem ber Chrift ben Gebanken verwandt. Gottes vollzieht, bat feine Anglogie mit irgend einer Form, in welcher bas Bewuftfein Die Ginheit ber Gegenstände porftellt, noch mit irgend einer Abstraction, welche bei bem Begreifen und Erklaren bes Geichehens abfällt, fonbern entfpricht allein ber Erfahrung, welche ber sittliche, von bem bochften Bute erfüllte Beift von sich felbit macht, welche teinem Menichen burch blokes objectives Ertennen juganglich ift, fonbern allein in ber fittlichen Gemeinschaft verftanden und erlebt wirb. Daß Gott ber unveränderliche Wille bes bochften Gutes fei, ift bem, beffen Gefinnung auf baffelbe gerichtet ift, burchaus verständlich. Rur bie Rathlofigfeit von Theologen und Philosophen, welche bei ber Behandlung religiöfer Brobleme ben Raben verloren haben, tann auf ben Gebanten tommen, bag bamit nicht bas Wefen Gottes verständlich ausgebrückt fei, daß man baran nur ein unvolltommenes Symbol bes unenb= lichen Gottes habe. Dem wirklich lebenbigen Glauben fteht biefes

Auskunftsmittel einer bülflosen Theorie frembartia gegenüber. Man murbe ja auf jenen Gebanken von ber Berborgenheit bes göttlichen Wefens gar nicht gerathen, wenn man nicht von ber religiöfen Gottesidee eine Aufflärung barüber verlangte, wie bas thatfachlich Gegebene aus Gott bervorgegangen fei. religiofe Gotteserkenntnik foll wenigstens im Chriftenthum fein Surrogat ber Wiffenschaft fein. Für ben religiöfen Glauben ift bie metaphyfische Frage gleichgültig, ob in biefer gegebenen Welt fich bem Ertennen eine Tiefe erschließt, in welcher unabanderliche Bedingungen einer zusammenbängenden Weltertlarung fichtbar werben. Dagegen ift bem Glauben bie Ertenntniß bes Wefens Gottes allerbings nothwendig. Bielleicht ohne bag er es fich felbft eingesteht. gehrt bas religiofe Leben bes Gläubigen von ber Bewifheit, baß ibm bas innerfte Befen Gottes aufgeschloffen ift. Die Unge= wißheit über bas Befen Gottes gestattet vielleicht abergläubifde Sicherheit, bie fich auf ftatutarifde Reiden bes Berborgenen verläßt, aber feine religiofe Gewißheit. Es ift boch gar nicht bentbar, wie man von Bergen an Gott glauben und baburch eine innere Befreiung erleben konne, wenn man nicht weiß, an wen man glaubt. Das bumpfe Anftau= nen eines Mysteriums ift boch wenigstens für ben evangelischen Christen nicht ber Nerv feiner Religion. Wenn ihm religiöse Selbständigkeit zugefprochen wirb, fo muß ihm auch bas Wefen Gottes in folden Borftellungen gegeben fein, beren burchfichtige Rlarbeit ein freies Aneignen, ein inneres Nacherleben ihres Sinnes geftattet. Das ift zwar richtig, daß bie unendliche Inhaltsfülle, welche bas Wefen Gottes für ihn umfaßt, niemals in bestimmten Worten jum Ausbruck gebracht wirb. Aber ber Weg muß ibm burch eine feste Vorstellung von Gottes Befen gewiesen fein, auf welchem er fich ben Juhalt beffelben in immer reicherem Dage erichließen tann. Je mehr er fich felbit bingiebt an bas bochfte But, fich felbft von bemfelben beberrichen läßt und nach feinem Genuffe ftrebt, befto mehr wird ibm bas Wefen Gottes verftanblich. Denn in ber Macht biefes bochften Berthes über fein Gemuth erlebt er unmittelbar bas Befen Gottes. Daffelbe verschwimmt bem Chriften nicht in ungewiffer Ferne mit bem Dunkel, bas für ben Unglauben fich um bie Welt ausbreitet, sondern es ift ihm fo bekannt wie er felbft, ba ihm bas Rathfel feines Dafeins fich nur loft in ber gefchichtlichen Offenbarung bes Befens Gottes in Chriftus.

Daran ichließt fich als ber einfachste Ausbruck biefer unferer wefentlichen Bermanbtichaft mit Gott ber neutestamentliche Gottes= Gott unfer Bater, wir feine Rinber, nicht fofern mir Naturmefen find und bleiben, fondern fofern mir gum Genuffe bes von uns felbst hervorzubringenden höchsten Gutes von ihm erzeugt find. - Der Glaube an biefen überweltlichen, bem fittlichen Geifte verwandten Gott, in der Berbindung mit der fittlichen Aneignung bes bochften Gutes, tann für ben Menschen teinen anberen fubjectiven Ertrag geben, als die volle Befriedigung feines Gelbftgefühls, welche sich ausbrudt in ber geistigen Unabhängigkeit und Berrichaft über die Welt. Er weiß fich in biefem Glauben nicht nur frei von ber Dacht ber Welt über ihn, welche ihm fein eigenes innerftes Wefen in Schein aufzulofen brobte, fonbern er weiß auch, bag er feinem höchsten Zwede getroft nachleben barf in bem Bertrauen, bag ber frembartige Lauf ber Erreigniffe ibm bienen muß, und macht in feinem mahren Leben bie Erfahrung, bag er ihm bient. Das lettere entspricht bem positiven Ausbruck, ber Berrichaft über die Welt; bas erftere bem negativen, ber Unabbangiafeit von ibr.

Bei biefem Charatter ber driftlichen Glaubensobjecte und bei biefem practifchen Erfolge bes driftlichen Glaubens icheint es fich pon felbst zu verstehen. daß die Theologie, welche jene barftellen und biefe begrunden will, babei jeder Beihulfe ber Metaphyfit entrathen muß. Wenn die Objecte unseres Glaubens wirklich übernatürlicher Art find, fo konnen fie offenbar nichts babei gewinnen, sondern nur ihre Eigenart einbugen, wenn ihre Realität auf die Geltung besjenigen zuruckgeführt werben foll, was die Detaphpfik in ber Tiefe ber Natur zu finden meint. Sind burch bie Detaphysit allgemeine Formen bes Seins und Gefchehens in ber Natur zur Anerkennung gebracht, fo muß fich Alles, was als mögliches Object bes theoretischen Ertennens gelten will, in benfelben auf-Dagegen icheint es ichlechterbings verboten, faffen laffen. Dlöglichkeit ber Glaubensobjecte ebenfo festzustellen. Geltung bes mirklich Uebernatürlichen kann boch meber hervorgebracht werben burch ben Nachweis eines erkennbaren Zusammen= hanges mit ber Ratur, noch fann biefelbe baburch erhöht werben. So ift es 3. B. unberechtigt, die Möglichkeit ber göttlichen Belt= regierung mit Sulfe ber Metaphyfit beweisen zu wollen; ginge bas an, jo gehörte fie als ein mögliches Object bes Erkennens ju

ber Belt, über welche bie Berson sich erhebt, um im religiösen Glauben die Gewifiheit ihres eigenen überweltlichen Befens gu erreichen. Und ba nun die Frage nach ber Möglichkeit fcblieflich immer im Bereiche ber Metaphyfit entschieben werben wirb, fo möchte fich ergeben, daß es überhaupt finnlos ift über die Möglich: feit ber Glaubensobjecte ju grübeln. Inbem man fich barauf einläft, giebt man biefelben gu ber erkennbaren Belt berab, anftatt fich burch fie über diefelbe erheben gu laffen. Diefer practifche Erfola bes religiöfen Glaubene wird bann in ber theologischen Theorie ebenfo verleugnet wie die Gigenart ber Glaubensobjecte. Die Berson wird sich ihrer Realität überhaupt nur auf die Beise bewufit, baß fie fich als ein Ganges von ber Bielheit bes ertlar= baren Daseins unterscheibet. Und bie religiofen Urtheile bes Christenthums, welche nichts weiter fein wollen als bie Auslegungen ber Ginen Gemigheit, bag bie Geligkeit bes Menichen ber Ginn alles Thatfachlichen ift, follten bann boch wieber gang ober theilweise aus ber wiffenschaftlichen Erflärung ber Welt resultiren? Dann bezögen fie fich gar nicht auf bie Realität ber überweltlichen Berfon, fonbern auf die Mittel welche fie verbrauchen foll. tann offenbar jenen Widerfinn nur behaupten, indem man ganglich vergißt, bag bie religiofe Beltanschauung bie Seligkeit bes Menichen aussprechen will. Diefe aber konnte nie in ber Ertenntniß bestehen, daß die Berjon mit ihren bochsten Gutern bas Broduct irgend welchen Thatbestandes fei, fondern allein in der Gewißheit, baß alles Ertennbare ihr bienen muß.

Diese einsachen Ueberlegungen stoßen troßbem bei der Mehrzahl evangelischer Theologen auf hartnäckigen Widerstand, weil man, wie bemerkt, noch immer unter dem Eindruck der Rathslosigkeit steht, in welcher der kantische Rationalismus den Menschen versetzen muß, der sich bewußt ist, in der Religion nicht den Ausdruck seiner Kraft, sondern die Quelle derselben zu bestieten. Daß die Welt des Glaubend uns mehr bedeutet als ein symbolischer Ausdruck sesseschen ethischen bet elberzeugungen, diesen Gedanken kann man wohl als das gesunde Element bezeichnen, in welchem die entgegengesetzen theologischen Gruppen umserer Zeit einig sind. Aber sir die Mehrzahl ergiedt sich daraus unmittelbar die Folgerung, daß man sene höhere Bebeuttung der Glaubensobjecte wieder aufzuchen müsse in der von Kant verworsenen metaphysischen Begründung ihrer Möglichkeit oder in dem Nachweis ihres directen

Bufammenhanges mit ber miffenschaftlich erflärbaren Belt. So wird die Rechtfertigung bes Chriftenthums vor ber Biffenschaft, auf welche man naturlich nicht verzichten will, fast überall ver= standen. Und auf biese Weise benkt man bann zugleich, bie vom Subject unabhängige Realität ber Glaubensobjecte festzustellen. Wir haben es also hier mit einem Borurtheil zu thun, welches fich als febr mirtfames Schutmittel graen bie Gefahr, melde ber fantische Rationalismus heraufgeführt hatte, bewährt hat. Und biefer Dienft, ben es wirklich geleiftet hat, reicht aus, um baffelbe für die Maffe, die fich von ben Barteiführern burch Schlagworte regieren läßt, außerhalb aller Discuffion zu ftellen. Wir versuchen es tropbem, ben Bann biefes Borurtheils ju brechen, weil unter feinem Sonte fich biefelben beftructiven Tenbengen in ber Theologie wieber ausbreiten, welche in ber Auftlarungszeit zur Auflöfung ber driftlichen Weltanschauung geführt haben. Wie bamals 1) fo ichießen auch jett aus bem fruchtbaren Boben bes Irrthums, baß bie driftliche Wahrheit an bem in ber Metaphysif sich abschließen= ben theoretischen Erfennen gerechtfertigt werben muffe, apologetische und aufklärerische Bersuche in Menge auf. Und wenn die Apologeten unferer Beit burch ben bestrickenben Reig einer geschickt ver= wertheten vielseitigen Bilbung ihren schwerfälligen Vorfahren im 18. Sahrhundert weit überlegen find, jo bat boch auch die berfelben Burgel entstammende Aufklärung jest eine gemiffe Deceng überwunden, welche bamals wenigstens bie hervorragenbiten Bertreter derselben abhielt, den Kampf gegen die positive Religion, welche fie als Lehrer officiell vertraten, offen zu erklaren. bamals ein 2B. A. Teller ben Gebanken von ber Berfectibilität bes Christenthums mit ber Ginidrantung verfah, bag bie Menichen auch auf ber Stufe religiöfer Munbigfeit nicht aufhören follten fich Chriften zu nennen, noch fich ber Ginficht entfremben, bag in Chrifto alle Shake ber Weisheit und Erfenntnif verborgen liegen2): fo hat ihn feine "Religion ber Bolltommenen", in welcher bas driftliche Brincip ju freiem, unabhängigem Befige geworben fein follte, ficherlich nicht veranlaßt, in biefer Weise bie fortbauernbe Abhängigkeit bes religiojen Lebens von ber Offenbarung Gottes in Chriftus, als der absoluten, ju proclamiren.

<sup>1)</sup> vergl. Gaß, Gefchichte ber proteft. Dogmatit 4, 174.

<sup>2)</sup> vergl. Gaß, a. a. D. 219.

Aber wenn er fich auch ber Beweggrunde bagu nicht vollständig bewußt geworben ift, wenn vielleicht felbft bie in feiner Berufsstellung liegenden Berpflichtungen unwillfürlich ben Lauf feiner Gebanken bestimmt haben - mer wollte ihn begwegen tabeln? allerbings hat die moberne Auftlärung, wie fie ein D. Pfleiberer reprafentirt, ben Borgug ber Rlarheit und Rud-Bfleiberer hatte in feinem sichtslosigkeit vor ihm voraus. früheren Werte (Wefen ber Religion S. 387) als bie Art ber bogmatifden Borftellung ein unficheres Schmanken gwifden Innerem und Aeugerem bezeichnet, worauf bas Recht und bie Bflicht bes wiffenichaftlichen Denfens berube, über jene hinauszugeben gur reinen und flaren Erfaffung bes Befens ber Sache. Dazu hatte ich (Die Metaphnfit in ber Theologie C. 33) bemertt, Bfleiberer icheine banach einen bei weitem höheren Standpunkt einzunehmen, als Christenthum und driftliche Theologie einzunehmen fich gestatten burfen. In ben letteren ift nun einmal von einem Schlechthin Meußeren ftets bie Rebe, in beffen religiöfer Werthichätung bie driftliche Religion vollzogen wirb. Wenn es bagegen Pfleiberer ichon bamals gelungen mar, biefe ichlechte Meußerlichkeit gang bei Seite gu ftellen und bas richtige Berhalt= niß zu Gott ohne bie ftete Bermittlung beffelben burch ben gefchicht= lichen Beilegrund frei zu befiten, fo burfte ihm auch jugeftanben werben, bag er bie driftliche Religion übermunden habe; benn er hatte ja basjenige unabhängig für sich, mas sich ber Christ nur im Sinblid auf Chriftus anzueignen magt. Wenn nun aber bamals noch bie ausbrückliche Erklarung fehlte, bag er über bie Schranten bes Chriftenthums innerlich hinaus fei, fo ift biefes jest nachgeholt in feinem neuen Werte, in ber "Religionsphilo= fophie auf gefdichtlicher Grundlage". Bier beift es nach einer Aufgahlung ber Borguge und Schmachen, welche in ber Eigenthümlichkeit bes Chriftenthums fowohl wie bes Bubbhismus liegen: "Db aus naberer Berührung beiber rivalifirenden Beltreligionen, etwa auf bem Boben ber inbogermanisch=mongolischen Bölkermischung b. h. in Amerika, einst auch noch innere Annäherungsversuche in ber Richtung auf eine einheitliche Menfch= heitereligion hervorgeben komten? Diefe Frage aufzumerfen ift zwar erlaubt, aber ihre Beantwortung übersteigt bie Grenzen ber Wiffenichaft" 1). Diefe Meußerung ift begwegen fo intereffant,

<sup>1)</sup> Bfleiderer, Religionaphilosophie auf geschichtlicher Grundlage S. 729.

weil fie zeigt, baß Pfleiberer burch feine eigene perfonliche Ueberzeugung, welche naturlich auch bei ihm bas Urtheil über ben Werth ber Religionen bestimmt, nicht mehr gezwungen wird, in bem Christenthum die absolute Religion, Die Religion ber Menfch= beit zu ehren. Sätte feine eigene Berfon in ber religiöfen Gelbft= beurtheilung und Beltanschauung bes Christenthums ihren Abschluß gefunden, maren ihm bie inneren Grunde, um beren willen bas Chriftenthum behaupten muß, bie abfolute Religion gu fein, gur befreienben und beruhigenben Gemigbeit geworben, fo konnte er jene Frage nicht aufwerfen. Alfo mahrend ber Aufflarer bes 18. Jahrhunderts fein Biel immer noch innerhalb bes Chriftenthums ftedt, fo hat ber moberne bie Schranten ber gefchichtlichen Offenbarung burchbrochen und fest nun jenfeit berfelben bie ein= beitliche Menschheitsreligion, die er freilich noch nicht tennt. fann bie imposante Macht bes Brincips bewundern, welches einen wohlmeinenben Mann, ber es fur eine Beleibigung erklart, wenn man ihm bie Rabiateit, ber driftlichen Gemeinde zu bienen, abspricht, in biefe Stellung ju brangen vermag, obgleich er Lehrer ber driftlichen Theologie ift. Denn wenn man von ber Gleichgültigfeit gegen bie Gewißheit bes Glaubens bei ben mobernen Romantifern abfieht, fo hat boch die Theologie, - bas barf man wohl behaupten - feit bem zweiten Sahrhundert ihren Dienst an ber driftlichen Gemeinde babin verftanden, bag fie flar machen foll, inwiefern bie driftliche Religion bie abfolute fei. Bfleiberer tann biefe Aufgabe nicht mehr ins Auge faffen, weil feine überlegene Ginficht über bas Chriftenthum hinausblickt; ben baraus gu giebenben Schluß überlaffen wir ibm felbft. Uns intereffirt bier lediglich die Thatfache, baf ber Grundfat, bas Chriftenthum habe bas Daß feiner Allgemeingültigkeit an ber außerhalb feiner felbft erreichbaren Welterkenntniß, bei bem mobernen Aufklarer zu biefem freimutbigen Bruche mit ber driftlichen Offenbarung führt. wenn bie Ginficht allgemein feststänbe, bag bie Grunde fur bie Allgemeingültigfeit einer religiöfen Beltanfchauung ichlechterbings nur aus ihr felbft gefcopft merben tonnen, fo mare auf jeben Fall bie Sicherheit unmöglich, mit welcher Pfleiberer jenen Sat als einen tirchlich berechtigten aufstellt. Diefer fast unglaubliche Musipruch erklart fich aus bem allgemeinen Rugestandnig, bag man nach Erkenntniffen bie vom Christenthum unabhängig find, bie Geltung beffelben bemeffen burfe. Denn bann bezeichnen ja

biefe Erfenntniffe, welche jenfeit ber positiven Religion liegen, bie eigentlichen Objecte bes Glaubens. Da alfo Bfleiberer und feine Partei, in welcher er Giner unter Vielen ift, jenen Grundfat mit ber Maffe ber anderen Theologen theilen, welchen bie Absolutheit des Chriftenthums noch feststeht, so wird die Frage um jo brennender, ob es nicht möglich ift, bas Borurtheil von ber Unentbehrlichkeit jenes Grundfates ju brechen. Diefes Borurtheil wird baburd, noch nicht ungefährlich, bag nur ein verhältnigmäßig tleiner Bruchtheil von Theologen bemfelben ohne Scheu nachlebt, mahrend die Mehrzahl fich begnügt, bamit zu fpielen. Denn ein foldes Spiel fann zwar in ber tatholischen Rirche übermacht mer-Bier ift es bekhalb bringend ben, in ber evangelischen nicht. nöthig, daß man biefes Treiben aufgiebt und fich zu ben bem Chriftenthum felbit innewohnenden Gründen für feine Allgemein= aultiafeit menbet, in welchen ein mirtlich ernftes Berlangen nach Bewißheit feine Befriedigung finden tann.

Da es sich bei ber Meinung, die Metaphysit fei bas Organon für die wissenschaftliche Darstellung und Begründung ber Religion, um ein unanfaeklärtes Vorurtbeil ber Maffen banbelt, fo ift es für uns von Wichtigfeit, daß fich zwei hervorragende firchenpolitische Barteiführer, Luthardt und Pfleiberer, welche burch biefe ihre Stellung auf die Ausnutung folder elementaren Mächte angewiesen find, über jenen Bunkt ausbrücklich geäußert haben. Berfuche, auf Grund ber leberweltlichkeit unferes Gottes, fowie unseres höchsten Gutes, des Reiches Gottes, die Metaphysik von ber Darftellung und Begrundung biefer Realitäten bes fittlichen Beiftes auszuschließen, fest Luthardt bas Rolgenbe entgegen: "Mun wohl, die Welt ift die Welt ber Mittel, und bas Reich Gottes ift ber Rmed. Aber muß nicht eben barum ein Berhältniß zwifchen ihnen fein? Denn wie beschaffen muß bie Welt fein, um Welt der Mittel für jenen Zweck des Reiches Gottes gu fein? Ober ift fie nicht bie Welt ber Mittel für jenen Amed? Rur welchen Amed ift fie bann bie Summe ber Mittel? Bit es nicht ber Begriff ber Ratur, Mittel ber fittlichen Berfonlichfeit zu fein? Alfo wird fie auch banach geartet fein muffen. Ober foll ber Zusammenhang zwischen beiben nur burch Gefühl und Wille vermittelt fein? Coll er nicht auch ein Gegenstand ber Erkenntnis fein? Sollen beibe Belten im Geifte auseinanderbrechen und unvermittelt im Geiste nebeneinander bestehen?

murbe heißen: Das Chriftenthum fann fich vor ber Biffenfchaft nicht rechtfertigen und fteht murgellos ba in bem gefammten Beiftesleben. Gefühl und Wille murben es bann allein nicht halten. Ift bas Reich Gottes bas Biel, bann muß es auch angelegt fein in ber Belt. Gott mare nicht bas Biel ber Welt, wenn er nicht auch ber Grund ber Welt mare." 1) Qut= hardt fieht fich alfo genothigt, bie auf fittlichem Grunde rubende Belt bes Glaubens und die Belt bes blok theoretischen Erkennens in einer driftlichen Metaphyfit gu Giner Birtlichfeit gufammengufaffen, weil er meint, auf biefe Beife eine Bearundung ber drift: lichen Weltanschauung zu ermöglichen, ohne welche fie, als wurzellos im menfclichen Geiftesleben, nicht wurde bestehen konnen. 3ch werbe ju zeigen fuchen, baß fehr mohl ein anderer Beweis fur bie driftliche Weltanichauung geliefert werben tann, ber für ihren specififchen Charafter minder gefährlich ift, und bag bie Burgeln bes Chriftenthums im menichlichen Geiftesleben fehr mohl erfennbar find, wenn man nur nicht irgend ein Abstractum ber menschlichen Natur, sondern die historisch bestimmte Menschheit im Auge hat. Borläufig fete ich bem Appell an jenes practifche Bedurfniß bie Heberzeugung entgegen, bag bem Chriften bas Beltrathfel nicht gelöft wird burch eine Philosophie, welche bie miffen= ichaftliche Erklärung ber thatfächlich gegebenen Welt, Die Erkenntniß ber in bem Geschehen felbst erkennbaren Urfachen beffelben mit ber driftlichen Gottesibee abichließt, fonbern allein burch feine Religion und burch bie in ihr felbft indicirte Begrundung berfelben, welche bie Dogmatit auszuführen hat.

Was die übrigen von Luthardt beigebrachten Gründe betrifft, so lassen sied dieselben auf solgende zwei zurücksühren: erstens, wenn die Welt Mittel ist für das Neich Gottes, so muß sie danach geartet sein, oder, was dasselbe sagt, das Neich Gottes muß in der Welt angelegt sein; zweitens, wenn Gott das Ziel der Welt ist, so muß er auch der Grund der Welt sein. Es ist mir nun völlig unersindlich, was die letztere Bemerkung zur Lösung unserer Frage beitragen soll. Es kann mir ja gar nicht einfallen, zu leugnen, daß für unseren Glauben nicht nur der Selbszweck Gottes das Ziel der Welt ist, sondern auch sein allmächtiger Wille der Grund derselben. Aber das ist die Frage, ob uns Gott, wie er

<sup>1)</sup> Ev. luth. R. 3. 1876. C. 927.

bie Welt hervorbringt, berart offenbar ift, bag wir bei ber freien Erforschung bes empirischen Thatbestandes ber Belt, mag biefelbe fich folieflich in einer bogmatifchen Metaphpfit zu vollenden fuchen, ober nicht -, bagu gelangen konnen, ihn felbst in feiner bervorbringenben Thatigfeit zu erfennen. Rur wenn wir vorausfeten, baß bieß ber Kall ift, burfen mir es magen, ben Bebanten, in welchem irgend eine Metaphyfit die Ertlärung ber Belt abichließen, ihre kontinuirliche Begreiflichkeit erharten will, mit unferer Gottesibee zu ibentificiren. Wenn die firchliche Theologie bisher fo verfuhr, als ob jene Borausfetung in Gultigfeit ftanbe, fo legte fie fich bie von uns aufgeworfene Frage gar nicht vor. Nachbem dieselbe aber aufgeworfen und unter Erbringung eines Beweises verneint ift, barf man fie boch nicht wiederum einfach umgeben. Ebenfo verhalt es fich mit ber anderen Bemerkung, bag bie Belt, wenn fie Mittel jum Reiche Gottes fein folle, banach geartet fein muffe. Der Glaube ift freilich beffen ficher, baf bie Belt, welche er im Bertrauen auf Gott als Mittel im Dienfte bes bochften Butes anfeben barf, in allen ihren Formen biefem 3mede ent= fprechen muß. Wenn für ihn jene ihre Bestimmung als bas Wefen ber Welt gilt, fo wird er natürlich überzeugt fein, baß Alles, mas gur Belt gebort, die Buge jener Beftimmung tragt. Allerbings fteht es im Rusammenhange ber driftlichen Beltanfcanung fest, bag bie Natur im Gangen und im Gingelnen Mittel ber sittlichen Berfonlichkeit sei. Das ift ber vollkommene religiofe Begriff ber Ratur; er hat volle Wahrheit fur ben, ber im Glauben lebt. Aber für ben Phyfiter als folden hat er feinen Werth; bie Ginficht in bas factifche Gefcheben, bie uns zur mechanischen Beherrschung ber Natur befähigt, wird uns baburch nicht bereichert. Und ba an fie die Arbeit bes Metaphyfifers mit ihrer abschliegen= ben Erklärung bes Thatfachlichen fich aufügt, fo ift auch für fie jener religiofe Begriff, ber gang unabhängig bavon für einige Menfchen im Bufammenhang mit einer besonderen sittlichen Ueberzeugung feststeht, nicht vorhanden. Folgt alfo aus unferer religiöfen Ueberzeugung von bem Werthe ber Ratur für uns, baß fich in ber Erkenntnig ber Welt, wie sie sich bem Beifte barbietet, ber auf nichts als auf bie Ernirung ber Thatfache bebacht ift, auch jene Buge ber gottlichen Bestimmung ebenjo verfolgen laffen muffen? Ich bente, man braucht fich biefe Frage nur vorzulegen, um fich beffen bewußt gu werden, daß es nicht ber Fall ift. Ich muß baber auch auf jenen Einwand Luthardts erwiedern, daß derfelbe nur von einem Standpunkt aus gemacht werden kann, auf welchem man das hier vorliegende Problem zum schweren Schaben der chriftlichen Wahrsheit ignorirt.

Daß bier wirklich eine folche Gefahr broht, zeigt fogleich bie Behauptung, welche Luthardt hingufügt, bas Reich Gottes muffe in ber Welt angelegt fein. 3ch bente, es gebort jum Wefen eines fittlichen Broducts, daß es nicht schon in ben gegebenen Berbalt= niffen angelegt ift, fo bag es organisch aus benfelben bervorwachfen Daß die für bas theoretische Erkennen vorhandenen Thatfachen ebensowohl unsittlichen wie sittlichen Zweden bienen fonnen, wird boch Luthardt nicht bestreiten, welcher weiß, bag bie Mittel ber Welt nicht nur fur bas Reich Gottes verwendet werben, fonbern auch für bas Reich bes Teufels, und bag bas lettere feineswegs burch bie ber Belt felbst immanente organische Rraft allmählig von ihr ausgeschieben und vernichtet wirb, sondern baß es geichehen wird burch bas geschichtliche Greigniß einer plötlich über bie Welt hereinbrechenben Ratastrophe. Ich fann baber bie Bermuthung nicht unterbruden, bag er vielleicht beffer thun murbe, wenn er jenen Ausbruck, auf ben er allerdings bei feiner Sarmlofigfeit gegenüber unferer Frage leicht gerathen tann, für fich felbft ablehnte und ihn Pfleiberer jum Gebrauch überließe, ber burch bie Rudfichten auf bas fpecififche Wefen bes Sittlichen und auf die driftliche Eschatologie weniger gebunden ift. Aus alle bem gewinne ich ben Schluß, daß ber Wiberfpruch Lutharbts ohne genaue Ueberlegung ber vorliegenden Frage lediglich in ber Beforgniß erfolgt ift, es möchte fich ein theologischer Beweis nicht führen laffen, bas Chriftenthum möchte isolirt bafteben im geiftigen Leben bes Menfchen, wenn sich bie Realitäten bes Glaubens nicht zugleich als Erklärungsmittel in Phyfit und Metaphyfit verwenden Benn Luthardt bie Aufgabe, Die Realitäten bes Glaubens aus bem thatfachlich Gegebenen miffenschaftlich zu entwickeln, wirklich in Angriff nahme, fo geriethe er mit religiöfen Ueberzeugungen, die ihm fehr werthvoll find, in einen töbtlichen Conflict. So lange man nur in apologetischen Bersuchen jener verkehrten Aufgabe nachgeht, tritt bas Unchriftliche berfelben nicht jo offen bervor. Denn bie Brinciplofigfeit biefer popularen Ausführungen gestattet immer, die Consequenzen ber Methobe abzubrechen, wo es gerathen fcheint. Aber es mare boch ein fchlechter Eroft für bie Kirche, wenn sie gegen die schäblichen Bestrebungen der Theologen teinen anderen Schut hätte, als die kahle Thatsache, daß dieselben sich keine wissenschaftlichen Aufgaben stellen. Sine falsch orientirte Praxis hat an dem guten Willen des practischen Theologen kein gentigendes Correctiv. Ich stellen nun den Nachweis in Aussicht, daß, nicht nur obgleich jenes nicht der Fall ift, sondern grade weil es nicht der Fall ift, ein sicherer theologischer Beweis geführt werden kann. Ich sollte darauf rechnen dürsen, daß man mir auf bieser Seite meiner Gegner williges Gehör schenken wird, wenn ich beweise, daß im Interesse der Religion die Gleichsetung ührer Begriffe mit den metaphysischen in Bezug auf die Welterkfärung abzulehnen ist.

Leiber tann ich nicht baffelbe von Pfleiberer und ber großen Menge von Theologen erwarten, beren Beburfniffen es in jeber Beziehung entspricht, wenn er bie Urtheile ber religiöfen Beltanichauung nur insofern anerkennen will, als fie fich in ben Rufammenhang eines Suftems einfügen, welches ben Anfpruch macht, bie Welt bes theoretischen Erfennens in ihrer thatfachlichen Begebenheit zusammen mit bem, mas auf Grund bes sittlichen Bewußtseins als real gilt, aus einem Princip zu erklaren. Darin freilich fteht man auf biefer Seite ebenfo wie Lutharbt, bag man meint, bas Wahrhaftwirkliche ber Religion muffe fich in ber Sand ber Metaphysif als bas lette Ertlarungsmittel auch für bie Welt ber Physit als folche verwerthen laffen, wenn es wenigstens für ben miffenschaftlich Gebilbeten Gultigkeit behalten folle. Aber mahrend Lutharbt burch ichwerwiegende Rudfichten bavon abgehalten wirb, mit diefer Meinung Ernft zu machen, fo gewinnen biefe Theologen burch eine folche Bermischung von Metaphyfit und Religion 1) grabe die Mittel für ihren eigenthumlichen Zwed, und machen bavon

<sup>&#</sup>x27;) Es hanbelt sich in der That bei jenem "Princip", welches ebenso das religiöse Bedürfniß befriedigen soll, wie den Wissensche, der nach dem immanenten, in dem thatsächlichen Geschehen selbst ertennbaren Grunde desselben fragt, zunächt um eine Bermischung von Religion und Metaphysit, nicht, wie Pissenschen wird (a. a. D. S. 488), um eine Berbindung von Retaphysit und Theologie. Die lettere erfolgt in verkehrter Weise auf dem Grunde der ersteren. Man lebt in erster Linie in der Julion der Naturreligion, als könne die Wirtschichteit, die sich und aufdrängt, ohne daß unsere sittliche Ueberzeugung dabei gefragt wird, auch dem religiösen Bedürfniß Ruhe gewähren. Und daraussin wagt man es erst, die m religiösen Glauben gemeinte Wirklicheit in der Tbeologie auf die dem Ertennen erschlossens ur reduciren.

in bem naiven Bertrauen, baß bas auf biefe Beife erschlichene System ben Namen Wiffenschaft verbiene, ben gemeinschäblichsten Gebrauch.

Boren wir, wie Pfleiberer fich diefe Anwendung beutt (Prot. K. Z. 1877 & 488). "Ein Analogon ber Metaphyfit, eine objective Weltanschauung bedarf und hat allerdings auch jeder einsach Religiofe - feine bogmatische Vorstellungswelt versieht ihm biefen Dienft. Und ebenbarum weil in ber Religion felbft ichon neben bem practischen ein theoretisches Moment, eine fozusagen populäre Metaphnit ftedt, ebenbarum fann bie Religionswiffenschaft ihre Aufgabe einer wirklichen und reinen Erkenntnis ber religiöfen Thatfache nicht vollziehen, ohne richtige Metaphyfit (ober allaemeiner: Philosophie) babei formal und material in Anwendung Wie follte fie benn fonft miffen, mas an ihrem zu bringen. Object, ber thatfächlich porliegenden Religion, jum "fittlichen Ibegl" und was zur popularen "Metaphyfit" gehöre? ober beffer: was ben objectiven Rern ber religiofen Function ausmache und mas nur als ihre fubjectiv bebingte Bewußtseinsform zu betrachten fei?" Sier wird offenbar in jeder irgendwie subjectiv verwirklichten Religion zweierlei unterschieden. Es ift in ihr enthalten erftens ber objective Rern ber religiofen Runction, zweitens ein Analogon ber Metaphysit, eine objective Beltanschauung, die bogmatifche Borftellungswelt, eine populare Metaphyfif, turg bie fubjectiv bedingte Bewußtseinsform ber religiöfen That= fache. Damit bas erftere Moment beutlich erkannt werben konne, muß bas lettere von ihm abgeloft werben. Und ba diefes eine unvolltommene Art von Metaphyfit barftellt, fo fann man jene Sonberung nur vollziehen, wenn man felbft im Befite einer richtigen Detaphpfit ift. - Damit ift eine hiftorifch-fritische Aufgabe gegenüber bem abgeschloffen vorliegenden Dogma bezeichnet. Daß ohne eine folche Arbeit die Dogmatit unvollständig fein murbe, ift wohl richtig, obgleich es verkehrt ift, in einer folden fritischen Berarbeitung gegebener Lehre Die eigentliche Aufgabe ber Dogmatik Aber ichon die Urt, wie Pfleiberer jene fritische Aufgabe behandelt miffen will, icheint mir nicht gang richtig. Wenn ich die Vermuthung bege, bag in dem geschichtlich geworbenen Dogma ber religiofe Rern von unvollfommener Metaphyfif umgeben ift, und bie Abficht verfolge, jenen Rern zu enthüllen, fo fommt es nicht sowohl barauf an, die Metaphysif in Bewegung

ju feben, welche ich felbft habe, fonbern bie ju erkennen, pon welcher die Broducenten bes Dogmas befessen maren. Es ift ohne Bweifel bequemer, wenn Pfleiberer bagegen bie Ericheinungen ber Bergangenheit nach feiner eigenen "richtigen" Metaphpfif meffen mill; bag er aber bie hiftorifche Aufgabe auf biefe Beife richtig lofe, tann ich ihm nicht zugeben. Vor Allem aber ift bie Boraussehung zu beanstanden, von welcher jenes Unternehmen in biefem Kalle begleitet ift. Pfleiberer meint nicht nur, baf einige Ausführungen ber religiojen Beltanschauung mit Metaphpfit verfett feien, welche ftorenbe Beimifchung gur Berbefferung bes Dogma's auszuscheiben fei; fonbern bie objective Beltanichauung ber Religion überhaupt ift ihm eine Art von Metaphpfit. Da er nun als Metaphyfiter ber Chriftenheit früherer Zeiten überlegen su fein meint, fo leitet er baraus natürlich bas Recht ab, bas ererbte Doama aufzulofen und ben babei eruirten "objectiven Rern ber religiöfen Function" mit feiner befferen Metaphpfit in Berbindung zu bringen. Die Borausfetung, bag bie objective Beltanichauung ber Religion eine Art von Metaphyfit fei, giebt ibm ben Muth, bas Schidfal berfelben bem fliegenben Fortidritt bes auf bie Belt 1) gerichteten Ertennens preiszugeben. Die Hoffnung bleibt ihm, bag ber "objective Kern ber religiöfen Function" fich unperändert in bem Bechfel erhalt. Seben wir bavon ab, baß auch er ohne Beiteres die Boraussehung macht, die religiöfe Beltanschauung fei Detaphysit, mas ich ihm grabe bestreite. Es mare baffelbe bagegen zu fagen, wie oben gegen Lutharbt. Aber ber eigentliche Ginn jener Voraussetzung tommt nun bei Pfleiberer fehr beutlich barin ju Tage, wie er ben Rern ber religiöfen Thatfache ber religiöfen Weltanschauung gegenüberftellt. Wenn bie lettere mefentlich Metaphysit ift, fo tann fie freilich nicht bie Sauptfache, bas eigentlich Werthvolle einer Religion fein. Denn

<sup>1)</sup> Es ändert nichts an ber Sache, wenn Pfleiberer an biefer Stelle barauf hinweisen wollte, baß ja nach seiner Anfdauung die Metaphylit nicht nur die Welt zu erklären hat, sofen sie und, ohne daß unsere sittliche Ueberzeugung babei mitspricht, gegeben ist, sondern daß sie auch die Realitäten mit in den Vereich ihrer Erklärung zieht, welche uns auf Grund einer bestimmten sittlichen Ueberzeugung als wirklich gelten. Denn auch von dieser Wissenschaft, welche ich freisich gar nicht so nennen würde, kann Psseiteberer gar nicht in Abrede stellen, daß sie in jeder ihrer concreten Gestalten dem Fortschritt des wirklichen Welterkennens, an welches sie sich doch ebenso anschließen will, wie an sittliche und retigiöse Thatsachen, zum Opfer fällt.

diefes mußte boch ein Bleibendes fein, die Metaphyfit aber ift wegen ihrer Beziehung zu bem freien Belterkennen bem Bechfel 2Bas bleibt benn aber nun von ber Religion übrig. untermorfen. wenn wir die religiofe Weltanschauung bavon ablofen? darafteriftische Bestimmtbeit, in welcher jebe concrete Religion ihr wirkliches Dafein bat, ift ihre Weltanschauung und bas, mas ber practifchen Aneignung berfelben folgt, eigenthumlich gefärbte Befühle und Stimmungen, in welchen fich bie Stellung reflectirt, bie ber Menich burch feine Religion einnimmt. Es icheint alfo, wenn man biefes Alles wegnimmt, nur bas Abstractum einer möglichen Reliaion gurudgubleiben. Wenn bie driftliche Weltanichauung auch bas Urtheil enthält, baß unfer Glaube felbft, die eigenthumliche Form unferer religiofen Gemigheit, ein Wert bes gnabigen Gottes an uns ift, fo barf man boch nicht biefen Borgang, ber von Bliebern ber driftlichen Gemeinde als eine Thatfache ihres inneren Lebens bezeugt wird, von ber entsprechenden Weltanichauung ablofen als ein Factum, bas außerhalb ihres Zusammenhanges Gultigfeit hatte und ohne ihre Aneignung möglich mare. Gin folder Borgang, ben ber Fromme in fich zu erleben glaubt, ift boch für ihn nur wirklich auf Grund von Ueberzeugungen, Bestimmtheiten feines inneren Lebens, bie nicht in ibm felbst als ifolirtem Subject geworben und erworben find, fondern bie er unter ber Erziehung ber driftliden Gemeinbe von ber gefdichtlichen Offenbarung empfangen bat. Jeber Borgang folder Art in bem inneren Leben eines Chriften ift baber nicht etwas absolut Unaussprechliches wie bie finnliche Empfindung, fondern läßt fich infofern in einem Rreife gleichbestimmter Bersonen mittheilen, als bie Realitäten, welche in ihm in Betracht tommen, ber Menfch und fein Gott, jugleich in burchaus bestimmter, allen Gliebern ber Gemeinschaft verftanblicher Beise vorgestellt werben. Die charafteristischen Büge bieser Vorftellungen find aber bie Grundzuge einer eigenthumlichen Weltanschauung. Wollte man alfo fagen, ber "objective Rern ber religiöfen Function" fei im Chriftenthum bas burch Gott felbit, ber im Menschen mirtt, in ihm geweckte Rinbschaftsbewußtsein, fo schließt baffelbe eine eigenthumliche Borftellung nicht nur vom Menfchen, fonbern auch von Gott und von ber Welt ein, zu welcher ber Menfc burch Gott in ein neues Berhaltnig verfett ift. Damit ift aber nichts Geringeres gegeben als bie ficheren Buge ber driftlichen Weltanichauung, Die fomit nicht zur Schale fonbern gum

Rern gehört, beren Schickfal beswegen nicht ber Willfür bes fpeculativen Theologen, ber "richtige" Metaphyfit zu besiten glaubt, überlaffen werben barf, fondern bie für jeben, ber Chrift fein will. unveränderlich fein und in diefem ihrem Geltungswerthe burch die Theologie por bem Forum bes miffenschaftlichen Erkennens bestätigt werben foll. Jene Ablöfung ber allein bleibend bebeutungsvollen religiöfen Kunction von allen beftimmten religiöfen Urtheilen ift in Wahrheit nichts weiter als die Flucht vor der positiven geschicht= lichen Offenbarung, die als folche nur im Rusammenbang mit beftimmten Borftellungen und Urtheilen auf uns wirft. Die burch biefe gefette driftliche Weltanschauung wirb, als mare ihre concrete Form etwas Unwesentliches, in ben Abgrund einer bunkeln Gefühligkeit geworfen, weil bas indifferente Ginerlei ber letteren ben speculativen Theologen nicht nur weniger als jene, sondern überhaupt nicht incommodirt, wenn er fich die subjective Befriedigung verschaffen will, auf Grund feiner metaphnischen Ginfichten eine richtige religiofe Weltanschauung zu entwerfen. Trobbem muß man fagen, bag, wenn wirklich bie Weltanschauung ber Religion ber Metaphysit so gleichartig ift, daß sie die Vermischung mit ihr nicht nur juläßt, fonbern forbert - bag bann auch bas Beftreben biefer Theologen ein gang richtiges ift, wenn fie über folche nothwendig fluctuirende metaphyfiiche Welterklärung hinaus auf bas Bleibenbe und Wefentliche in ber Religion gurudgreifen. biefes wird bann, nachbem bas Wefen ber religiöfen Weltanichauung fo falich befinirt ift, nur noch gefucht werben können in unausfprechlichen Gefühlen, welche man befthalb um fo lieber als bie Sauptfache preift, weil man fich baburch in gemiffen Rreifen ben Ruhm bereitet, für bas Muftische in ber Religion ein tiefes Berftandniß zu besiten. - Die Frage ift einfach, giebt es ber driftlichen Religion mefentliche Urtheile über Gott, ben Menfchen, Die Welt, welche von keiner Metaphysik abhängig, sonbern rein religiöfer Art find, ober nicht? Wird bas Borhandenfein berfelben von jenen Theologen in Abrede gestellt, so febe ich nicht ein, was für ein Intereffe bie driftliche Gemeinde an ihren Speculationen nehmen foll; die Berren fpeculiren bann lediglich zu ihrem eigenen Bergnügen. Ertennen fie aber folde rein religiofe Urtheile an, nun bann ift es eben ber Beruf einer rechtschaffenen Theologie, biefelben zu entwickeln und ben von aller Metaphnfit unabhängigen Grund ihrer Gewißbeit aufzubeden.

Wenn die Verbindung der Metaphysik mit der religiöfen Beltanfchauung fo mangelhaft begründet wird wie von Lutharbt und in ihrer Confequeng fo fehr die Intereffen ber driftlichen Gemeinde verlett wie bei Pfleiderer, fo durfte es tros bes Biberfpruche jener Theologen nicht überfluffig fein, die Bunkte bervorzuheben, um beren willen bas Christenthum nach feinem specifischen Charafter, wie wir benfelben bargelegt haben, jeder Bermischung feiner Urtheile mit metaphyfifden abfolut wiberftrebt. Man tann die Ablöfung des Chriftenthums von aller Metaphyfik in doppelter Beife versuchen, indem man entweder von der ber letteren gestell= ten Aufgabe ansgeht, ober von ber Erfenntniß bes Wefens ber driftlichen Religion. Den erfteren Beg einzuschlagen überlaffen wir ben Bhilosophen, welche auf einen reinlichen Betrieb ihrer Wiffenschaft bedacht find. Die Sauvtsache hat in biefer Beziehung bereits Rant geleiftet. Daß bie miffenschaftliche Belterflärung in ihrem gleichmäßigen Fortgange bie auf fittlichem Grunde rubenben Ueberzeugungen ber Religion weber bervorbringen noch zu ihren Ameden verwenden fann, hat er bewiesen. Er hat bamit zugleich uns bemerklich gemacht, in welchem Charakterzuge bes Chriftenthums ber Grund zu suchen ift, wefchalb baffelbe nicht, wie andere Religionen, eine Bermifdjung mit ber Metaphyfit gestattet.

Der entscheidende Punkt ist die oben abgeleitete Ueberwelklichsfeit des höchsten Gutes, bessen Realität!) durch die Glaubensobjecte verdürgt wird. Ueberwelklich ist unser höchstes Gut als rein sitzliches. Es ist die universelle sittliche Gemeinschaft, welche durch das Handeln aus dem Motor der Liebe eine Bilheit sittlicher Personen zur Einheit verbindet. Alle natürlich bedingten sittlichen Gemeinschaften hebt es in sich auf, ohne sie zu vernichten, aber auch ohne von ihnen abhängig zu sein. Es kann bestehen, wenn auch die gegenwärtigen irdischen Bedingungen des Verkehrs unter den Geistern verändert werden. Darans ergiebt sich, daß das Ehristenthum seinen Gläubigen eine ganz andere Stellung zu

<sup>1)</sup> Das soll nicht heißen, daß es wirklich werben wird, sondern es ist für den Glauben wirklich in dem göttlichen Willen, als dessen ewiger Selbstzwed; durch Jesus Christus, als dessen Berusswert; in der christichen Gemeinde, welche, zu diesem Zwed gestiftet, denselben fortwährend auf Erden verwirklicht und ben Genuß desselben anticipirt in der religiösen Freiheit von der Welt, welche ihr durch den Glauben an den in Christus offenbaren Gott vermittelt wird.

bem freien Erkennen und beffen Objecten giebt, als die Raturreligion. In ber letteren wird bas hochfte Gut nicht burch die Thatigkeit bes fittlichen Geiftes felbft hervorgebracht, fonbern als Broduct ber Natur ersehnt ober bingenommen. Die Kolge bavon ift, daß hier ber Dlenfch in ber bochften Steigerung feines Gelbftgefühls fich boch noch an die Natur anlehnt. Die Gottheit, welche ale Quell und Buter jenes höchsten Gutes verehrt wird, tann im Grunde nichts weiter fein als bie bloke Macht bes Beftebenben. Die factischen causalen Zusammenhange ber letteren mit bem bochften Gute verdichten fich zu bem Gebanten ber Gottheit: fie bilden den bleibenden Inhalt ber Gottesidee, wenn der phantaftische Schmud ber Minthologie feinen Reis verliert. Giner entwidelten philosophischen Reflexion muß baber ber einheitliche Grund ber Ratur, ben fie burch freies Erkennen ber gegebenen Belt gu erreichen glaubt, als bas eigentliche Befen Gottes ericheinen. Wenn bas Ertennen, bas auf biefen einheitlichen Grund und feine Beziehungen zur Bielheit ber Dinge fich richtet, Metaphyfif genannt wird, fo hat baber bier bie Detaphnfit religiofen Charafter. Wie gang anders ift es im Chriftenthum! Sier wird burch bie Art bes bochften Gutes jene Anlehnung an die Natur nicht nur nicht geforbert, fonbern ausgeschloffen. Dagegen wird Erhebung über bie Natur verlangt und burch bie Glaubensobjecte gefichert. Das Selbstgefühl bes Menschen ift nur bann ein driftliches, wenn er fich bewußt ift, die volle Befriedigung feines Gelbft nicht in bem Bestande beffen zu finden, mas fich bein freien burch teine fittliche Ueberzeugung gebundenen Erkennen als mirklich aufdrängt, fondern in berjenigen Birklichkeit, welche fich ihm erft erichließt, wenn bie bochfte fittliche Aufgabe zugleich als ber bochfte Werth fein Gefühl getroffen bat. Go wenig biefe Birklichkeit für ben natürlichen Menschen, ber jene sittliche Erneuerung nicht erfahren bat, in ber Naturordnung zu finden ift, fo wenig hat auch der Chrift Beranlaffung, von bem burch feine fittliche Borausfetung bestimmten Ertennen, bas auf die Natur fich richtet, eine Bestätigung beffen ju erwarten, worauf fein Gelbstacfühl fich ftust. Durch die driftliche Religion, wofern fie nicht frembartigen Ginfluffen unterliegt, ift es an fich unmöglich gemacht, in ihrem Gebiete bie Gottesibee mit bem einheitlichen Grunde ber Natur, welchen bas freie Ertennen für fich in Unfpruch nimmt, ju verwechseln. Matur, bas thatfächlich Bestehende, bas Gebiet bes freien Erfennens

in seiner Tiefe bas Besen Gottes sei, barf hier nicht behauptet werben.

Aber es wird nicht nur biese falsche ber Naturreligion entstammende Auffassung ber Ratur abgewiesen, sondern es wird auch eine neue Betrachtung berfelben eröffnet, welche bem Chriftenthum eigenthumlich ift. Die Natur wird in allen Beziehungen, mag fie nun als Bielheit ober als mit biefer folibarifche Ginheit gebacht werben, als Mittel für ben sittlichen Geift bestimmt. Bergeftellt ift biefes Berhaltnif burch Gott, ber als Schopfer und Berr ber Welt und als Bater bes Menschen als eines sittlichen Wefens baffelbe beariinbet. In diefer Bestimmung der Natur des allbereiten Mittels für den sittlichen Geist tritt nun der Gegensat ber religiösen Urtheile bes Chriftenthums gegen bie Metaphnit in feiner vollen Scharfe bervor. Die freie Ertenntniß bes Gegebenen, die fich in ber Metaphnfit vollenben foll, tommt nur baburch ju Stanbe, baß ber Menfch mit anhaltenber Entfagung feine Boraussehungen über bie Objecte preiszugeben bereit ift, sobald biefelben mit ben Zeugniffen ber Erfahrung in Conflict gerathen. Rur bie bingebenbste Aufmerksamkeit auf die Art, wie bie Objecte empirisch sich barbieten, gewährt eine wirkliche Forberung bes nicht von sittlicher Ueberzeugung abhängigen, bes reinen Ertennens, also Wiffen im eigentlichen Sinne. Dagegen bas Urtheil, bas im Zusammenhange ber driftlichen Religion über bie Welt ergeht, ift ganglich frei von ber Rudficht, wie ber Lauf ber Ereignisse fich gestalten, welche Gigenschaften die Dinge bem miffenichaftlichen Foricher enthüllen mogen. Gie tonnen boch bem gott= lichen Gefet nicht entrinnen, wonach fie bagu bienen muffen, bas höchste Gut für ben Menschen zu verwirklichen. Mogen auch Simmel und Erbe vergeben, fo fteht bem Chriften boch fest, bag bie, bie ben Willen Gottes thun, in Emigfeit bleiben. Die Objecte bes freien Erkennens find baber für ben Chriften nichts als Ericheinungen, welche bas Berben bes Reiches Gottes begleiten, von Gott gefette Bedingungen biefes Werbens, beren fich ber Menich im fittlichen Sanbeln bemächtigen foll. Sie erlofchen, sobalb jenes Werben ein Ende gefunden hat in ber Bollenbung bes höchsten Gutes. Die Gemeinschaft ber Beifter, bie in ber Befinnung gegenseitiger Liebe ihr Befen haben, bleibt. Wohl ift es uns verschloffen, wie im Bollenbungszustand ohne bie Belt wie fie uns jest umgiebt, ohne ein eben foldes Substrat bes sittlichen Sanbelns

bie aus ihm quellende Seligkeit genoffen werden soll. Aber wir leben jett nicht im Schauen sondern im Glauben. Die Realität von unerschütterlicher Gewißheit liegt uns auf jeden Fall nur in der Richtung des höchsten Gutes, in dem unser tiefstes inneres Bedürfniß sich befriedigen will; nicht in der Consequenz der empirisch gegebenen Natur, die dabei nur als vergängliches Mittel in Betracht kommt.

Aber grabe wenn es uns im religiofen Glauben unerschütterlich feststeht, baf bie Objecte bes freien Erkennens mie biefes felbit nur Mittel unferes bochften Gutes find, Bertzeuge eines allmächtigen Willens, ber jenes stetig verwirklicht, so scheint sich boch baburch gang von felbst ber Impuls zu ergeben, nach einem inneren Busammenhang zwischen Mittel und Zweck zu forschen. Rusammenhang muß ja besteben, wenn bas Urtheil bes Glaubens wahr ift. Beife man ihn benn auf, um jene Bahrheit baburch zu erharten. Wenn wir biefen Beweis ablehnen, fo icheint fich barin nur bie Art bes "halbgläubigen halbsteptischen Neukantianers" fund zu geben, bem ber volle Muth bes Glaubens fehlt. - Bare biese Argumentation unserer Gegner richtig, so wurde bagegen bie Bemerkung wenig verfangen, daß bieß nothwendig eine Profanation bes religiöfen Glaubens mit sich führe, eine Berabwürdigung ber Bottesibee zu einem metaphysischen Erflärungsmittel, welches bem Chriften feine Freiheit von ber Welt nicht mehr verburgen fönne. Das respectable Berlangen, mit einem Elemente ber religiösen Weltanschauung vollen Ernst zu machen, würde boch wieber bagu anfeuern, Die gegebene Welt aus ber Gottesibee ent= weber gang zu erklären, wie bie speculative Theologie prätenbirt, ober weniaftens halb, wie die firchliche Theologie verfucht.

Aber jene Argumentation ist falsch. Es läßt sich zeigen, daß jene gläubige Ueberzeugung einen solchen Versinch nicht verlangt, sondern verbietet. Die religiöse Gewißheit, daß die Welt für uns da ist, kommt in deppelter Beziehung für uns in Betrackt. Erstens stügen wir uns darauf, wenn wir die Erfahrung machen, daß der Lauf der Ereignisse unser Selbstgefühl nicht hebt, sondern niederdrückt, wenn die thatsächliche Gestaltung der Dinge störend in die Ordnung eingreift, in welcher wir dis dahin das Kommen unseres höchsten Gutes zu erleben glaubten. Dieß geschieht z. B. wenn die sittliche Gemeinschaft mit Anderen, die und zu unseren ewigen Ziele gesördert hatte, zerbrochen wird, weil die natürlichen

Bebingungen, auf beren Bufammenwirken fie beruhte, burch irgend einen äußeren Ginfluß auseinanbergetrieben werben. Gegen einen folden Gingriff in fein inneres Leben fann ber Chrift fein Emporftreben nur behanpten, wenn ihm in feinem Gottvertrauen jenes Urtheil bes Glaubens über die gefammte Belt feststeht. wird er gang ebenfo, wie wenn ein Mensch, dem er vertraute, in einer einzelnen Sandlung ihm unverftändlich wird, sich anderer Momente feines Lebens als bankbar hingenommener Liebesbeweise Gottes erinnern. Daneben wird er auch auf eine Erklärung bes unverftanblichen Greigniffes rechnen. Berftanblich in religiöfem Sinne ift es, wenn es nicht als ein Stanbalon ericbeint, bem gegenüber bas Gottvertrauen fich mühfam aufrecht erhalt, fonbern wenn es in feinen Folgen einen Ertrag für bas innere Leben abwirft, burch ben ber Glaube belebt wirb. Dann ift uns ber 3med bes Creigniffes als ein Zeugniß ber Gefinnung Gottes gegen uns offenbar geworden. Dieß ift aber die einzige Erklärung einer Sandlung, welche unter Berfonen in ihrem fittlichen Bertehr um biefes felbft millen verlangt merben fann. Die andere Erklärung einer Sandlung, wobei biefelbe als die Wirkung aus ber erkennbaren Gesammtverfassung eines Menschen in einem bestimmten Augenblick begriffen werben foll, kann bagegen nicht unternommen merben im Interesse bes sittlichen Berkehrs mit ihm, wie er eben Benn wir erziehend auf jemanden einwirken wollen, fo kann uns freilich biefe Erklärungsweise, soweit fie uns gelingt, ein werthvolles Mittel jum Zwed fittlichen Bertehrs fein, aber nicht eines gegenwärtigen, fonbern eines gufünftigen, indem wir bagu beitragen, ihm ju ber sittlichen Gelbständigkeit ju verhelfen, welche einen folden Berkehr erft ermöglicht. Sofern mir bagegen einer uns gleichwerthigen, fittlich felbständigen Berfon gegenüberfteben, ober gar einer folden, welche uns sittliche Autorität ift, bebeutet die Anwendung jener Erklärungsweise immer, daß wir ben fittlichen Berkehr mit ihr entweder aufheben ober im Intereffe eines anderen 3mede juspenbiren. Wir behandeln in einem folchen Kalle bie Berfon nicht als nttliche Große, jondern als Mittel zu einem 3med, als Naturmefen. Wie ift es nun, wenn ber Fromme feinem Gott gegenüber nach einer anderen Ertlärung eines Greigniffes verlangt, als nach ber aus ber Gefinnung Gottes gegen ibn? Die barüber binaus geforberte Erflarung tann nur barauf geben, baß bas Ereigniß, mag es nun ein einzelnes fein ober bie irgendwie

J. Br.

vergegenwärtigte Bielheit bes Erfahrenen, aus bem ertannten Befen Gottes als irgendwie burch baffelbe mitgefett begriffen wirb. Wenn uns eine berartige Ginficht gelänge, fo wurde fie unfer Bertrauen ju Gott nicht nur nicht beleben, fonbern ganglich auf-Ein foldes Bertrauen ift nur möglich in einem Berkehr fittlich felbständiger Berfonen, in welchem man auf ben Andern fich verläßt, obgleich man in ihm ein Geheimniß anerkennt, bas fich uns nur burch bie freie Offenbarung beffelben er= fcließt. Gin sittliches Bertrauensverhaltnig bewahren wir alfo bei ber Beurtheilung ber Sandlungen nur fo, bag wir biefelben ansehen als freie Offenbarungen einer Berfon, nicht aber als Wirkungen einer Urfache. Benn wir baber bennoch bie lettere Betrachtungsweife auf die Sandlungen Gottes anwenden, fo treten wir bamit aus bem fittlichen Berkehr mit ihm heraus; wir feben bann infofern in ihm nicht eine sittliche uns gleichartige Berfon, gefdweige benn bie absolute sittliche Autorität, sonbern ein Raturwefen, wenn es boch fommt, bas Naturgange, bas wir als Mittel gu unferem Zwed ausnuten möchten. Ginem Menichen gegenüber find wir in ber Lage, ben sittlichen Berkehr mit ihm burch bie Rudficht zu beeinfluffen, bag jeber Gingelne, auch ber Größte, fich bem Gangen gegenüber abwechselnd als Zweck und als Mittel ver-Ift bas unferm Gott gegenüber auch geftattet? Diefe Frage haben sich die nicht klar gemacht, welche, wie wir oben an Lut= hardt faben, bem unflaren Impulfe, bie Gottesibee als metaphy= fifches Ertlärungsmittel ju verwerthen, Folge geben. Die Ginficht, baß man bei einem folden Verfuche nothwendig aus bem allein möglichen Berhältniß zu Gott heraustritt, muß uns vor ihm ichniten. Man macht nicht Ernft mit bem Gottvertrauen, wenn man bas thatfachlich Gegebene als foldes aus Gott zu begreifen unternimmt, fondern man hebt es auf, und fucht an feine Stelle bie Zuversicht zu feten, welche bem Arbeiter bie genaue Befanntichaft mit ber ihm verfügbaren Maichine gewährt. Mögen baber folde Bersuche in noch fo guter Absicht gemacht werben, mogen fie auch ftets fummerlich genug ausfallen, jo hat die Theologie boch die Pflicht, um der Reinerhaltung bes Glaubens willen ba= gegen zu protestiren. Die officielle Geltung jener Belleitäten ift nur zu fehr geeignet, eine ichnobe Dieffeitigfeit in ber driftlichen Gemeinde groß ju gieben, und bringt die bepravirte Religion in einen Gegenfat ju bem freien Erfennen, bei bem bie Burbe ber Glaubensobjecte verloren geht, bie nicht bazu ba find, um sich mit jenem zu meffen.

Die religiöfe Gewißheit, daß die Welt unferem höchsten Zwede bienen muffe, tommt zweitens infofern fur uns in Betracht, als fie ben geiftigen Sintergrund bilbet, auf bem unfere eigene von ber Religion unablösbare Aufgabe, für bie Berwirklichung bes bochften Gutes zu arbeiten, einen befriedigenden Sinn erhalt. hierbei tritt nun noch beutlicher hervor, bag bie Behauptung, jene Gewißheit ichließe die Forberung ein, die Norftellungswelt als folche aus Gott zu erklaren, fich mit bem, mas jenes religiöfe Bertrauen uns mirflich leiften foll, in ben fcmerften Wiberfpruch In Wahrheit wird burch biefen Zwed bas Gegentheil ver-Die sittliche Gesinnung fann im Chriftenthum als Dittel lanat. und Durchgangspunkt jum religiofen Glauben und ber burd ihn gemährten geiftigen Freiheit betrachtet werben; umgefehrt tann aber auch ber religiöse Glaube jo aufgefaßt werben, als ftanbe er in bemfelben Berhältniß zu ber auf bie höchfte fittliche Aufgabe gerichteten Gefinnung. Stellen mir uns auf ben letteren Stanbpunkt, fo ift bier nicht eine langere Ausführung barüber nöthig, baß nur unfer Glaube an ben Bater Jefu Chrifti die Rube und innere Freiheit gewährt, beren wir in unserer fittlichen Thatigkeit bedürfen. Er enthebt ims ber Berfuchung, aus ben zweifelhaften Erfolgen unferer eigenen Bemühungen eine Steigerung umferes Selbstgefühls ju icopfen. Der offenbare Bille Gottes giebt uns bie Bürgichaft bafür, baß es uns gelingen muß, wem nur unfere Gefinnung mit bem göttlichen Zwede übereinstimmt. ebenso auf ber Band, baß bie barans sich ergebende geistige Freibeit bes Chriften nicht geforbert wirb, wenn er fich bie thatfachliche Geftaltung ber Welt, Die er immer als Mittel für Die bochfte fitt= liche Aufgabe ansehen foll, aus bem Wefen feines Gottes gu erklären fucht. Das Ibeal eines folden Erklärungsversuchs murbe fein, daß ber nothwendige innere Busammenhang biefer Welt ber Erfahrung mit ihrem 3med, bem Reiche Gottes, uns erfennbar Wem aber biefes 3beal als Biel feines Strebens porichwebt, ber wird burch bie unausbleiblichen Enttäuschungen, welche ber wechselvolle Weltlauf ihm bereiten muß, in eine innere Unruhe verfett werben, welche beutlich zeigt, bag man fich auf biefem Wege nicht in ber burch bie Religion vorgezeichneten Richtung befindet. Und auch abgesehen bavon läßt fich zeigen, baß burch bie

Art bes Reiches Gottes jener Erklärungsverfuch von vornherein als verfehlt erwiesen ift. Denn biefes tann für unfer Ertennen beghalb nicht in einem nothwendigen Zusammenhange mit ber Belt ber Mittel ftehen, weil die lettere, Die auf natürlichen Bebingungen rubenden sittlichen Guter miteingeschloffen, ebensowohl ju bojen wie ju guten Zweden gebraucht merben fann. fagen bann zwar, fie werbe bestimmungswidrig gebraucht, und rechnen barauf, bag ber boje 3med nicht ju enbgultiger Berrichaft gelangen werbe. Aber nicht, weil uns jene Bestimmung aus bem thatfachlichen Gefüge ber Belt, wie wir baffelbe abgefeben von unferer fittlichen und religiofen Beurtheilung vorftellen, erteun= bar mare, fondern weil fie uns im Glauben feftfteht. Diefe Welt bient nur infofern gur Berwirklichung bes Reiches Gottes, als wir felbit burch unfere Arbeit in ihr für jenes erzogen merben. Wenn baber eine Erklärung bes thatfachlich Gegebenen aus feinem von uns geglaubten 3med überhaupt möglich mare, fo burfte biefelbe nicht aus bem Wefen Gottes ober, mas baffelbe ift, aus bem höchsten Gute allein versucht werben, fondern aus bem Zwede unferer Erziehung zu bem letteren. Gin foldes Unternehmen fest aber voraus, bag man bie eigene Erziehungsbebürftigfeit und bie baraus folgende Beidranktheit in ber Erkenntnig ber nothwenbigen Erziehungsmittel burchaus verkennt. -

Geht ichon hieraus hervor, bag ber Digbrauch ber Gottesibee gur metaphyfifchen Belterklärung uns auch an biefem Buntte in Wiberfpruch fest zu unveräußerlichen Glementen ber driftlichen Religion, fo wird biefer Gindrud noch verftartt, wenn man fich auf die burch die sittliche Aufgabe bes Chriften positiv vorge= ichriebene Urt ber Welterklärung befinnt. Wenn wir die gegebene Welt zu unferer Erziehung zum Reiche Gottes verwenden follen, to entziehen wir uns offenbar einer mit unferem religiöfen Glauben folidarischen Pflicht, wenn wir durch irgend eine Art von Ustefe uns aus bem bagu nothwendigen Berfehr mit ber Welt verbrängen laffen. Unferen Berfehr mit ber Belt muffen wir fo ju ordnen fuchen, bag er in allen feinen Beziehungen bagu bient, Die mannigfach abgestuften sittlichen Guter zu forbern, in beren Pflege und Genuß fich unfere Erziehung zum Reiche Gottes vollendet, und eben bamit bas Reich Gottes felber erwächft. Gestaltung und Rflege jener Guter aber gelingt uns nur baburd, baß wir bie gegebenen Berbaltniffe ber Belt als bie Mittel bagu

in Bewegung feten. Bu einer folden Organisation ber Welt jum Bertzeug ber sittlichen Berbindung ber Menschen ift boch nun nichts nöthiger, als bag wir die Welt in ihrem empirischen Gegebenfein zu erkennen fuchen. Soll die Welt uns Mittel fein, fo muffen wir fie auch als Mittel behandeln. Das thun wir aber nicht, wenn wir fie burch bie speculative Erklärung aus bem Wefen Gottes felbft in ben Zweck mitaufzunehmen fuchen, bem fie bienen foll, fonbern bann allein, wenn wir mit entsagenber Treue unfer Erkennen lediglich auf die Erfahrung richten. Das freie, burch feine fittliche ober religiofe Borausfetung gebundene Erfennen ber Natur ift uns Bflicht, weil wir nur fo uns in ben Befit ber Berrichaft über bie Dinge feben, beren wir zur Löfung unferer fittlichen Aufgabe bedürfen. Wenn uns auf biefe Beife immer nur Erklärung bes Gingelnen gelingt, wenn anch biefe Erflärungen immer ben bnvothetischen Charafter behalten, ben bie Unbeftimmtheit bes Erfahrungsgebietes forbert, jo barf uns bieß nicht bagu verleiten, biefe Schranke bes freien Erfennens burch bie metaphyfifche Erflärung bes Weltgangen aus bem Befen Gottes überwinden zu wollen. Aus einem folden Berfuche ergeben fich unausbleiblich Boraussebungen über bie Dinge, welche um ihres religiösen Charafters willen eine gefährliche, schwer zu beseitigende Autorität erhalten. Unter bem Druck berselben wird die freie Beweglichkeit bes Naturerkennens gehemmt und bamit ber Dienft, ben unfere höchste fittliche Aufgabe von ihm forbert, nach Kräften erichwert.

Wenn wir also oben nachweisen konnten, daß der Gebrauch der Gottesibee zur metaphysischen Welterklärung keinem von der christlichen Religion aus verständlichen Zwecke entspricht, so sehen wir jett, daß derselbe einer durch das Christenthum gesetzen Aufgade widerstreitet. Während in der Sphäre der Naturreligion das auf die Welt gerichtete Erkennen unmittelbar religiösen Charafter hatte, wird im Christenthum dieser Charafter abrogirt. Das Naturzerkennen wird in seine volle Freiheit entlassen, weil es nur ist dieser Verfassung dem Zwecke der christlichen Gemeinde, welcher kein theoretischer, sondern ein practischer ist, der Verwirtlichung des Neiches Gottes, dient. Es ist die christliche Lehre von der Schöpfung der Welt aus Nichts, welche den Versuch, die Welt in ihrem empirischen Bestande aus Gott zu erklären, principiell ein Ende macht. Hat umser Gott die Welt aus Nichts

geschaffen, so ift er nicht bas Absolute, nicht ber einheitliche Weltgrund, nach welchem bas religiöse Interesse ber Raturreligion ebenfo gravitirt, wie bas Berlangen ber bogmatischen Metaphyfit, eine Garantie für bie gufammenhangenbe Ertlarbarteit ber Welt felbft zu conftruiren. Den antiten Rosmogonien tritt bie driftliche Lehre von ber Schöpfung nicht als etwas Gleichartiges an bie Seite, fonbern fie weift bas in jenen wirkfame Intereffe gebieterifc als unberechtigt gurud. "Statt hypothetisch aufzutreten, mar fie vielmehr in ihrer Scharfe und Unbebingtheit bas Enbe aller Sypothefen, an benen bie alte Belt gelitten batte, und ber Musgangspunkt einer neuen Weltanficht. Wenn alles Endliche burch Ablöfung von bem Absoluten ober von beffen Scheinbilb feinem eigenen Befen gurudgegeben wirb, bann erft runbet es fich jum Bangen, bann entsteht eine in fich gleichartige Belt, und ber Berftand wird aufgeforbert, in beren eigenen urfachlichen Bufammenhang erklärend, unterscheibend und verknüpfend einzubringen." 1) Der Weg gur Naturerkenntniß im empirischen Sinne ift nun eröffnet. Die verwirrenben Schatten ber Naturreligion find von bem Gebiete bes freien Erfennens hinweggescheucht; und ber Menich fann mit rubigem Gleichmuth bie Erforichung beffelben betreiben, weil er weiß, bag er ben Salt feines inneren Lebens in bem ungeheuren Getriebe ber Welt nicht zu fuchen hat. Anftatt in bem fühnen Gange ber miffenschaftlichen Raturerflärung fortwährend Gefahren für ben driftlichen Glauben zu argwöhnen, follte man fich vielmehr jum Bewußtfein bringen, bag bas Chriftenthum, indem es die Geifter von bem Druck ber naturreligion befreite, die Wiffenschaft von ber Natur in ihre Freiheit entließ. Danach ift bas Recht einer Theologie zu beurtheilen, welche burch apologetische Streifzuge in bas Gebiet ber mechanischen Barmetheorie und ähnliche Frivolitäten bem freien Naturerkennen im Namen bes Chriftenthums in ben Weg treten will. Christenthum verlangt vielmehr bie ungehinderte Bethätigung bes felbitanbigen Ertennens als Mittel ber für bas Reich Gottes erforberlichen Organisirung ber Welt. 280 man bie Welt zu einem practifchen Zwede gestalten will, muß fich bas Ertennen, ben Ereigniffen wie fie tommen, ben Dingen wie fie fich barbieten, bereitwillig anschmiegen. Sonft ift es unmöglich, die Berrichaft

<sup>1)</sup> Gag, Optimismus und Beffimismus G. 46.

über die Welt zu erlangen, ohne welche man nichts in ihr ausrichtet. Jebe practisch bedingte Boraussetzung oder Schranke,
welche dem Erkennen auferlegt wird, tritt der Erreichung des Zieles hindernd in den Weg. Das Christenthum hat daher für seinen höchsten Zweck nichts zu fürchten von dem selbständigen Naturerkennen, aber sehr viel von einer dogmatischen Metaphysik, welche durch vielleicht christlich gefärdte Boraussetzungen unter dem Scheine vornehmer Wissenschaft jene Selbständigkeit antastet, und von einer falschen Upologetik, welche zur Befriedigung misverstanbener religiöser Bedürsnisse in niederen Regionen dasselbe unchristliche Werk derreicht.

Es werben nun aber burch bas Chriftenthum nicht nur folche vereinzelte Uebergriffe ber Metaphysit abgewiesen, sonbern es wird auch die Quelle berfelben grundlich verftopft. Durch basjenige, was die driftliche Religion bem Menschen leiftet, wird zugleich bie Aufgabe naber begrengt, welche ber Metaphpfit, einem auf bem Boben ber Raturmiffenschaft über biefelbe binausstrebenden Ertennen, noch übrig bleibt. Wir haben oben gefeben, baf bas Berlangen, bie Anschauung eines Weltgangen zu entwerfen, aus beffen Einheit bas Ginzelne ber Erfahrung feine abicbliefende Erflärung empfangen tonne, in einem practifchen Bedürfniß murgelt, welches fich aus ber Beltstellung bes Menschen mit Rothwendigkeit ergiebt. Das Bewuftsein, nur burch Arbeit feine Zwecke in ber Welt burchfeten zu fonnen, ichlieft für ben Menichen, ber in ber Rraft feines Lebensaefühls auf jene Zwecke nicht verzichten mag, bie Erwartung ein, bag bie Welt im Allgemeinen biefem Anspruch gemäß fein werbe. Sie ift bemfelben angemeffen, wenn fie fich jufammenhängend ertlären läßt. Rur unter biefer Bebingung ift fie bie Werkstätte für Aufgaben, welche einen regelmäßigen Fortgang ber Arbeit zu ihrer Durchführung forbern. Die auf ein einheitliches Weltganze gerichteten metaphyfischen Berfuche entfpringen aus bem Bedürfniß, jene Bedingung als wirklich vorhanden zu veranschaulichen und zu beweisen. Bu biefem Zwecke muffen fie fich an die empirisch gegebene Wirklichkeit aufchließen; benn die Erklärungsmittel, mit welchen die Wiffenschaft in dieser erfolgreich thätig ift, follen in ihr eine endgultige Beglaubigung erhalten. Auf biefe Beife ftartt fich bas Bertrauen auf die im Gebrauch befindlichen Erflarungsmittel, und bie Stetigfeit ber Arbeit mit ihnen wird gegen übereilte Neuerungen geschütt. Gin in Berrichaft

stehendes metaphysisches Spstem kommt einem berechtigten Conservativismus in der Person des wissenschaftlichen Forschers hülfreich entgegen. An Stelle der unbehaglichen Spannung, welche die Vernzenlosigseit des Erfahrungsgebietes ihm auferlegt, will es ihm die Möglichkeit gewähren, sich in einem wohlgeordneten Universum, dessen Gefüge die leitenden Voraussehungen seiner Forschung bestätigt, wohnlich einzurichten.

Aber barin liegt boch auch bas Gefährliche einer berartigen 22 Rwar wirkt bie Singabe an bieselbe in anderen Wiffenschaften nicht so nachtheilig wie in ber Theologie. Ift fie boch im Unfchluß an bie miffenschaftliche Belterklärung entftanben und beruft fie fich boch für ihre Geltung barauf, bag fie bie factifch erfolgreichen Erklärungsmittel confequent burchgebacht bat. Aber indem sie perfonliche Bedürfniffe bes Forschers befriedigt, liegt die Gefahr nabe, baf fie die Aufmertfamteit für folde Thatfachen abstumpft, welche einen Fortschritt der Forfdung über die bisberige Bafis binaus, eine Mobification bes bisher verwendeten Begriffsmaterials herausforbern. Zwar auf bie Dauer wird ein metaphyfifches Suftem feine Berrichaft über eine in Folge bes Fortidritts ber Erfahrung ihm entwachsene Welt nicht behaupten. Aber mit welcher Rraft es unter Umftanden Widerstand leiftet und bie meiterftrebende Wiffenschaft auf lange Beit in Feffeln fcblägt, bavon giebt die Geschichte ber menschlichen Cultur hinreichendes Reugniß.

Dan tonnte ja nun fagen, es fei biefe zeitweilige Semmung bes Weiterstrebens die natürliche Folge ber Rube, welche bas metaphnfifche Suftem bem geiftigen Leben bes Forichers gewährt. Man fonnte sich ferner barauf berufen, bag mohl nicht wenige Fortschritte ber Wiffenschaft auf ben begeisternben Ginfluß gurud= zuführen sein möchten, welchen die speculative Abrundung des Weltbilbes auf bas Gelbstgefühl ber Berson und bie rege Ent= faltung ihrer Rräfte ausüben tann. Aber es fragt fich eben, ob jenem practifden Bedürfniffe, welches ben vergeblichen Flug ber metaphysischen Susteme immer von Neuem beginnen lagt, nicht auf andere Beije Genüge geschehen konne. Und bas geschieht allerbings vollfommen burch bie religiofe Beltanschauung bes Chriftenthums. Denn wenn es auf die Rräftigung bes Bertrauens ankommt, daß die Welt fich zusammenbangend erklaren laffe, bamit unfere Arbeit in ihr gebeiben konne, fo ftellt die driftliche Religion einen folden Gewinn in Aussicht burch bie einzige Bebeutung, welche fie ber Arbeit giebt.

Dem Chriften, bem bas Bewußtsein feines höchften Butes rein und voll aufgegangen ift, muß die Arbeit eben fo beilig fein wie Denn burch beibe Thatigfeiten ordnet er auf verbas Gehet. ichiebene Weise sein perfonliches Leben ber Wirklichkeit ein, welche ihm im Glauben als die absolute feftsteht, ber Wirklichkeit Gottes als bes allmächtigen ewigen Willens bes Gottesreiches. Rur indem wir uns an ber hervorbringung des letteren burch Arbeit in ber Welt betheiligen, find wir Glieber beffelben und genießen in biefer Rugehörigteit zu ihm bas Werben unferes höchften Gutes. Sobalb biefe Bebeutung ber Arbeit für bas Chriftenthum einleuchtet, fo ift auch die Möglichkeit eröffnet, bas Vertrauen, beffen practifche Nothwendigkeit ben Rechtstitel ber metaphpfifden Sufteme bergab, nunmehr religios ju begründen. Wenn ber Menfch nur fonft aus anderen Grunden an die religiofe Weltanichauung ber driftlichen Gemeinde glaubt, fo ergiebt fich bann auch, um bes Werthes willen, ben die Arbeit für ben Chriften hat, bag er in jenem Bertrauen befestigt wirb, welches ja auf nichts weiter geht als auf eine unumgängliche Lebensbebingung menschlicher Arbeit. richtia gebeutete driftliche Beltanichauung umfaßt auch bas Urtheil, baß bie Welt gufammenhangenb erflarbar fei, weil fie nur fo ale bas von Gott gefette Mittel für unfere Thatigfeit im Dienfte bes bochften Gutes verftanben werben tann. Damit ift jenes practifche Beburfnig, bas, mit ber Weltstellung bes Menfchen gegeben, fich fteigert, je mehr er in bem Auffassen allgemeinerer Zwede zu bem Bewuft= fein eines fittlichen Berufes gelangt, befriedigt und zwar auf volltommnere Beife, als bieg je burch irgend eine Metaphysit geschehen Das metaphyfifche Suftem feste ja immer bem Fortfchritt fomite. wirklicher Erkenntnig unbequeme Schranken burch bie Art, wie es ben Gebanken einer Welteinheit, eines abichließenben Ertlärungs: grundes alles Wirklichen, eines Wahrhaftwirklichen verwendet. Diefer Gebanke entspringt nicht aus ber reinen unintereffirten Erfenntniß bes Gegebenen, fonbern aus einem practifchen Impulfe, welcher fich aus ber Spiegelung ber Welt in bem Gefühl ber Luft und Unluft ergiebt. Und bennoch wird er in ber Detaphyfit bagu gebraucht, bie gegebene Welt zu erklaren, mit bem Anspruch, baß biefe Erklärung an bie miffenschaftliche Erforschung bes unbegrengten Erfahrungsgebietes fich anzuschließen, biefelbe fortzuseben und ju vollenden habe. Dieje begriffswidrige Berbindung charafterifirt

nich von vornberein als Rothbehelf. Weil man die allein mögliche Begrundung ber geforberten Welteinheit in einer religiöfen Weltanschauung verkennt, versucht man biefelbe baburch zu erreichen, baß man ben Gintlang ber empirifchen Forfchung mit jenem Bedanken nachweift. Da aber bie Resultate bes objectiven Erkennens Welt nirgends zu festem Abichluß gelangen und nicht gelangen konnen, fo ift die Große, auf beren ficheren Beftand iene Metaphpfif ben practifch nothwendigen Gebanten einer Belt= einheit begründen will, in bem von ihr gemeinten Ginne gar nicht porhanden. Die Folge biefes Uebelftandes ift, jobald ber unausbleibliche Conflict eintritt, erfahrungemäßig junachst nicht ber Rudqua ber Metaphyfit por ber erweiterten Erforschung ber Thatfachen, sondern die hemmung ber letteren burch die erftere. Diefe Ericheinung bat auch eine erfreuliche Seite für uns. bocumentirt fich barin, bag bie eigentliche Substang ber Denfchengeschichte nicht burch die unintereffirte Erforschung ber Obiecte geliefert wird, fonbern burch bie Bedürfniffe bes Gemuthes und ben auf ihre Befriedigung gerichteten Billen. Aber bie religiöfe Beurtheilung ber Belt, welche bas Chriftenthum ermöglicht, tragt biefen Bedürfniffen in volltommener Beife Rechnung und bebt fie zugleich weit hinaus über ben Conflict mit ber empirischen Forschung, in ben fie burch bie Metaphpfit berabgezogen werben. fammenhange ber driftlichen Religion ift es aus ber Gottes= ibee beutlich, bag bie Belt, welche Gott jum Bertzeug für uns bestimmt bat, ben Charafter eines folden tragen muffe. Demgemäß ruht hier die Boraussetzung einer folden Gleichmäßigkeit ber Naturerscheinungen, welche bie gur Beherrschung berfelben noth= wendige Erklärung ermöglicht, auf bem religiöfen Glauben an Gott. Und burch die mit ber Religion folidarisch verbundene fittliche Aufaabe erhält die hingebende Erforschung des Thatsächlichen auf allen Gebieten ber Ratur, wenn fie auch feineswegs eine unmittelbare practifche Verwendbarkeit ihrer Refultate in Ausficht ftellt, Die religiofe Beibe eines von Gott verliebenen Berufes. Aber als ben Grund biefes unferem 3med entsprechenden Charatters ber Ratur giebt bas Chriftenthum nichts weiter an als ben offenbaren Willen Gottes. Wenn nun Theologen fich burch bas Berfahren ihrer Metaphysit bagu verleiten laffen, bie Gottesibee eben beswegen als miffenschaftlichen Erklärungsgrund ber gegebenen Welt zu verwerthen und ben Gegenstand unseres Glaubens als

ben confequenten Abschluß ber bei ber Erforschung ber Thatsachen gewonnenen Begriffe binguftellen, fo haben mir oben gefeben, baß bie driftliche Religion bagegen protestirt. Sie leiftet nicht nur auf eine berartige Begrundung ihrer Wahrheit Bergicht, fonbern ihre Borftellungen find fo geartet, baß fie ihren urfprunglichen Sinn verlieren, wenn man fie als eben folche Erklärungsmittel ber Welt behandelt, wie biejenigen, welche uns bie mechanische Beherrichung bes Gefchehens factifch ermöglichen. Sier ift alfo von vornherein die Möglichkeit eines Conflicts mit der empirischen Foridung ausgeschloffen, welcher ben metaphysischen Spitemen ihren Untergang zu bereiten pflegt. Indem somit ber religiöse Glaube bes Chriften jenen für bas Gebeiben ber Arbeit erforberlichen Charafter ber Welt garantirt, verleiht er ber Berfon bes miffenschaftlichen Arbeiters die nothwendige Rube und Gleichmäßigfeit ber Stimmung gegenüber ber Unbestimmtheit bes Erfahrungsgebietes. Die Bedingungen alfo für ein freudiges Sinausstreben ber Forfdung in bas Unermegliche find gewährt; bas Bedurfnig, bem bie Metaphysik genügen wollte, ist befriedigt. Auf ber anderen Seite lagt ber Abichluß ber Berfonlichfeit, ben ber religiöfe Glaube verschafft, die Unbegrengtheit bes Forschungsgebietes ebenso unangetaftet wie die freie Beweglichkeit bes von practischen Borausfetungen unabhängigen, felbständigen Ertennens. Es wird alfo hier die begriffswidrige Berbindung beterogener Clemente, wie fie in ben metaphyfifchen Syftemen ftattfindet, befeitigt.

Daraus folgt, bag bie Berrichaft bes Chriftenthums in ber Menschheit jenen Betrieb ber Metaphysit principiell beseitigt. erfte enticheibende Schritt zu biefer Culturwirkung ber driftlichen Religion ift in ber Reformation gethan. Nur wenn man die in ber Reformation erreichte driftliche Würdigung ber gesammten irbischen Arbeit bes Menschen acceptirt, ift man auch im Stande, bie für biefe Arbeit nothwendige Boraussetzung über die Welt religiös zu begründen. Wenn tropbem, auch ba, wo bie reformatorifden Grundfage officiell jur Berrichaft gelangten, biefe Folgerung aus ihnen nicht in ihrer Bebeutung gewürdigt murbe, fodaß bie alte Aufgabe ber Metaphyfit bennoch in Geltung blieb, fo hat man barin einen erft allmählig fich auflöfenben Reft bes mittelaltrigen Culturlebens zu erkennen. In biefem bestand ja allerdings jene metaphysische Aufgabe ju Recht, weil bie Religion in eine Conberftellung neben bem felbständigen Leben ber Denfch-

heit gebrängt war, welche es ihr unmöglich machte, ihre vollen Segnungen zu entfalten. Seitbem uns aber bie ponitive Bebeutung bes irbifchen Lebens und feiner Aufgaben für bas Chriftenthum flar geworben ift, feitbem uns begwegen eine genügenbe religiofe Erklärung jenes Gebietes ju Gebote fteht, ift bas practifche Beburfniß erlofchen, welches zu bem metaphnfischen Berfuche anftachelte, die Bielheit bes Gegebenen in feinem Sofein aus einer Welteinheit zu begreifen. In ber Sphare bes reformatorifchen Christenthums sind jene Ikarusfluge ber Speculation nicht mehr berechtigt. Wenn biefe Anachronismen noch immer leben und vor Allem in einzelnen Geftalten unfers Jahrhunderts als großartige Reugniffe ber Denkfraft und ber bichterischen Phantafie fich erhoben haben, fo ift bieg bie unausbleibliche Folge bavon, bag auch nach ber Reformation die Bedeutung ber driftlichen Beltanichauung für bas perfonliche Leben bes Menschen immer wieder burch die schielenden Ansprüche der Theologen verdunkelt wird, welche von ihr eine ber miffenschaftlichen Belterflärung gleichartige Bereicherung ber Erkenntniß erwarten. Solange bieß bei benen andauert, welche jur Darftellung und Begründung ber religiöfen Weltanschauung für die driftliche Gemeinde berufen find, jo lange in Kolge bessen die verderbliche Vermischung von Theologie und Metaphysit fortgefett wirb, folange hat man auch in ben speculativen Syftemen ber Philosophie unschätbare Fermente ber menfch= lichen Cultur anzuerkennen. Sobalb bagegen bie Bebeutung bes Christenthums für bas Leben ber Berson richtig gemurbigt wirb. tann die Beranlaffung zu Productionen jener Art nur noch in äfthetischen Beburfniffen gesucht merben, über melche bann allerbings nicht weiter zu ftreiten ift.

Bei biesem Verhältniß ber metaphysischen Welterklärung zu ber religiösen Weltanschauung des Christenthums ergiebt sich leicht, wie sich die Theologie zu jener zu stellen hat. Die Metaphysik kann bei der theologischen Darstellung und Begründung des Christenthums überhaupt nicht zur Verwendung kommen, sosen sie die ittliche Welt und die Natur aus einem gemeinsannen Grunde erklären will. Denn in jedem berartigen Versuche hat die Theologie ein Concurrenzunternehmen zu sehen, die Begründung einer religiösen Weltanschauung, aber einer solchen von unterchristlicher Art. Die gesuchte Formel sür die Welterklärung soll dann nicht bloß den empirischen Thatsachen entsprechen, an welchen lediglich

bas Intereffe bes Erkennenwollens haftet, fondern auch ber Berfonlichfeit, beren Realität gar nicht vorgestellt werben tann, ohne bak Gefühl und Wille für biefelbe eintreten. Die fittliche Berfonlich: teit tann niemals als tables Factum hingenommen werben, fie ift immer zugleich 3beal, beffen unbebingter Werth bas Gemuth beherricht. Wenn fie baber in bem Borftellungsfreife bes Philofophen mit bemfelben Anspruch an Wirklichkeit auftritt, wie bas empirisch Gegebene, von bem bas Subject fich icharf geschieben weiß, so bekundet sich barin die Uebermacht bes religiösen Triebes über bas theoretische Erkennen. Denn es ift ber höchste Werth bes Menschen, ber bier burch bie Offenbarung, welche bem Phi= losophen über ben Weltgrund zu Theil geworben ift, in Sicherheit gebracht werben foll. Mag biefe Offenbarung auch aus langen Reihen philosophischer Bermittlungen zu resultiren scheinen, fie ift boch bie Form in welcher bie Wirklichkeit bes bochsten Werthes, beffen practische Rraft von Anfang an bas Denten bestimmte, vorgestellt wirb. Und ihr Inhalt verbient ben Ramen Gottes, weil er nicht nur ein Postulat bes Ertennenwollens barftellt, fonbern Grund und Ziel bes Gelbstfeinwollens einer Berfon. Aber bie fo gewonnene Gottesibee ift nothwendig unterdriftlicher Art. Für bas Chriftenthum giebt es feinen ibentischen Grund ber fittlichen Welt und ber Natur. Denn die fittliche Welt ift als Gelbft= zwed Gottes in bem Schöpferwillen gefest, ber bie Ratur als bas Reich ber Mittel ichafft. Darin ift ber driftliche Supranaturalismus begründet, ber uns nicht in ber Natur, sondern in ber sitt= lichen Perfönlichkeit bas Wahrhaftwirkliche fuchen läßt. religiöfe Erhebung bes Menfchen über bie Welt wird aber in bem= felben Grabe unmöglich, als man wirklich in einer Gottesibee feinen Frieden findet, in welcher ber Unterschied bes Sittlichen und Natürlichen principiell aufgehoben ift. Mir ift es wenigstens unbegreiflich, wie man die specifisch driftlichen Gebanken, in welchen jener Unterschied vorausgesett wird, als ben Ausbruck abfoluter, unergrundlicher Wahrheit — und nur als folcher find fie Inhalt unferes Glaubens -, fich gegenwärtig halten fann, wenn man baneben eine Gottesibee cultivirt, welche uns fagt, daß die Frage nach bem Wahrhaftwirklichen nicht in ber perfonlichen Liebe, Die uns in Chriftus offenbar ift, ihre Lösung finden burfe, weil in jenem ber Begenfat bes Raturlichen und Sittlichen, worüber uns bie geschichtliche Offenbarung ichlechterbings nicht hinausführt, auf-

gehoben fein muffe. Die Ginheit ber driftlichen Weltanichauung beruht in bem Gedanken, daß bie Natur von bem sittlichen Beifte, trot bes für unfer Erkennen unausgleichbaren Gegenfates beiber, absolut abhängig ift; ber Gebanke, bag beibe im Grunde ibentisch feien, wird als undriftlich ausgeschloffen, weil ber Chrift in ber Unterordnung ber Natur unter ben sittlichen Beift lebt. Er giebt fich felbit auf, wenn er beibe por ber 3bee bes letten Grundes als gleichartig behandelt. Die Wahrheit in feinem eigenen Leben mare bann bie Ibentitat ber Ratur und bes fittlichen Geiftes, burch welche bie sittliche Perfonlichkeit principiell neairt wirb. Die Metaphysif, welche einen folden gemeinsamen Grund bes Sittlichen und ber Natur gefunden zu haben glaubt, liefert baber zwar eine religiöse Weltanschauung, aber nicht bie driftliche, welche ben unbedingten Werth ber sittlichen Berfon proclamirt, fonbern eine unterdriftliche, welche bie sittliche Person auf bie Stufe ber Natur herabbrudt. Daß bie driftliche Theologie, indem fie bie Gebankenreiben einer folchen Metaphysik birect verwerthet, ihren eigenen Zwed nothwendig verfehlt, leuchtet baber ein.

Anders bagegen ftellt fich bas Berhältniß, wenn bie Detaphysit sich damit begnügt, die allgemeinen Poftulate des Ertennenwollens an bas Licht zu bringen. Diefe Aufgabe ift lösbar und ift nicht barauf angelegt, aus ber Metaphyfit ein Surrogat ber religiöfen Welterklärung zu machen. Es werben babei nicht Speculationen über bie Ratur bes Gegebenen, melde eine abichließende Erflärung alles Seienden versuchen, geforbert, fonbern eine Analnse bes menichlichen Erfenntnikstrebens. Die practischen Boraussebungen, unter welchen baffelbe verläuft, treffen schließlich alle in ber Forberung gufammen, bie Ratur muffe bem Beifte, bie Empfindung bem Denten fo angemeffen fein, bag uns eine gufammenhängende Erkenntnig und, von ihr geleitet, eine mecha= nische Beherrschung ber Welt möglich wird. Die Freiheit und Beweglichkeit ber Forschung wird baburch nicht im Minbesten ein= Denn es fann fein Refultat bes Erfennens geben, geschränkt. welches sich mit einer Boraussebung nicht vertrüge, die nur die Möglichkeit eines erfolgreichen Erkennens ausbrückt. Die lettere ist nichts weiter als ein regulatives Princip ber Forschung, burch welches die lettere in ihr unermekliches Gebiet binausgeleitet mirb. Aber biefe geforberte Zusammengehörigkeit ber Ratur und bes Beistes führt uns nothwendig auf ben Gebanten eines fie beibe

jufammenfaffenben 3meds. Denn ba wir außer Stanbe find, bas eine ber beiben Erfenntniggebiete aus bem anderen abzuleiten, ober fie auf einen wiffenschaftlich erkennbaren gemeinsamen Grund ju beziehen (vergl. oben G. 45 f.), fo läßt fich ihre Bufammenge= börigkeit nur vorstellen burch ihre Unterordnung unter einen Zwed, ber burch ihr Rusammenwirken realisirt wird. Wenn wir uns nun aus naheliegenden Grunden diefen alles Dafein beherrichenden 3med nur in ber Form bes Beweggrundes eines bewußten Bollens vorstellen tonnen, fo icheint sich zu ergeben, bag bie Metaphnit, auch wenn fie fich auf die Aufgabe der Erfenntniftheorie beschränkt, auf die Gottesidee hingeführt wird. Aber diefes 3beal ber 3med= einheit ift eben nicht bie religiofe Gottesibee; fie mare es nur, wenn der Mensch in dem blogen Erkenntnifftreben und in der Arbeit, burch bie er bie Welt mechanisch beherrscht, auf ben unbebingten Endzwed, in welchem feine Seele Rube fanbe, gerichtet mare. Wenn bagegen boch ber fittlichen Berfon alles Erkennen und alle burch baffelbe geleitete Arbeit nur Mittel zum Zweck ift, fo ift auch bas Schema, in welchem wir bie Vorausfetung für bas Erfennenwollen vorstellen muffen, nicht ihr Gott. Man erniedrigt ben Menichen, indem man ben Ramen Gottes an jenes Schema verschwendet. "Bir tonnen wohl fagen, baß wir nach ber Beschaffenheit und ben Principien unferes Erfenntnifpvermögens bie Natur nicht anders als bas Brobuct eines Berftanbes, bem biefe unterworfen ift, benten tonnen; ob aber biefer Berftand mit bem Bangen berfelben und beffen Bervorbringung noch eine Enbabficht gehabt haben moge, bas kann uns die theoretische Naturforschung nie eröffnen, sondern es bleibt, bei aller Kenntniß berfelben, unausgemacht, ob jene oberfte Urfache überall nach einem Endzwede, und nicht vielmehr burch einen von ber bloken Rothwendigkeit feiner Ratur ju Bervorbringung gewiffer Formen bestimmten Berftand (nach ber Analogie mit bem, mas wir bei ben Thieren ben Kunftinftinct nennen) Urgrund berfelben fei, ohne bag es nöthig fei, ihr barum auch nur Beisheit, viel weniger höchste und mit allen andern gur Bolltommenheit ihres Products erforderlichen Eigenschaften verbundene Beisheit, beizulegen."1) Das Berhältniß bes Naturgangen gu feinen Theilen tonnen wir uns nur in ber Form ber Zweckeinheit vorstellen und sind auch bei biefer Vorstellung an bie einzige uns

<sup>1)</sup> Rant 4, 341.

zur Verfügung stehende Analogie unseres eigenen zwecksehnden Geistes gebunden. Aber in der Frage, wozu jenes Naturganze da sei, wachsen die Bedürsnisse des persönlichen Geistes hoch hinaus über jenes Joeal des theoretischen Erkennens.

Es ift uns baber verboten, in biefem regulativen Brincip ber Forschung die Gottesibee felbst zu finden. Aber tropbem gewährt uns die Metaphysit, welche sich zur Aufgabe fest, die practischen Boraussehungen bes Erkenntnifftrebens ans Licht zu ftellen, Die Möglichkeit, die Theologie in die richtige Berbindung mit ben anbern Wiffenschaften zu bringen. Da nämlich jene Borausfetungen aus bem fühlenden und wollenden Geifte entspringen, fo ift ber lette Grund ihrer Gemigheit in ber Selbstgemigheit bes letteren aufzusuchen. Es ist nicht fo, wie auch neuerdings wieder ein Philofoph gemeint hat, bag bie Metaphysit mit jener foeben bezeich= neten Aufgabe in keiner anbern Richtung über bie gegebene Erfahrung hinausgehe, als jeder Berfuch, bas Gegebene zu begreifen. 1) Wenn Sigmart fagt: "mit bemfelben Rechte, mit bem wir in ben einzelnen Substangen und ihren Kräften ein intelligibles Reich als ben Grund ber Ericeinungen aufbauen, gebrangt von bemfelben Triebe, bas Berftreute gur Ginheit gufammengufaffen, machen wir auch ben weiteren Schritt gur letten Erklärung ber Belt nach ben Forberungen unferes Denkens": fo mare bieg nur richtia, wenn wirklich, wie er aleich barauf fagt, die Ueberzeugungsfraft ber Forberungen welche wir an bie Begreiflichkeit bes Gegebenen machen, von ihrer factifchen Erfullung abhinge. die Kraft biefer Forderungen in Bahrheit fließt, hat er felbst an einer früheren Stelle mit ber ihm eigenen ausgezeichneten Rlar= beit ausgesprochen. "Wir halten an ber Forberung fest, baß auch bas icheinbar verworrenste in burchsichtige Kormeln fich musse auflofen laffen; wir beginnen bie Arbeit immer von neuem, und glauben nicht, bag bie Natur unwiderruflich unferem Duben ben Erfolg verfagt, sonbern nur bag wir bis jest nicht ben richtigen Beg eingeschlagen haben; biefe Beharrlichkeit aber flieft aus ber Ueberzeugung, bag wir auf die Erfüllung unferer Aufgabe nicht verzichten burfen, und mas ben Muth ber Forich ung aufrecht erhält, ift bie verpflichtenbe Rraft einer fittlichen 3bee."2)

<sup>1)</sup> Sigmart, Logit 2. Bb. 1878. S. 601.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 23.

Damit ift ja bie Richtung angegeben, in welcher bie Metaphnfit über bas Gegebene hinausgeben kann und foll. Sie betritt, indem fie bie Boftulate bes Erfennenwollens erörtert, ein Gebiet von Neberzeugungen, bie ben letten Grund ihrer Berechtigung aus ber perfoulichen Selbstgewißheit herleiten, welche uns bie verpflichtenbe Kraft einer fittlichen Ibee verleiht. Die Boftulate, mit welchen bie Metaphnit bas Gegebene überschreitet, find baber in ihrer Beltung unabhängig von ihrer factifden Erfüllung; fie theilen nicht bas Schicffal, welchem alle einzelnen Erklärungsverfuche ber Erscheinungen aubeimfallen, und find baber von ihnen zu untericheiben. Wenn man biefen Unterschied überfieht, so entsteht bie bogmatische Metaphysit, welche bie Begreiflichkeit ber Welt, bie in ber Gelbstgewißheit ber Perfon gefett ift, erharten will, indem fie einen bestimmten Erklärungsverfuch ber Welt burchführt, biefer Abmeg vermieben werben, welcher immer gur Folge hat, baß die Freiheit der wirklichen Forschung burch practisch werthvolle Borurtheile über bas Wefen bes Wirklichen eingeschränkt wirb, fo bleibt uns nur Gines übrig. Wir muffen uns jum Bewuftfein bringen, woraus bei uns bie perfonliche Gelbftgewigheit quillt, welche unfer Erkenntnifftreben befeelt. Damit find wir zu bem Schritte gezwungen, welchen Rant bei bem Uebergange von §. 84 ju §. 85 ber Kritik ber Urtheilskraft gemacht bat, von ber Phylikotheologie gur Ethitotheologie. Die Zweckeinheit, mit welcher fich jene beschäftigt, hat feinen Grund, wenn nicht in bem sittlichen Bewußtsein ber Endzwed von unbedingtem Berthe entbedt merben tann, ber bie Berfon gur Freiheit über bie Welt ber Mittel er= bebt. Darin besteht bie Berbinbung ber Theologie mit ben übrigen Wiffenichaften, bag biefe bie Gelbftgewiß= heit ber Berfon gu ihrer practifden Borausfegung haben, und bag bie Theologie berufen ift, ben Grund biefer practifden Borausfegung aufzuzeigen. Denn ber fittliche Endzweck in welchem biefelbe wurzelt, kann nur in Korm einer religiöfen Beltanfchauung angeeignet werben. barzustellen und zu begründen ift unfere Aufgabe, beren Löfung wir nicht von ben gemeinfamen Bemühungen ber übrigen Wiffen= ichaften erwarten können, die fich nicht mit ben Grunben perfonlicher Bewisheit, fonbern mit ber fteten Erweiterung ber Erfahrung und ber beständigen Modification ihrer Ergebniffe befaffen. Wenn alfo ber Theologie bas Schidfal bevorftanbe, baf fie fich auflosen und bie

übrigen Wissenschaften in ihren bisherigen Besitstand sich theilen würden, so würde ihre specifische Aufgabe bei der Theilung ganz gewiß nicht berücksichtigt werden. Es ist daher nicht so, wie neulich zwei hervorragende Theologen 1) geurtheilt haben, daß die Theologie auf jenen Moment der Ausschaft vordereiten müßte, um ihren Besitstand wohlgeordnet den Erben übergeben zu können. Denn sür ihre specissisch Ausschaft auch erken Erben. Was die Dogmatik nach Schleiermachers Borgang über die Entstehung religiöser Vorsellungen behauptet, wird kein Mensch für ein Resultat exacter Forschung halten. Wir kennen kein ursprüngliches religiöses Gesühl, sondern nur das unter dem Sinstlug religiöser Vorstellungen erregte. Aber wenn auch die Forschung sicher in jene Tiese leitete, so wäre damit über das Problem der Theologie nichts ausgemacht.

Bas also eine rechtschaffene Metaphysit ber Theologie zu leisten vermag, ift bieß: fie zeigt, bag unfere Raturerflärung, weil fie von Menschen betrieben wirb, von practischen Boraussepungen geleitet ift, welche erft in einer religiöfen Weltanschauung ihren vollen Sinn als Bethätigungen ber geiftigen Weltherrichaft ber Berjon empfangen. Richt bie Ginbeit ber hochften Beltgegenfate, welche bie Metaphyfit als practifdes Poitulat bes Erkennenwollens aufzeigt, findet in ber Theologie Berwendung; wohl aber wird bas perfonliche Bedurfniß, welches in folden Forberungen fich regt, von uns aufgenommen und auf feine enbaultige Befriedigung in ber religiöfen Weltanschauung hinausgeführt. Es ift nicht ber objective Begriff bes Beltgrundes, fonbern bie Berfon, welche ihn erzeugt, was uns mit ber Metaphnfit und burch fie mit ben anderen Biffenschaften verbinbet. Sofern bagegen bie Metaphysit als Erkenntnißtheorie bie bei bem wissenschaftlichen Erkennen verwendeten Erkenntnigmittel fritisch bearbeitet und flart, fo versteht fich von felbft, bag auch bie Theologie, wenn fie hinter bem allgemeinen geistigen Fortschritt nicht gurudbleiben will, fich burch fie belehren lagt. Daraus folgt boch nun aber teineswegs, bag fich bie theologische Auffassung ber Glaubensobjecte felbit in Abhängigkeit von ber Detaphnit (Erfenntniftheorie) befinde. 2) Das ware allerdings ber Kall, wenn sich

<sup>1)</sup> Solymann, Ueber Fortschritte und Rudfcritte ber Theologie unseres Jahrhunderis. Rectoratorebe 1878, und Lipfius in ber Rec. biefer Schrift, Theol. Litt. 3. 1878 S. 614.

<sup>2)</sup> wie Bunjer (Ben. Litt. 3. 1876. G. 518) und Bfleiberer behaupten.

die Arbeit ber letteren nur anstellen ließe auf bem Grunde einer bog matifchen Detaphpfit, welche in ber Regel felbft aus einer Degeneration ber religiösen Beltanschauung entstanden ift. Dann ift, wie allerdings die Erfahrung beweift, die Erwartung berechtigt, baß bie Metaphysit sich herausnehmen werbe, auch bie specifisch theologischen Begriffe, wie Gott, Freiheit, Schöpfung, bochftes Gut, Erlöfung, nach ihrem Daß zurechtzuschneiben. Sie muß bas auch, weil die Objecte bes Biffens, welche fie binter ber Belt bes Glaubens zu erbliden meint, nur die Glaubensobjecte einer andersartigen und, wie wir meinen, unterchriftlichen Religiofität find, beren practische Kraft sich in ber sogenannten Bergeistigung ber drift= lichen Ueberlieferung bethätigt. Aber auch diejenige Detaphyfit, welche nichts weiter liefern will, als eine Rlarung ber von ber fortschreitenben Erfahrung factifch verwendeten Begriffe, scheint die Leitung bes theologischen Urtheils über bie Glaubensobjecte in Anfpruch nehmen zu muffen, wenn bie Theologie felbst eine Erfahrungswiffenschaft ift. Bon biefer Borausfehung aus fagt einer ber foeben angeführten Theologen: "Jebenfalls aber hat die Meta= physit es auch mit ber Religion als einem Object ber inneren Erfahrung wenigstens fritifch zu thun, muß baber auch bie religiöfen Begriffe bearbeiten, bas religiofe Sein (!) entweber als mahr ober falfch erweisen."1) Daß sich, falls die Religion in lediglich theoretifchem Intereffe als Object ber Pfnchologie behandelt wird, bas auf fie gerichtete Ertennen an einer foliben Erfenntniftheorie, welche die Bedingungen wirklicher Erfahrung untersucht, orientirt haben muß, versteht sich von felbft. Rur follte boch flar fein, baß ber Forscher, welcher ben empirischen Bermittlungen ber religiösen Borgange als weit verbreiteter pfnchifcher Ericheinungen nachgeht, bei biefer Arbeit auf bie Grunde ber Geltung beffen, mas ber Glaube meint, nicht gerathen fann. Unfere religiöfe Gewigheit gründet fich niemals auf die Erfenntnig ber Caufalreiben, aus welchen in uns ber Glaube als pinchischer Borgang resultiren mag. Die Erkenntniftheorie (Metaphyfik) welche natürlich auch bie mit folden Borgangen beschäftigte Pfuchologie, fofern biefelbe Er= fahrungswiffenschaft fein will, normirt, tann bemgemäß nicht ebenfo bie Aufgabe haben, "bas religiofe Gein entweber als mahr ober falich zu erweisen." Dagegen hat die Theologie ben Beruf, die

<sup>1)</sup> Jen. Litt. 3. 1876. G. 517.

Gründe der Ueberzeugung darzulegen, welche der Gläubige selbst von der unbedingten, gegen alle möglichen Resultate des freien Welterkennens selbständigen Geltung der Glaubensobjecte beitst. Die Gegenstände unseres Glaubens in dieser Geltung, welche sie innerhalb der persönlichen Ueberzeugung haben, dem Gerichte derzenigen Metaphysik zu unterwerfen, welche sich mit dem in der Welt Erkennbaren besaßt — dieses scharfsinnige Unternehmen steht auf derselben Stuse wie die vergleichende Anatomie der Engel. 1) Die Frage, "ob die Engel auch Beine haben", scheint mir die Anatomie ebenso nach anzugehen, wie die Frage nach der Realität der Glaubensobjecte jene Metaphysik.

Die Metaphysik kann bie Realität ber Glaubensobjecte nicht begründen; denn die Welt des Glaubens fteckt weder in noch hinter ber Natur. Jene traditionelle Borftellung geben wir auf, fo verbreitet fie auch noch in unfern Tagen ift. Bis in bie neueste Beit - man bente an bie Dogmatifen von Biebermann, Rahnis und Frant - wird ber metanbnfifde Beariff bes Weltgrundes als die tiefere Beisheit behandelt, auf welche die driftliche Gottesibee fich muß reduciren laffen, um vor bem Gericht ber Theologen bestehen zu können. Wenn man nun aber biefes Berfahren aufgiebt, jo folgt boch baraus nicht, bag man bie Religion in ihrer theologischen Begründung von bem übrigen Leben ber Menichheit ifolire. Wir icheiben fie nur ab von ben philosophischen Weltanschaumgen alten ober neuen Datums, welche, feien sie auch noch so großartig und ehrwürdig, nicht als die Grundlagen für bas Evangelium gebraucht werben tonnen, welches fie vielmehr, wenn fie Recht hatten, erfeten murben. Wir ifoliren bie Religion ebenfo febr von ben hupothetischen Ergebniffen, burch welche ber raftlofe Betrieb bes miffenschaftlichen Belterkennens unfer Weltbild täglich mobificirt. Den Chriften konnen folche Ergebniffe infofern lebhaft intereffiren, als fie bie mechanische Berrschaft über die Dinge, welche burch unfere fittliche Aufgabe geforbert wird, erweitern; für die theologische Darftellung und Begrundung ber Religion haben fie feine birectere Bedeutung als etwa die an einen Fortschritt ber Naturmiffenschaft gefnüpfte Reform eines Industriezweiges. Aber trot biefer Ifolirung bleibt uns diejenige Berbindung mit dem menschlichen Gesammtleben

<sup>1)</sup> vergl. Dr. Difes' fleine Schriften. 1875. G. 195 ff.

offen, burch welche die Religion von jeher ihre Segnungen verbreitet hat, wie munberliche Bahnen auch ber theologische Beweis gezogen ift. Die Menfchen wollen, indem fie erkennen und arbeiten, vor allen Dingen leben. Bon biefer Selbstbehauptung bes perfonlichen Lebens geben die geiftigen Bewegungen im Erkennen und Sanbeln aus. Der Quell biefer Thatigkeiten, bas in fich geschloffene Selbst, gilt uns für nicht minder wirklich als die Objecte, auf welche fie fich richten, obaleich wir außer Stande find, die Realität beffelben ebenfo festzustellen, wie bie ber letteren. Diefe Dacht bes Gelbstaefühls, ben Menichen auf eine gang andere Birklichkeit als die erklärbare und mechanisch bestimmbare bingumeisen, bereitet ber Religion ibre Statte. Begen ben Bormurf find mir gefchutt. baß nach unferer Anschauung die Religion völlig isolirt und abrupt in bem Leben ber Menschheit auftauche, fo bak es für ihr Berftandniß feine Untnupfungen gabe. Man foll biefelben nur nicht in ben mirklichen ober vermeintlichen Refultaten bes Erkennens fuchen, fonbern in ben Ueberzeugungen, welche bem Gelbitgefühl ber Berfon entquellen. Auf die innere Belt, welche in ihnen fich aufthut, ift bie Rirche in ihrer practischen Thatigfeit angewiesen. Sie treibt ihr Werk mit ber zweifellofen Buverficht, baß jene innere Belt, ju beren Gestaltung fie berufen ift, Die eigentliche Seele ber Geschichte ift, an welcher fie theilnimmt. Durfte bann nicht auch die Theologie die Borgussehung machen, daß das innere Leben, welches die Rirche pflegen will, ein Reales fei, bas ber Beachtung ber Menichen ficher ift? Gie richtet fich bann freilich von vornherein nur an die Menschen, welche ben Willen haben, Berfonen ju fein; von biefen ift fie gewiß, baß fie auf Brobleme ftogen, welche bas Gelbstgefühl bes perfonlichen Geiftes ju vernichten broben. Wenn fie an biefe Brobleme anknupfend zeigt, baß die Selbstgewißheit ber Berfon fich nur in ber Form einer religiöfen Weltanichauung erhalten fann, fo hat die Ueberzeugungs: fraft ihrer Ausführungen biefelbe Grenze, bei welcher auch die Thätigkeit ber Kirche aufhören muß. Ru ben Menschen, welche vor ihrem eignen Innern bie Augen ichließen ober melde, wie eine Art von Berehrern ber naturmiffenschaft, fich für verpflichtet halten, das perfönliche Leben nicht als etwas Wirkliches anzuertennen, weil die Abstractionen bes reinen Raturertennens nicht an baffelbe beranreichen, - ju folden Menfchen tann bann ber Theologe ebensowenig reben wie ber Brediger. Aber diese Beschränkung kann uns unmöglich als ein Mangel erscheinen. Denn bie Wahrheit bes Evangeliums kann schlechterbings nur für die Wenscheit gelten, die als die Gemeinde des Gottesreiches auf dem Wege zu ihrer ewigen Heinath begriffen ist. Wer in sich selbs die Charaftere auslöscht, in welchen er als ein zum Gottesreiche Bernsener zu erkennen ist, wer auf seine Persönlichkeit verzichten will, gehört für die Theologie nicht zu der Menschheit, an welche sie sich wendet. Hat diesenige Theologie, welche die religiöse Weltanschauung als Ergebniß des Welterkennens ausdieten möchte, jemals dei solchen Verkrüppelten Gehör gefunden? Sie hat es nicht. Aber sie hat dieß über sich ergehen lassen, ohne daraus die Welsung zu entnehmen, daß sie ihre Ausgabe anders anzugreisen habe, als bisher.

Wir haben für bie wiffenschaftliche Begründung ber religiöfen Weltanschauung bieselben Anknüpfungen, welche auch bie practische Thatigkeit ber Rirche auffucht, wenn fie nicht burch mechanische Dreffur die Geifter tobten, fondern bas Lebendige pflegen will. Das Berlangen ber Theologen nach anderen Bermittlungen fteht auf jeben Fall in bem bringenben Berbacht, bag es lediglich burch bie verwirrenden Ginreben folder geweckt ift, welche ber theologische Beweis unberückfichtigt laffen muß, weil fie bie Borausfegungen gu feinem Berftandniß mit Abficht unterbruden. Aber leiber legt bie Art, wie jenes Berlangen fich bei Bielen außert, die Bermuthung nabe, daß fie fich gar nicht mehr innerhalb bes Chriftenthums befinden, weil die Grenze ihres Denkens nicht mehr bas practische Biel ber driftlichen Gemeinde ift, fondern ber einheitliche Rosmos, beffen Bild bas Beburfniß einer zusammenhangenben Erklarung ber Welt ober bas religiofe Interesse ber Naturreligion befriebigen foll.

Aber unser Gegensatz gegen dieses theologische Versahren entbindet und nicht von der Verpstichtung, nun unsererseits zu zeigen, worauf dem Christen die Objectivität dessen, woran er glandt, beruhe. Das hatten wir ja in der Reaction gegen den kantischen Aationalismus als durchaus berechtigt anerkannt, daß man für den Glauben des Christen einen sesteren Grund suche als die Gewissheit, daß in ihm selbst Alles moralisch gut bestellt sei. Es war behauptet, daß das sittliche Bewußtein des Sinzelnen die Quelle der religiösen Erkenntniß sei, und die practische Kraft desselben der Grund der religiösen Gewischeit von der Realität der Glaubensobjecte. Beibes ist falsch; aber wenn man die Metaphysik bagegen zu Hülfe ruft, so hebt man den Fehler Kants nur badurch auf, daß man sich in einer anderen Richtung vom Christenthum enternt.

Die Quelle ber religiösen Erkenntniß ist für uns weber unsere Sittlichkeit noch irgendwelche Metaphyfit, fonbern die Offenbarung. So nennen wir ein Ereignig, in welchem wir bie Rundgebung bes auf unfere Geligfeit gerichteten göttlichen Willens erkannt haben. Benn fich die Offenbarung nicht als ein foldes Sanbeln Gottes auf uns bin barftellte, fo fonnte fie uns auch bie Ertenntniß Gottes nicht vermitteln. Denn Gott wird entweber gar nicht gebacht, ober als ber allmächtige Wille unferer Seligfeit. Seine Offenbarung ift baber nur möglich burch ein Ereignif, in welchem fein Wille in biefer bestimmten Richtung auf uns hervortritt. Das Evangelium ift uns nicht in erster Linie eine Mittheilung übernatürlicher Bahrheit, eine Erweiterung unferes geiftigen Borizontes, fonbern eine Berablaffung Gottes in bie enge Sphare bes Denichen, ber fich nicht verloren geben will, ober wie Delandthon es ausbrückt, ein testimonium benevolentiae dei erga nos. So ift es aber nicht nur im Chriftenthum, fonbern in jeder wirklichen Religion ift die Offenbarung als folde ein Creigniff, von welchem fich ber Menich, fofern er auf Grund beffelben an Gott glaubt, unterscheibet; fie ift alfo für ibn in biefer Beziehung ein außeres Ereigniß. Auch bie Offenbarungsträger, welche in einem bestimm= ten Momente ihres Lebens bie Gewiftheit empfangen, baf Gott auf fie und burch fie auf Andere gewirkt habe, um ben Bertehr ber Menichen mit ihm zu regeln, lojen biefes Greigniß ihres inneren Lebens, auf welches ihre religiofe Gewißheit als auf eine Offenbarung gurudgreift, von fich ab, fofern fie nach einer folden Rundgebung Gottes verlangen. Das innere Erlebnig, wenn es ihnen mehr ift als eine ichone Stunde, zu beren Wieberholung fie bie Bedingungen felbst in sich tragen, wenn es ihnen wirklich eine Offenbarung Gottes an fie bedeutet, wird auch für fie ein außeres Cbenfowenig tommen über biefe nothwendige Gegenüberftellung ber Offenbarung und bes gläubigen Subjects bic mobernen Theologen binaus, welche, um bas Chriftenthum zu vergeiftigen und von allen Meußerlichkeiten zu befreien, die Offenbarung ganglich in bas Subject verlegen wollen, indem fie biefelbe in bem fubjectiven Borgange ber religiofen Erhebung enthalten fein laffen.

Denn babei wird boch, sobald bie Frage nach ber Gewißheit bes Blaubens erhoben wirb, welche fich in ber geiftigen Stellung bes Menschen zur Welt manifestiren foll, die Antwort ertheilt, dieselbe grunde fich auf religiofe Erfahrungen, als beren objectiver Rern ihnen die Offenbarung Gottes an fie felbst feststehe. Dann ruht aber auch bei ihnen die Continuitat bes religiofen Lebens auf jener Unterscheibung, in welcher ber Glaubenbe bie Offenbarung fich felbft, fofern er einer Rundgebung Gottes bedarf, gegenüber-Es geht biefen mobernen Theologen ebenfo, wie allen, melde Wirklichkeit und Werth ber Religion für fich anerkennen: sobald die practifche Bedeutung ber Offenbarung in Frage tommt, ift ihnen biefelbe etwas Anderes als bas religiofe Subject. Ihr Unterschied von einer besonderen religiöfen Gemeinschaft, 3. B. ber driftlichen, besteht nur barin, bag für biefe bie Offenbarung, auf welche fie fich verläft, das Leben eines anderen Menschen ift, in beffen Berufsmirten fie ben Willen Gottes ju ihrem Beile abfcbliegend wirtsam sieht - für jene Theologen bagegen bie Erlebniffe, welche ihnen in ihrem eigenen Innern zu Theil geworben finb.

Benn fie baneben bie Möglichkeit eines folden Borganges in ihnen felbit baraus ertlaren, bag in Chriftus jum erften Dale bas volltommene religiofe Verhaltnig ber Gottessohnschaft hervorgetreten fei und von ihm aus Underen sich mitgetheilt habe, fo wird badurch allein ihre religiofe Stellung außerhalb ber driftlichen Gemeinbe nicht im Minbeften veranbert. Denn fie verzichten ja ausbrudlich barauf, in bem gefchichtlichen Leben Jefu bie Offenbarung Gottes an fie anguerkennen. Nach ihrer Anschauung bat fich ja in Sefus Gott in berfelben Beife für ibn offenbart, wie er fich in ihnen für fie offenbart. Die angehängte Bemertung, bag bieß in Jefus gum erften Male gefcheben fei, und bag biefes Ereigniß mit feinen Folgen bas gleichartige Erlebnig in ihnen felbst geschichtlich erklare, baß alfo ein Caufalzusammenhang zwischen jenem Bergangenen und biefem Gegenwärtigen beftebe, giebt ihrer Religiofitat teine befonbere Färbung. In Folge biefer Ermägung wird bas Leben Jefu für ben wiffenschaftlichen Biftoriter, beffen Blid fich auf biefe Dinge gelenkt hat, als bas Mittel bezeichnet, analoge Erscheinungen in ber Gegenwart ober in bem geschichtlichen Bereiche ber driftlichen Gemeinde überhaupt zu erklären; für Niemanden aber merben die inneren Beziehungen seiner eigenen Religiofität baburch irgend=

wie mobisicit, daß er in solcher Weise das Leben Jesu verwerthet. Das letztere wird dann nur ein wissenschaftliches Erklärungsmittel, aber nicht der Grund, auf welchen die Gewißheit des Glanbens sich zurückbezieht. Sen so wenig ist dieses der Fall, wenn das Vild Jesu als das Mittel geltend gemacht wird, durch welches eine der seinigen gleichartige Frömmigkeit in Anderen angeregt werden könne und solle. Daß das Vild Jesu zur religiösen Erziehung dienen müsse, ist eine selbstverständliche Forderung der christlichen Gemeinde. Wer aber von der Bedeutung Jesu nichts weiter zu sagen weiß als dieß, documentirt dadurch allein noch nicht, daß seine religiöse Stellung zu Gott die der christlichen Gemeinde ist, welche in Jesus die absolute Offenbarung, das an sie ergangene Evangelium in dem obigen Sinne, erkennt.

Wenn biefe geschichtliche Erscheinung und bas von ihr überlieferte Bilb nur als Mittel in ber Sand bes Menfchen geschätt wirb, fei es zu jenem hiftorifchen, fei es zu biefem pabagogischen Zwed, so wird ihr bamit die Bebeutung, welche ihr in ber driftlichen Gemeinde gutommt, noch nicht zugeftanden. Bas noch fehlt, ift bieß: Jefus Chriftus muß uns als bie abschließenbe Rundgebung bes göttlichen Willen an uns gelten. Wir follen uns feiner nicht bloß als einer gleichartigen, wenn auch vollenbeteren Erscheinung erinnern. Rame es barauf allein in ber driftlichen Gemeinde an, jo mare es allerbings für die driftliche Frommigfeit felbit gleichgültig, ob fie fich burch ben bewußten Sinblid auf ihn vermittle. Soll einfach bas religiofe Leben, bas in ihm mar, in uns sich wiederholen in Folge ber anziehenden und anregenden Rraft feiner geschichtlichen Wirkungen, fo ift es gang unwefent= lich ob mir baffelbe in bem Bilbe Chrifti ober in bem eines Ift bas religioje Bewußtsein ber Got= Anderen entgegentritt. teskinbichaft in einem Denschen verwirklicht, fo braucht man ihm alsbann nicht mehr zuzumuthen, bag er auf ben Weg gurud= bliden muffe, ber ihn babin geführt bat. Nur um bas Chriftenthum gegen unrichtige und unbillige Urtheile zu ichuten, ift es bann noch von Werth, baran zu erinnern, bag wir mit bem Söchsten, mas mir besiten, in geschichtlicher Abhängigkeit von Chriftus fteben; "teineswegs aber etwa, um biefe Anficht jemanbem aufzubringen, ber entweber feine Aufmertfamteit nach jener hiftorifden Seite gar nicht hingerichtet batte. ober ber, felbst wenn er sie babin richtete, bas, mas mir ba zu finden

glauben, eben nicht entbeden tonnte." 1) Das ift bie einfache verftanbige Folgerung aus ber Boraussehung, bag bas Chriftenthum in bem Biebererleben beffelben religiöfen Berhaltniffes beftebe, welches zum ersten Male in Jesu von Nazareth wirklich gewesen ift. Die mobernen Theologen, welche, wie Biebermann, Bfleiberer, Lipfius, biefen Grundfat theilen, unterscheiben baber gang folgerichtig zwischen bem driftlichen Brincip, b. h. bem vollständigen Ausbrud bes religiöfen Berhaltniffes ber Gottesfinbichaft, unb ber Person Christi: bas erstere trage in sich felbst feine Bahrheit, welche bie Dogmatit zu entwickeln habe, bie lettere gehore als eine historische Antiquität in bas Leben Jesu. Für sie liegt baber bie Offenbarung in ber thatfächlichen Berwirklichung jenes religiöfen Borgangs in ihnen felbft. In biefem Borgange erleben fie ja bie Wahrheit bes driftlichen Princips. Und neben biefem Erlebniß, welches ben Denfchen innerlich befreit, noch einem außeren geschichtlichen Ereigniß religiöse Bebeutung beizumeffen, muß ihnen als gefährlicher, bie eben erlangte geistige Freiheit wieber aufhebenber Lurus ericheinen. Wir bagegen behaupten, bag bas Wieberaufleben jenes religiöfen Princips in ben Gemuthern gar nicht benkbar ift, wenn nicht in ber Form bes Glaubens an bie an uns ergebenbe absolute Offenbarung 2) Gottes in ber Lebensabsicht und bem Berufswirten bes Menfchen Jefus. Durch bie Befenntniffe, welche jene Theologen von ihrer subjectiven religiofen Berfaffung ablegen, merben mir baber zu ber Annahme genöthigt, bag ihr practisches religiofes Berhalten ihrer Theorie miberfpricht. Falls nicht, wie von Pfleiberer, bie ausbrudliche Ertlärung vorliegt, bag für ibn bas Chriftenthum nicht mehr bie absolute Religion ift, fteht uns bie Annahme offen, baß fich auch bei ihnen bas Bewuftfein ber Gotteskindichaft, von welchem fie Zeugniß geben, burch bie bantbare Anerkennung ber Thatsache vermittelt, baß ber lebenbige Gott burch ben geschichtlichen Chriftus auf sie gewirkt hat und Diefe Annahme läßt fich am leichteften an Lipfius burchführen, melder meniger als bie beiben Anberen burch bie Keffeln einer einseitig ausgebildeten Theorie gebunden ift. Damit wird fich leicht bie Begrunbung unferes Sapes, bag bas Bewußt=

1) 3. 3. Fichte 5, 485.

<sup>2)</sup> Den Begriff Offenbarung wenben wir beftanbig in bem oben (S. 365) befinirten Sinne an.

sein der Gotteskindschaft in driftlichem Sinne sich nothwendig durch den Glauben an Christus als die Offenbarung Gottes vollziehen musse, verbinden.

Lipfius meint lediglich ein historisches Urtheil auszusprechen, wenn er die Bedeutung Chrifti für die driftliche Gemeinde angiebt, während, wie er richtig bemerkt, wir barin unmittelbar ein religiojes Urtheil feben. 1) Für ibn "ift bas Lebenswerk Chrifti bie geschichtliche Verwirklichung bes an fich ober feinem allgemeinen geiftigen Befen nach übergeschichtlichen, weil in Gottes ewiger Beilsordnung begründeten driftlichen Princips." "Auch bie Bugehörigkeit ju bem überfinnlichen Reiche bes Geistes und ber Freibeit, welche freilich auch nach mir einen Bestandtheil bes chriftlichen Beiles bilbet, ift ihrem Befen nach nicht an bie Rugehörigkeit gu einer aeschichtlichen Gemeinschaft geknüpft. Man tann baber nach meiner Anschauung nicht fagen, bag bie Bahrheit ber drift= lichen Ibee von bem außern Greigniffe bes biftorifden Beilsmerks Chrifti2) abhangig fei. Das mas an und in biefem Werke bas mahrhaft Berföhnenbe und Erlöfenbe ift, ift mir ber in und mit bemfelben ans Licht getretene geistige Gehalt, naber ber bestimmte Complex festgeordneter innerer Borgange im Menichengemuth, burch welche bas Bewuftfein ber Gotteskindichaft in uns erzeugt wirb, ober in welchen Gottes Beift unmittelbar felbit im Menschengeiste seine verföhnende und erlösende Gegenwart beurkundet" (233). Für die Chriften ift es banach eine Erfahrungs= thatfache, daß fie innerhalb ber driftlichen Gemeinschaft ihrer Berföhnung und Erlöfung gewiß geworden find, und in fofern besteht ein geschichtlicher Busammenhang zwischen ber thatsächlichen Wirtfamteit bes driftlichen Princips in ihr und bem geschichtlichen Lebensgwed bes Stifters ber Gemeinbe. Aber trotbem mare es nach Lipfius unrichtig, die Erlöfung und Berföhnung nur in Abhängigkeit von ber geschichtlichen Gemeinbegrundung zu benten. Jene religiöfen Borgange follen in ihrer inneren Bahrheit von allem Geschichtlichen unabhängig fein. Die Frage, ob und inwieweit biefelben geistigen Borgange, in benen bas Befen ber mahren Religion sich realifirt, auch abgefeben von biefer bestimmten geschichtlichen Ge-

<sup>1)</sup> Dogmatifche Beitrage; Jahrbb. f. prot. Theol. 1878 G. 230.

<sup>2)</sup> Diese Worte sind nicht vom Berf. sondern von mir durch ben Druck bervorgeboben.

meinschaft zu Stande kommen können, murbe fur die Glieber biefer Gemeinschaft ein lebiglich theoretisches Intereffe haben (235).

In biefer Ausführung wird bie geschichtliche Thatsache bes Lebens und Bernfemirtens Jefu allein als miffenschaftliches Erflärungsmittel religiöfer Borgange in Anfpruch genommen, beren fich Lipfius für fich felbit bewußt ift und von welchen er annimmt, daß fie innerhalb ber driftlichen Gemeinschaft auch bei Anderen in berfelben Beife entstehen. Es wird also eine Erscheinung, über beren empirisches Gegebensein tein Zweifel obwaltet, aus ihren Ursachen erklärt, ober es wird ber Zusammenhang, in welchem sie mit voraufgebenben Erscheinungen factifch fteht, erkannt. Die Erledigung biefer miffenichaftlichen Aufgabe fann für ben, welcher jene religiöfen Borgange in fich felbst erlebt, nur ein lediglich theoretifches Intereffe haben. Die Bedeutung, welche biefe Borgange für ihn felbit begnipruchen, wird burch bie Erfenntnik, wie fie factifch entftanben fein mogen, nicht berührt. Alfo nicht nur bie Frage, ob fich auch auf andere Beife bas Befen ber mahren Religion realisiren könne, sondern auch die Frage nach bem Stifter ber driftlichen Gemeinschaft ware bann für bas religiöfe Leben berfelben völlig gleichgültig. Ich bin überzeugt, bag Lipfius felbft biefer Folgerung aus feinen Saten guftimmen nuß. Erft wenn bie fittliche Aufgabe auftaucht, für bas Beftehen ber religiöfen Gemeinde burch die Beiterleitung driftlicher Frommigfeit ju forgen, heftet fich an bas geschichtliche Bilb Jefu birect ein practisches Intereffe, fofern wenigftens in ihm bas wirtfamfte Mittel zu ienem Zwede erkannt wirb. Defhalb bat Biebermann gang folgerichtig Die Berfon Chrifti, als bas fundamentale Behitel ber chriftlichen Bredigt, in der Lehre von den Gnabenmitteln behandelt. Dagegen tann innerhalb jener religiofen Borgange felbft bie Erinnerung an Chriftus nur etwas zufälliges fein. Denn bie Gewißheit von einem Bertehr bes Denichen mit Gott, welche in bem Bewußtfein ber Gotteskindschaft liegt, erwächst nach biefer Theorie nicht aus bem Rückblick auf Chriftus, sonbern ift lediglich ber Ertrag einer Gefühlsaufwallung, welche aus ben Tiefen ber eigenen Seele ber-Wollte man einwenden, die Erinnerung an Chriftus fei zwar an fich zufällig für bas Dafein ber mahren Religion in einem Menfchen, aber fie fei boch bie concrete Form, in welcher fich biefelbe in une verwirklicht, fo wird biefe Auskunft gegenüber ber Frage nach ber religiöfen Gewißheit zu einer leeren Phrafe. Entweber

ftüßt sich bie in dem Bewußtsein der Gotteskindschaft gesethe Gewißheit auf die geschichtliche Erscheinung Christi, — dann haben wir in ihr die Offenbarung Gottes, von welcher wir leben; oder jene Sewißheit greift nicht auf das in ihm Erkannte zurück, sondern auf eigenthümtlich gesärbte Gesühlszustände, welche an sich selbsi den Eindruck nnachen, daß sich in ihnen "Gott im Menschengeiste aufschließe" — dann hat der Gedanke an Ehristus in dem Heiligsthume des religiösen Borganges selbst keine Stelle. Ihn in denselben hineinzuschieden, scheint dann für jeden, dem es mit der Religion Ernst ist, verboten zu sein. Und die Dogmatik hätte demgemäß, sofern sie die dem religiösen Bewußtsein immanente Gewißheit entwickeln und rechtsertigen soll, von der Person Christi überhaupt nicht zu reden.

Tropbem will Lipfius feiner Dogmatit biefen Gegenstand erhalten und führt bafür folgende Grunde an. "Für bie unmittelbar religioje Borftellung ift Chrifti Berfon allerbings untrennbar mit bem driftlichen Brincip verschmolzen. Die Gemeinde ift aber in ihrer Gemeinschaft mit Chriftus ihrer Berfohnung und Erlöfung thatfächlich gewiß und eben barum ichaut fie in Chriftus. bem Offenbarer ber gottlichen Liebe, unmittelbar bie Gegenwart biefer verföhnenden Gottesliebe an. Rur muß ich meinerseits allerbings vorbehalten, biefe Form ber unmittelbaren Gewißheit, in welcher fich die geistige Bahrheit ber Berfohnung fur die Gemeinde beglaubigt, von jener geiftigen Wahrheit wohl zu unterscheiben." Wenn fich auch in bem Chriften bie Gewißheit ber Berfohnung in ber Form vollzieht, bag er in Chriftus unmittelbar bie Gegenmart ber perfohnenben Gottesliebe anschaut, fo barf fich die miffenschaftlich-theologische Kaffung des barin als Wirklichfeit ausgefprochenen religiöfen Berhaltniffes an biefe feine Er= icheinungsform nicht binden. Die Dogmatik unterscheibet vielmehr Die Form bes unmittelbaren Bewuftseins um die in ber driftlichen Gemeinde erlebte Verföhnung von bem geiftigen Wefen bes voll= tommenen religiöfen Verhältniffes felbit. Daneben bat die Dogmatik aber auch die Aufgabe, ben Berth bes Lebenswertes Chrifti für bie Gemeinbe, als ber gefdichtlichen Berfohnung und Erlöfung, nach allen barin enthaltenen Beziehungen bin gur Unichauung zu bringen. Denn fie fann fich unmöglich ber Forberung entziehen, die menigstens mittelbar religiofe Bebeutung, welche Chriftus als ber gefdichtliche Berfohner fur bas geschichtliche Glaubensleben ber Gemeinde thatsächlich besitzt, zu begreisen. Für die bogmatische Betrachtung hat dieß ein Interesse, weil es sich hier um eine wissenschaftliche Verständigung der Gemeindegenossen unter einander über Inhalt und Form ihres unmittelbaren Glaubensdewußtseins handelt. Abgesehen davon meint Lipsius, es Biedermann, der in diesen Ausseinandersetungen einen Rücksall in die Vermittlungstheologie bemerkt hatte, zugestehen zu müssen, daß man der Rücksicht auf die Person Christin einem "Leben Zesu" nachkommen müsse, nicht in der Dogmatik.

Sier finden wir alfo unfere obige Annahme beftätigt, baß fich auch für Lipfius bas Bewußtfein ber Gotteskindschaft in ber bantbaren Anerkennung ber Thatfache vollzieht, bag Gott burch ben geschichtlichen Chriftus auf ihn gewirkt hat und wirkt. Denn mas er so eben von ber driftlichen Gemeinde gefagt hat, foll natürlich auch für ihn felbst gelten. Chriftus ift banach ber Offenbarer ber göttlichen Liebe, in ihm wird unmittelbar bie Gegenwart ber verfobnenben Gottesliebe angeschaut. Ift bieß aber wirklich ber Fall, fo ift Chriftus auch ber Grund ber religiofen Zuversicht, und bie Dogmatit hat bann ju zeigen, wie er bieß fein tonne burch bas, mas an ihm erkennbar ift. Bas foll es baber beißen, wenn Lipfins auch biefe Begiebung auf Chriftus nicht zu bem Wefen bes religiöfen Borgangs rechnet, fonbern nur ju ber Form beffelben, von welcher man absehen tonne, ohne bag baburch bie Wirklichkeit bes als Gottestinbicaft bezeichneten religiöfen Berhaltniffes aufgeboben murbe? Ohne bie ftete Beziehung auf eine Rundgebung Gottes, welche ein kindliches Vertrauen ju ihm rechtfertigt, ift boch bas Bewuftsein ber Gotteskindschaft gar nicht möglich. uns biefe Rundgebung Gottes bie Offenbarung feiner auf uns gerichteten Liebe in Chriftus, fo gebort bie Bergegenwärtigung und bas machfende Berftandnig biefer Thatfache jum religiöfen Leben felbft. Bon ber Offenbarung, auf welche bin man glaubt, läßt fich ber religiöse Borgang nicht abtrennen, sonft fehlt ihm bas, was ihn allein von einem flüchtigen Traum unterscheiben tann, ber Nerv ber Gewißbeit. Wenn es nicht ein leeres Wort fein foll. daß Chriftus uns die Offenbarung ber Liebe Gottes, Die Gegenwart ber verföhnenben Gottesliebe, ben geschichtlichen Berföhner bebeutet, fo rebet Gott burch biefe Thatfache unmittelbar gu einem jeben von uns, und wir haben in biefer Thatfache ein integrirendes Moment unferes eigenen verfonlichen Lebens. Liv.

fius fagt, um es zu rechtfertigen, bag er in feiner Dogmatit von Chriftus fpricht, berfelbe habe als ber geschichtliche Berfohner eine meniaftens mittelbar religiofe Bedeutung für bie Gemeinbe. Diefes "mittelbar" verstehe ich nicht. Denn wenn Christus wirklich ber geschichtliche Berföhner ift, fo ift er für bie Menschen, welche innerhalb biefer Geschichte ihr Dafein haben, die auf fie birect gerichtete abschließende Sandlung Gottes ju ihrem Beil. Religiöfer Blaube ift ber Abichluß ber perfonlichen Selbstgewißheit in bem Bewußtsein eines wirklichen Berkehrs mit Gott. Wie er also gar nicht benfbar ift ohne Gebet von Seiten bes Menfchen, fo ift er auch nicht benkbar ohne Offenbarung von Seiten Gottes. Folglich ist nicht nur jene religiose Activität, sonbern auch ber Grund berfelben, die Offenbarung Gottes, ein Moment ber verfonlichen Gelbstgewißheit. Das Factum, baß Jejus auf unferer Erbe gelebt und gemirkt hat, gehört für ben Chriften ebenfo zu ber Birklichkeit feines perfonlichen Lebens, wie bie Berhaltniffe, welche feine eigene Geburt und Entwicklung in nächfter Nähe umgeben baben und umgeben. Und jenes Kactum ber Bergangenheit ift fogar bas entscheibenbe Moment für bie perfonliche Selbstgewißheit, weil sich die Zuversicht ber Person, daß sie nicht ein vergängliches Mittel für ein unbefanntes Ganges ift, fonbern bie mit einem ewigen Recht betleibete Realifirung einer für fich absolut werthvollen Idee, burch bas Berftanbniß jener Thatfache ftetig hindurch= bewegt. Es handelt sich also nicht um eine mittelbar, sondern um eine unmittelbar religiöse und perfonliche Bebeutung Chrifti für Bon bem Grunde unferer religiöfen Gewißheit konnen wir und nicht abtrennen, benn wir find unfer felbst gemiffe Berfonen allein burch ihn. Die Rlarheit und bie Rraft unseres verfonlichen Lebens hängt grabe bavon ab, bag wir uns mit machsenbem Berständniß in ihn hineinleben und ihn für uns verwerthen. folgen bem Ruge gur Wirklichkeit, wenn wir uns gu ihm bin= wenden, und wir verlieren uns fraftlos im Schein, wenn wir ihn vergeffen.

Man kann sich barüber freuen, daß Lipfius ber Aufforberung Biebermanns, die Person Christi in der Dogmatik nur noch als Anregungsmittel des Glaubens zu behandeln, nicht folgen will. Aber der Grund, den er dafür anführt, ist durchaus hinfällig. Ist die Beziehung auf Christus nur die thatsächliche Form unserer religiösen Gewißheit, von der wir zugleich wissen, daß sie für das

Wefen der letteren nichts austrägt, daß dieselbe also bestehen kann auch ohne sie, so hat sie eben mit dieser Erkenntniß auch aufgehört die thatsächliche Form unserer religiösen Geswißheit zu sein. Und die Dogmatik, welche die inneren Gründe unseres Glaubens, d. h. die Gründe, auf die er sich selbst beruft, in geordneter Weise zur Darstellung bringen und rechtfertigen will, hat dann allerdings Nöthigeres zu thun, als pietätvolle Erinnerungen an einen Menschen zu pslegen, welcher, wenn die Nachrichten nicht trügen, zum ersten Male ersebt hat, was wir, ohne auf ihn zurückzublicken, jest in uns selbst sich regen sehen.

Muf jeben Fall muß in bem religiöfen Borgang, welchen Biebermann und Lipfius als Erlebniß ber Gottestinbichaft bezeichnen, eine bewufte Beziehung auf ein Greigniß enthalten fein, welches als die Kundgebung Gottes beurtheilt wirb. Denn eine folde Rundgebung Gottes ift bas unumgängliche objective Correlat ju ber Gewißheit, ohne welche jenes Erlebniß eine gleichaultige Träumerei mare. Für beibe Theologen liegt nun biefer Grund ber Gewißheit in bem subjectiven religiofen Borgange felbft. Denn baß fich ein objectives göttliches Brincip in bem menfchlichen Geifte bethätiat, wenn berfelbe bie Erhebung über feine endliche Natur ju erleben meint, - biefes Urtheil über ben Gehalt ber erfahrenen Gefühlserregung ift eine Deutung ber letteren auf Grund bes Berthes, welcher ihr beigemeffen wird. Es ift also ber nicht naber zu befinirende Ginbrud, melden ber Genuß bes reli= giofen Erlebniffes felbst macht, wodurch baffelbe als Offenbarung Gottes und als letter Grund ber religiöfen Gewißheit qualificirt wirb. 3ch bestreite nun burchaus nicht, baf bamit eine Art von religiöfer Ueberzeugung beschrieben wirb. Aber bas muß ich in Abrebe ftellen, baß ber Sinn ber driftlichen bamit getroffen wird. Im Chriftenthum gilt, wie Lipfius anerkennt, ber Stifter ber Gemeinde als die Offenbarung ber Liebe Gottes. Wenn bieß richtig ift, fo liegt boch aber auf ber Sand, bag bier ber Gläubige, wenn er fich bes Grundes feiner religiöfen Gewifiheit bewuft wirb. nicht bei ben Erfahrungen stehen bleibt, welche er als isolirtes Subject an feinem Geiftfein macht. Er blidt vielmehr nothwendig barüber hinaus auf die Person Chrifti und findet seine Rube in bem Ginbrud, ben er von ihm empfängt. Und alle anderen Erfahrungen, äußere und innere, erhalten für ihn ben Charatter ber Offenbarung erft infofern, als er fie aus ber Zwedbeziehung bes geschichtlichen Wirkens Chrifti auf fein Beil zu beuten vermag. Wenn Livfins aber beibe Standpunkte zugleich einzunehmen fucht, indem er ben Begriff ber Offenbarung junachft nur auf einen fubjectiven Borgang im Gläubigen felbst anwenden will, um ihn bann felbst wieber mit ber driftlichen Gemeinbe auf ein geschicht= liches Greignif zu beziehen bas bem Chriften als ein in feiner Welt Gegebenes entgegentritt, fo icheint mir bas noch immer auf einer ftarten Untlarheit ju beruben. Wer bie Offenbarung Gottes für ibn felbft in ber gefchichtlichen Erscheinung Chrifti fiebt, fam biefelbe nicht zugleich als eine Thatfache bes menschlichen Geistes= lebens auffassen, welche fich nur zum ersten Male in Christus gezeigt, in uns aber fich in gleicher Weife mieberholen foll. Denn fofern Chriftus für uns die Offenbarung bebeutet, ift er uns nicht gleich, fondern wir find ihm untergeordnet. Wir find alebann überzeugt, daß wir ben freien Zugang ju Gott und bie geiftige Freiheit gegenüber ber Welt nur besiten in bem bewuften Bertrauen auf ibn. Dann ift aber unfer religiofes Leben, welches von biefem Vertrauen auf ihn beherricht ift, anders vermittelt als bas bes Erlojers, wenn auch ber practische Ertrag beffelben bei uns berfelbe fein foll wie bei ihm. Die Form ber religiöfen Bewißbeit ift in beiben Fällen eine andere. Bei uns erwächst dieselbe aus einem Ereigniß, welches wir nicht in uns felbst erleben, sonbern welches von außen an uns herantritt; bei ihm lieat fie unmittel= bar in feinem Selbstbewußtfein. Wegen diefes Unterschiedes behalten wir ben Begriff ber Offenbarung für bas äußere Ereignif por, worauf fich unfer religiofes Bertrauen grundet: mir meinen bamit die That, burch welche Gott uns zu fich heranzieht. Lipfius bagegen versteht unter Offenbarung bas religiofe Leben felbit, wie es, als eine abgeschloffene Thatjache in fich freisend, in allen gläubigen Subjecten in wesentlich gleicher Beise fich wiederholt und ben Grund feiner Gewifcheit in fich felbit tragt. Wenn nun auch das lettere in gewiffem Sinne richtig ift, so ift boch bie von Lipfius anerkannte Gigenthumlichkeit ber driftlichen Frommigkeit eben die, baß fie, wenn fie ben Grund ihrer Bemigheit aussprechen will, auf Chriftus fieht und nicht auf fich felbst. Rach bem Offen= barungsbegriff von Lipfius ift Chriftus nur die burch bie gefchichtlichen Bermittlungen binburchwirkende Urfache ber Erlöfung. Run frage ich aber jeben, ber fich um ben Unterschied ber reformatorijden von ber mittelaltrigen Frommigfeit gekummert bat,

ob nicht die Reformatoren wenigstens die Absicht gehabt haben, bie religiofe Ertenntniß grabe baburch ju vertiefen, baß fie jene Werthichatung Chrifti ergangten. Daß er bie Caufalitat ber Erlöfung fei, tann wohl nicht ftarter ausgesprochen werben als in ber mittelaltrigen Juftificationslehre. Denn ber gange Beiligungs= apparat ber Rirche foll ja boch nur bie Berzweigung ber einen Beileurfache, Chriftus, fein. Man murbe aber offenbar bie Reformatoren febr mifverfteben, wenn man meinte, fie maren im Allgemeinen bei biefer Borftellungsweife verblieben und hatten fie nur insofern modificirt, als fie banach gestrebt batten, bie magischen Urfachen religiöfer und fittlicher Erneuerung burch bie ethisch vermittelten Gindriide von ber Vollkommenbeit bes Lebens Chrifti gu erfeten. Daß fie bieß auch gewollt haben, unterliegt feinem Ameifel. Aber viel tiefer ichnitt es in die hergebrachte firchliche Bragis ein, daß fie fid nicht mehr barauf beschränkten, in Chriftus bie Urfache ber Erlöfung anzuerkennen und fein Bilb als bas Instrument ber menfchlichen Thätigkeit zu erbaulichen 3meden gu verwenden, fondern daß fie biefer gangen Beurtheilung Chrifti bie andere hinzufügten, wonach er bem bewußten Menschengeifte als ber Grund feiner Gelbstaemifcheit gilt. Daburch eröffneten fie ben Beg zu ber geiftigen Freiheit und Gelbitanbigfeit, welche es bem Chriften ermöglicht, fich von bem unbeimlichen Magismus ber Sacramente, burch welchen bie fatholifche Rirche ihren Gliebern bie Abhängigfeit von bem geschichtlichen Beilsgrunde fühlbar macht, ju emancipiren, aber zugleich biefe Abhängigkeit als eine bas gange bewußte Leben bes Geistes umichließenbe Thatsache tiefer und reicher zu erfahren. Chriftus ift uns Evangelischen ber Beilsgrund por Allem als ber Grund unferes bewuften Bertrauens auf Gott, als die uns verständliche Rundgebung Gottes an uns, welche ein foldes Bertrauen ju ihm motivirt. Diefer Fortichritt ber Reformatoren. burch welchen bie driftliche Gemeinde nicht etwa in eine vage Freiheit von lästigen Autoritäten entlassen wird, fonbern burch welchen fie vielmehr auf die gegebene feste Basis ber ihr möglichen Selbständigkeit verwiesen wird, scheint boch burch jene moderne Offenbarungstheorie ftart bedroht zu werben, welche ben Erlofer unter feinem anbern Gefichtspuntte auffaft als bie Kirche bes Mittelalters, aber babei feiner Berson nur eine mittelbar religiofe Bebeutung für die glaubende Gemeinde juge= fteben will.

Dennoch find bie Motive, burch welche Linfius hierbei birect bestimmt ift, burchaus zu billigen. Benn man einmal von ienem Gefichtspunkt ber Reformatoren teinen Gebrand machen will und ben Erlöfer bemgemäß nur als Urfache religiöfer und fittlicher Erneuerung beurtheilt, welche in bem geiftigen Leben bes Glaubigen birect umgestaltend mirtfam ift, fo ift es allerbings richtig, nur von einer mittelbar religiofen Bebentung feiner Berfon gu reben. Denn in bem geiftigen Leben felbft, meldes in Borftellungen, Werthgefühlen, Willensimpulfen verläuft, tann offenbar nichts als wirksam auftreten, mas nicht bie Form ber bier stattfindenden Bewegungen, b. h. eine pfnchologische Form angenommen bat. muß eine Borftellung, ein gefühlter Berth, eine Spannung bes Willens fein, was hier unmittelbar als Urfache einer Bewegung foll erscheinen konnen. Dan gerath unvermeidlich auf Bilber materieller Borgange, wenn man fich einen geiftigen Borgang anbers vorzustellen fucht. Denn ba uns nur bie beiben Gebiete ber außeren und inneren Erfahrung gur Berfügung fteben, welche wir nicht auf einander gurudführen fonnen, fo fleibet fich bas geistige Ereigniß, bas wir nicht als pinchologisch vermittelt vorftellen wollen, unwillfürlich in die Form eines materiellen Borgangs. Das ift in ber erbaulichen Sprache auch gang ftatthaft, ba ber Ausbrud ber Borftellung baburch an plaftifcher Rraft gewinnt und Die Innigkeit ber fie begleitenden Empfindung bentlicher bervortreten laffen tann; wie wir uns ja auf ber anbern Geite auch räumliche Bewegungen baburch fortwährend verftändlicher machen, baß wir fie mit pfnchifden Borgangen parallelifiren. Aber allerbings muß ein natürlicher Tact ober wenigstens miffenschaftliche Einsicht über jene unwillfürliche Symbolit ber erbaulichen Sprache wachen, bamit die finnliche Gluth bes Ausbrucks immer von bem Bewußtfein beherricht bleibe, baß fie nur untergeordnetes Darstellungsmittel eines boberen Inhalts fei. Wenn bem aber fo ift, fo kann auch die Berson Chrifti als eine mirksame Dacht in unferem geistigen Leben nur erscheinen in ber Form jener Thatigfeitsweisen unferes Beiftes; b. h. es tann fich, um bie Sprache ber Schule ju reben, mit ber mir uns beschäftigen, nur um ben geistigen Gehalt ber Berfon Chrifti banbeln, wie er in feinem geschichtlichen Bilbe und in feinen geschichtlichen Wirkungen, Die bas Dafein ber driftlichen Gemeinde burchziehen, erkennbar und fpurbar wirb. Und es ift gewiß bringend nöthig, bieß einzuscharfen,

bamit nicht an die Stelle ber bemuthigen Unterordnung unter bas geschichtlich gegebene Seil und unter bie Bebingungen, an welche die Theilnahme an bemfelben für ben auf ber Erbe lebenben Menschen gefnüpft ift, bas unlautere Berlangen trete nach einem abgesehen bavon möglichen Bertehr bes ifolirten Subjects mit Ein Berlangen ber Art, bas fich fo oft als gang befonders fromm barftellen möchte, fann nichts weiter fein als eine Meußerung fündiger Leibenschaft, einer egoistischen Begehrlichkeit, welche nicht anerkennen will, baß für uns Alle bas Sochste nie einen anderen Inhalt haben fann, als ben, ber in ber geschichtlichen Gottesoffenbarung vorliegt und in ber Gemeinde Chrifti wirtsam ift. Wer etwas Anderes von Chriftus haben will, als was er uns im Evangelium und in feinem geschichtlichen Wirken in ber Gemeinde bietet, fällt bamit im Stillen von bem Grunde unferes Glaubens ab und überträgt es feiner Phantafie, ihm einen Erlöfer zu verichaffen, ber bann freilich beutlich genug bie Buge menfchlicher Willfur und Gunbe ju tragen pflegt. Sofern alfo Liviius diefe Billfur abwehren will, muffen wir ihm burchaus beiftimmen. Das mas von Chriftus empirifch in uns wirkt, was wir felbit uns von ihm als birecte Urfache geiftiger Bewegungen in uns vergegenwärtigen fonnen, fann allerbinge nichts Anderes fein als ber geiftige Gehalt feiner Berfon, ber als Inhalt unferer pinchischen Functionen zu erscheinen und fo ein wirksames Moment in unferem geiftigen Leben ju merben vermag.

Aber erstens ift zu jagen, daß sich mit der Vergegenwärtigung des geistigen Gehalts der Person Christi, den wir uns afstmiliren sollen, sehr wohl der Gedanke an die Person selbst verbinden kann, die durch ihn unmittelbar auf uns wirke, ohne daß dabei die phantastische Wilkur, die wir soeden zurückgewiesen haben, Platz greisen müßte. Das Berufsleben jedes Menschen, auch das der Mutter für ihre Kinder, ist nach unserem Glauben zu seinem Abschuß gekommen, wenn der Tod das Birken unterbricht. Die Beziehungen, in welchen der Mensch auf den sittlichen Versehr auf Erden eingeht, ergeben für ihn auch die Stellung, welche erzu den Gottesreiche einnemt. Da jene Beziehungen für jeden von uns zeitlich und räumlich beschränkt sind, oder da sich unser Beruf immer nur auf eine beschränkte Sphäre im Gottesreiche erstreckt, so liegt auch ein religiöser Grund nicht vor, die fernere directe Einwirkung eines Abgeschiedenen auf das irdische Wachs-

thum bes Gottesreiches zu behaupten. Benn bagegen ber Beruf Chrifti auf bas Ganze ber menfchlichen Bestimmung geht, fo baß es nach bem Zeugniß feines eigenen Bewußtfeins und nach bem Glauben ber Gemeinde feine Bewegung ber Menfcheit zu ihrem Biele geben kann, welche nicht von ihm ausginge ober auf ihn hin gerichtet mare, fo lagt fich biefer Gebante nur in ber Form burchführen, daß feine Berufsthätigkeit nicht im Tobe erloschen ift, sonbern fortfährt, bas über alle Reitschranken hinausgreifenbe Biel, in welchem feine Berfon ihre volle Birtlichteit erreichen will, herbei-Rebe andere Berfon ift für uns etwas Abgeschloffenes, indem wir bie Sphare, für welche fie gewirkt hat, in bas Bange ber ihrer Bestimmung gemäß vollenbeten Menschheit eingefügt In berfelben Beife bie Birtlichfeit ber Berfon Chrifti vorzustellen, ift uns aber unmöglich. Denn ber Inhalt feines Selbstzwecks, bas Beifterreich, in welchem ber Bille Gottes vollfommen gefchieht, ift eben bas Gange, welches uns im religiöfen Blauben als wirklich feststeht. Daß feine Berfon bas ift, mas fie hat fein wollen, biefe Ueberzeugung tonnen wir nicht wie bei jebem anberen Menfchen in bem Gebanken vollziehen, bag fein Selbstamed in bem Gangen bes Gottegreiches feine Stelle gefunden Wir find burch bas feste Bertrauen, baß feine Berfon tein Schein ift, zu bem Gebanten gezwungen, bag Leben und Bachsthum bes Gottesreiches unmittelbar fein Leben und feine Wirkfam= feit bebeutet. In bemfelben Dage als uns feine Verfon nichts Gegenwärtiges sonbern ein geschichtlich Bergangenes wirb, wirb er felbst herabgeset zu bem Propheten eines Ibeals, welches größer ift als er felbit, und bie festen Linien ber driftlichen Beltanichauung verschwimmen alsbann leicht in bem Gebanken eines Fortichritts ber Menichheit, in welchem jebes Geschlecht bas untergebenbe Mittel für bas folgenbe ift.

Aber wenn man auch biefer bogmatischen Begründung des Glaubens der chriftlichen Gemeinde, daß der erhöhte Herr in ihr und durch sie fortwirke, nicht beipflichten will, so wird man doch zugestehen müssen, daß dieser Glaube an sich keineswegs zu jener unfrommen Willkür führen muß, welcher Lipfius daburch begegnen will, daß er von der Person Christi, welche uns ein Aenßerliches bleibe, das einer inneren Aneignung fähige christliche Princip unterscheidet. Denn die Vorstellung von dem in uns fortwirkenden Christus ist für uns nicht ein leeres Gefäß, welches die schwärmende

Phantasie und die zuchtlose Begehrlickeit des Menschen mit einem beliedigen Inhalt füllen dürften. Ihr Inhalt ist uns vielmehr in dem gegeben, was sich als geschichtliche Wirkung Christi durch seine Gemeinde und durch sein überliesertes Bild an uns bethätigt; einen andern Stoff für die Anwendung jener Vorstellung kann es für uns nicht geben, so lange wir unserer christlicken Freiheit grade in dem Bewußtsein froh sind, daß in dem an uns ergangenen Evangelium Alles beschlossen is, dessen wir bedürfen.

Bor Allem aber hat Lipfing gang außer Acht gelaffen, baß bie Berfon Chrifti eine unmittelbar religiofe Bebeutung auch bann für uns befommt, wenn wir uns bewuft werben, baf ber Grund unferer religiöfen Gewißbeit nirgend wo zu finden ift, als allein in ihm. Derfelbe fann für uns nicht in ber Erfahrung liegen, welche wir von ber umgestaltenben Macht bes driftlichen Brincips an ims felbit machen. Durch biefe Annahme murbe bie katholische Borftellung von ber Erlöfung zwar vergeiftigt wie es bei Schleier= macher ber Kall ift (veral, Glaubengl, & 87, 3.), aber nicht überfchritten. Es treten allerbings an die Stelle ber naturartig wirfenden Gnabe bie geiftigen Machte, an benen geiftiges Leben fich wirklich nähren tann. Aber hier wie im Ratholicismus wird überfeben, daß biefer religiöfe und fittliche Umbilbungsprocek fich nur vollzieht, indem die Offenbarung ber Liebe Gottes aus einer Thatfache bervorbricht, welche von den Erfolgen jenes Broceffes felbit unterschieben wird und an beren Objectivität fich ber Gläubige unter ben Schwankungen feines inneren Lebens orientiren fann. Benn Lipfius (a. a. D. S. 74-75.) fagt, bag er biefes Moment ebenfalls zur Gelting bringe, fo weiß ich wohl, bag gablreiche Sate bei ihm vorfommen, welche ben von uns geforderten Gebanten auszubrücken scheinen. Aber felbst in bem furgen Ueber= blick, ben er an bem foeben angeführten Orte giebt, fteht bie richtige Definition ber Offenbarung als "Rundgebung bes göttlichen Beilswillens" bicht neben ben Saten, in welchen fich ber Offenbarungsbegriff Biebermanns fpiegelt, wonach als Inhalt ber Offenbarung die subjective Thatsache bes vollkommenen religiosen Berhältniffes bezeichnet wird, welche gum erften Male in Chriftus aufgetreten ift und "fich burch bas Balten bes h. Geiftes in ber driftlichen Gemeinschaft als bie verfohnenbe und erlofenbe Macht offenbart", ober, wie er gleich barauf fagt, in uns fich immer aufs Reue verwirklichen foll. Es ift boch wirklich nicht schwer zu sehen, daß hier zwei ganz verschieben geartete Vorftellungen vorliegen. Zene erstere Desinition der Offenbarung, welche ich die richtige genannt habe, entspricht dem Gedanken eines zweckvollen Willens Gottes, welcher und als auf uns gerichtet in einer geschichtlichen Thatsache entgegentritt; sie ist also teleologisch geartet. Ueberall aber, wo dieser Einschlag in dem kunstvollen Gewebe der Lipsius'schen Dogmatik zurücktritt, drängen sich die anderen Anschaungen hervor, welche Lipsius offenbar bevorzugt. Und nach diesen ist dann die Offenbarung eine subsective Thatsache, die, zuerst nur in Sinem Menschen vorhanden, die Ursache wird, welche ihr gleichartige Wirtungen auch in Andern zur Folge hat.

Wenn wir ben letteren Gebanten als einen mit jener andern Definition ara contrastirenben Diggriff gurudweisen, jo verfallen wir bamit noch nicht in "die moderne supranaturalistische Theorie von den fog, munderbaren "Beilsthatfachen", welche ben Rern ber göttlichen Offenbarung bilben follen". Diefes gang unbestimmte Gerebe von ben Beilethatsachen, wobei gang außer Acht bleibt, baß ein aufrichtiger Menfch von folden nur ba reben tann, mo ihm bas auf fein Beil gerichtete Birten Gottes offenbar geworben ift, ift allerdings ein beklagenswerther Migbrauch, welcher "viel Ungeziefers und Geschmeiß mancherlei Abgötterei" bervorbringen fann. Aber Lipfius mahlt feinesmegs bas richtige Mittel, wenn er biefen Migbrauch burch bie Erörterung ber Frage abschneiben will, "wie bas Bewußtsein um bie gottliche Offenbarung uriprunglich in einem Menich engemuthe entsteht und welche Ausfagen über die Offenbarung in jenem Bewußtsein enthalten feien". Selbst wenn biefe fragwürdige Aufagbe, in bas Dunkel ber pinchischen Processe aus welchen jenes Urtheil resultiren mag, burch wirklich wiffenschaftliche Erkenntniß Licht zu bringen, gelöft werben konnte, - Lipfius begnügt fich verftandigerweise bamit, in einem religionsphilosophischen Abschnitt die Löfung zu fordern und in einem bogmatischen sie vorauszuseben -: so murbe ein folder Sieg ber Pfnchologie bie Vorstellung von ben Beilsthat= fachen nicht im Minbesten bestimmter gestalten können. burch die Art wie eine Thatsache factifch entstanden ift, burch die pfnchischen ober materiellen Borgange, aus welchen fie hervorgeht, wird biefelbe boch für feinen Menschen zur Beilethatfache. Wenn alfo bie abstracte Forberung ber Erklärungsmöglichkeit auch an bem Bewußtsein ber Religionsstifter und Bropheten von ihren Offenbarungen, wie Lipfius (Dogmatit S. 48.) verlangt, burchgeführt werben konnte, fo mare bamit über ben Ginn, in welchem ihr Dafein und Birten für bie Gläubigen eine Beilethatfache fein fann, noch gar nichts entschieben. Es ift leicht zu feben, mas gu iener verkehrten 1) Aufgabe geführt hat, bas "allgemeine geiftige Wefen ber Offenbarung" burch eine pfpchologische Analyse zu ertennen, welche an ben Religionsstiftern und Propheten Die Ent= ftehung bes Bewußtseins um eine göttliche Offenbarung erforschen Lipfius tommt barauf, meil er porausfest, baf bie Offenbarung bie subjective Religiosität bes Religionsstifters als folde fei, welche ju abnlichen Erlebniffen bie Anregung giebt. Defhalb scheint es ihm munschenswerth, Die Genefis jenes Borgangs im Religionsstifter möglichst genau ju tennen, weil er sich um fo leichter von uns wird nachahmen laffen. Wir haben aber bereits gezeigt, daß bei biefer Auffassung bie Offenbarung nicht als religiöfer Begriff behandelt wird. Sie bient bann entweber als geschichtliches Erklärungsmittel für angloge Borgange ober als Borbild, welches zur Erzeugung berfelben anregen foll; völlig vergeffen wird babei aber, bag bie Offenbarung in ber bemußten Religiofitat bes Frommen bie Bedeutung bat, die Gewißbeit, welche feinem Glauben innewohnen foll, für ibn felbst gu rechtfertigen.

Für uns bagegen ift Offenbarung ein religiöser Begriff; die Offenbarung bezeichnet für uns weber die auch einem indifferenten Erkennen erreichbare Ursache noch das Borbild unserer religiösen Erlebnisse, sondern den innerhalb dieser Erlebnisse selbst ausdrücklich vergegenwärtigten Grund unserer religiösen Gewißheit. In diesem Sinne ist uns Christus die Offenbarung. Unser Vertrauen auf Gott ist beständig durch den hinblick auf ihn vermittelt, in

<sup>&#</sup>x27;) So barf man diese Aufgabe wohl nennen. Man kann wohl die Reconstruction des Betwußtseins historischer Persönlichteiten versuchen. Aber wer darf ein solches Wert der künstlerischen Phantasse mit dem Namen einer exacten psichologischen Analbse verunzieren? Es ist gewiß schlimm, wenn die Theologen nicht einsehen wollen, daß die Ertlärungsmöglichteit auch der retigiösen Borgänge im Subject ein unumgängliches Bostulat der Wijsenschaft ist — aber auch nichts weiter. Viel schlimmer ist es jedoch, wenn ein Theolog wie Lipsius durch diese triviale Ginsicht sich o außer Fassung bringen läßt, daß er in die Durchführung der psychologische mechanischen Ertlärungen an allen Aeußerungen des retigiösen Ledens den wissenschaftlichen Charatter der Theologie sehen zu müssen glaubt.

welchem wir die entscheibenbe Rundgebung und Bethätigung bes göttlichen Beilswillens an uns erkannt haben.

Benn wir nun aber selbst das Recht dieses Urtheils klar machen und die Nothwendigkeit der Person Christi für die der absoluten Religion innewohnende Gewißheit nachweisen wollen, so müssen wir und Mem genau angeben, wodurch er uns die Offenbarung oder die Heilbatung oder die Heilbatung eist. Dieser Offenbarungscharakter Christi muß auch dem Einfältigen verständlich und er muß zugleich der Art sein, daß er die freie selbständige Gewißheit der absoluten Religion begründet.

Wenn man auf die erstere Forderung sieht, so dieten sich vor Allem die Bunder, die Jesus gethan und erlitten, als das Berständlichste dar. Die Erzählungen von diesen Freignissen sind mit dem geschichtlichen Zeugniß von Christus unlöslich durchslochten; und als Machtthaten Gottes, welche das Leben des Erlösers umgeben, einsach hingenommen, können sie wenigstens die Beranlassung werden, auf ihn selbst das Auge zu richten. Die erregte Discussion für ober wiber die Glaubwürdigkeit der Bunderberichte der Evangelien aus principiellen Gründen ist kür die jetige Ausgabe der Theologie völlig gleichgültig. Sie ist aber ausgezeichnet geeignet, die Gemüther zu verwirren und den Sinn für die religiöse Wahrheit abzustumpsen. Man mag nämlich die Unmöglichkeit ober die Möglichkeit solcher Ereignisse deweisen, auf jeden Fall giebt dadei eine Gottesidee den Ausschlag, welche nicht die christliche ist.

Bei bem Beweise für die Unmöglichkeit ist dieß evident; benn diefer kann schlechterdings nur gelingen, indem die von uns erskannte Gesekmäßigkeit des natürlichen Geschens als der vollständige Ausdruck der in Gottes Schöpserwillen beschlossenen Wirklichkeit gedacht wird. Dabei werden die Resultate unseres Weltzerfemnens zum Maßstade des Seins und Wirkens Gottes gemacht. Und daß dieß salfd sei, darüber sollte unter Christen kein Streit sein. Wenn trothem ein solcher Streit besteht, so erklärt sich wieß zum Theil aus der Verkehrtheit des apologetischen Versuchs, die Möglichkeit der Wunder beweisen zu wollen. Wenn man sich dag den Rachweis beschränkte, daß gegen daßenige, was uns im religiösen Glauben als wirklich gilt, kein Zeugniß der Ratur aufgeboten werden kann, so wäre dieß ganz richtig. Aber man würde sich, wenn man hierbei stehen bliebe, erstens auf die Gründe, aus

welchen bie Bewigheit bes Glaubens erwächft, jurudziehen muffen und zweitens burfte man bas Bugeftanbnig nicht icheuen, bag Alles, was in der Welt, auf welche fich unfer Erkennen richtet, erscheint, auch als ein Raturproduct, beffen Bermittlungen ins Endlofe hinausweifen, von uns vorgestellt werben muß. Bu Beibem aber find grade die Apologeten, welche ben Rampf für die Dog= lichkeit ber Wunder führen, nicht geneigt. In ber Braris ihres eigenen Lebens können fie freilich jenes Zugeftandniß nicht um= geben. Denn ber Menich ber in ber Welt fteht, um auf fie gu wirten, muß jebes Ereigniß, welches feine Aufmerksamteit erregt, in ben Rufammenhangen zu erfaffen fuchen, welche eben die Rugebörigfeit beffelben zu ber ertennbaren Belt ausmachen. Diefer erkenntniftheoretischen Nothwendiakeit, welcher fich factisch niemand entzieht, ift es bem Chriften möglich, in Greigniffen, welche ihn lebhaft berühren, Bunderthaten Gottes an ihm felbit bantbar anzuerkennen und auf die Erhörung feiner Gebete gu vertrauen. Und bei folden Wundern, die man felbst erlebt, braucht niemand burch bie Erwägung ber Zusammenhange, aus welchen bas Creigniß feine natürliche Ertlärung empfängt, in bem Glauben geftort zu werben, bag baffelbe eine birect auf ihn gerichtete Sand= lung ber erziehenden Liebe Gottes fei. Denn die erklärenden Rufammenhänge, welche für unfer Borftellen jeden Borgang in bestimmteren ober unbestimmteren Linien umgeben, liefern ja boch in feinem Kalle etwas Unberes als eine erweiterte Borftellung von bem Borgange felbft. Bollte man baber fagen, bag eine folde vollftanbigere Erfaffung eines Naturereigniffes in feiner eigenen Sphare ben Gebanten an ein Sanbeln Gottes burch baffelbe einschränkte ober aar ausschlöffe, jo murbe man sich gang gewiß nicht in ber driftlichen Gottesidee bewegen. Denn wenn fich bas Gingreifen Gottes nur mit einer engen, nicht aber mit ber beliebig zu erweiternben Borstellung von einem Ereignisse reimen liefte, so ware ja bamit ein endliches Dag für die Thatigkeit Gottes ermiefen; ein natürliches Geschehen und bas Wirten biefes Gottes begrenzten fich gegenseitig. Gin Gott, von bem man jo reben tonnte, mare aber offenbar nicht ber übernatürliche Gott, ber allmächtige Berr ber Welt, fonbern ein Naturmesen, welches in der Abgrenzung von Anderen seiner Urt bie festen Umriffe feines Dafeins, aber auch bie Schrante feines Wirkens findet. Alfo bei ben Bunbern, welche ber Chrift felbit erlebt, barf er, wenn er fich nicht ben Gebanten Gottes felbit trüben und verunstalten will, die natürliche Bermittlung nicht ausfcließen. Die überweltliche Art ber driftlichen Gottesibee bewährt fich grabe barin, baß bie ins Endlose hingusweisenden natürlichen Bermittlungen an jedem Buntte, wo man ben Borftellungsproceg, ber sie vergegenwärtigt, unterbrechen mag, von ber Macht Gottes zeugen muffen, ber ihre Gruppirung zu bem Zwecke geordnet hat, welchen bas vorgestellte Greignif in ber Seele bes Frommen Bon biefer boch recht verftanblichen Regel follen nun erfüllt. gemiffe Ereigniffe, von welchen bie h. Schrift berichtet, eine Ausnahme machen. Sie waren fonft in ben Augen ber Apologeten feine Bunder, b. h. fie wurden für fie ben besonderen Charafter verlieren, ber fie vor anderen Borgangen, bie wir gleichgültig ber Raturerflärung überlaffen, auszeichnet. Die Befürchtung eines folden Berluftes aber erflart fich wohl nur baraus, bag man an jene Ereigniffe gar nicht als an Bunber Gottes glaubt, fonbern nur ben fraftlofen Bunfch begt, sie als folche ansehen zu können. Aus biefem Grunde fest man neben biefe Borgange bas völlig unvollziehbare Gebot, daß man fie von allen natürlichen Bermitt= lungen ifoliren muffe, weil fie auf biefe Beife allein ben Charafter bes Besondern erhalten, welcher allerdings bas Wunder ausmacht. Daß jenes Berbot unvollziehbar ift, pflegen die Apologeten felbit fehr einleuchtend fund zu geben; benn in ber Regel läuft ber apologetische Berfuch barauf hinaus, baß jene Thatfachen, welche man als Bunder hinstellen möchte, mit den Mitteln einer höheren Physik gefetlich erklärt werben. Daraus jemandem einen Borwurf machen zu wollen, mare höchst ungerecht; beim ber Rampf gegen bie erkenntnifitheoretische Nothwendigkeit, welchen jene Vorstellung von der Möglichkeit des Bunders vorschreibt, ift eben unausführbar. Der Kehler, ber nicht genug gerügt werben kann, ift vielmehr ber, baß man bas Wefen bes Bunbers in ber caufalen Verknüpfung bes Geschehens sucht, wobei bann die Berursachung bes Ereigniffes burch Gott an ber Borftellung natürlicher Bermittlungen beffelben feine Schranke zu finden icheint. An biefen Schritt fnupft fich nothwendig die Frage, wie benn ein folches Birten Gottes vorzuftellen fei, beffen Wirkungen gwar in ber Natur erscheinen, aber boch außerhalb ber Rusammenhänge stehen sollen. Durch welche sie für unfer Borftellen allein gur Natur geboren tonnen. Sabe man in jenen Ereigniffen wirklich Bunber, in welchen bas Gingreifen Gottes in das eigene religiofe Leben fich manifeftirt, fo begnügte man sich mit ber Birklichkeit berselben. Denn Alles, was im religiösen Glauben als wirklich gilt, steht für ben persönlichen Geist auf ber Grenze seines Vorstellens, gehört für ihn zu Gott selbst, welchem alles erkennbare Dasein als Mittel untergeordnet ift, hinter welchem sich aber für und keine höhere Natur mehr ausbreitet, auf Grund beren sein Wirken als möglich und als unterschieben von den Vewegungen ber Natur, die er erschaffen hat, erschiene.

Aber begeben mir bamit nicht felbst ben oben abgewiesenen Rebler, bas Wirken Gottes mit bem von uns erkannten gefetmagigen Wirten ber Naturfrafte ju ibentificiren? Das ift nicht ber Kall. Denn wir theilen eben nicht ben den Apologeten und ihren Gegnern gemeinsamen Glauben, baß bie Ratur für unfer Erkennen ein abgeschloffenes Bange fei. Sie ift für unfer Borftellen enblofe Bielheit, und jener Glaube an ein erkennbares Naturgange, burch ben man fich bei ber Bunberfrage verwirren läßt, ift nichts weiter als bas Sebiment einer boamatifden Metaphyfit, bie mit bem Chriften= thum nichts ju thun bat. Defhalb ift für uns jebes Bunber Gottes ins Unermefliche natürlich vermittelt. Gott wirkt burch bie Ratur, bie er als Mittel für feinen Enbzwed geschaffen bat. Aber wir muffen es als ein abergläubisches Unterfangen ablehnen, wenn man aus irgend einer Borftellung von bem Naturgangen, zu welcher bie bisherigen Refultate bes Naturerkennens bas Material geliefert haben, über Möglichkeit ober Unmöglichkeit irgenb= welcher erzählten Ereigniffe befinitiv aburtheilen will. Wenn bas Leben Jefu nach bem Berichte ber Evangelien eine Reibe munberbarer Thatsachen aufweist, so ift es bogmatische Befangenheit, biefelben wegen ihres auffallenben Charafters für unmöglich ju erklären. Ein burch tein metaphysisches ober religiöses Interesse bestimmtes Urtheil tann nur babin lauten, daß ber Inhalt jener Erzählungen wegen feiner Abweichungen von bem fonft beobachteten Gefchehen an sich unwahrscheinlich ift. Diese Unwahrscheinlichkeit burch Aufbringung von Analogien zu beseitigen, murbe inbessen für bie religiöse Bebeutung, welche jene Ereignisse als Bunber haben muffen, ganglich merthlos fein; benn auf ber Scala gwifchen mahrscheinlich und unmahrscheinlich ift bas Object bes Glaubens nicht zu finden.

Um so bestimmter aber muffen wir von bem Theologen bie Einsicht verlangen, bag er tein Recht hat, jene Thatsachen Bunber

ju nennen, wenn er fich nicht bewußt ift, baß biefelben zu feinem eigenen Leben mitgeboren, als Erweisungen ber Liebe Gottes an ibm felbit. Das tonnen fie aber immer nur fein, wenn ein innerer Rufammenhang amifchen ihnen und ber Gottesoffenbarung in Chriftus jum Berftandniß gekommen ift. Dann geboren fie mit ju ber Belt bes Glaubens. Als blogen außeren Ereigniffen von auffallenbem Charafter fommt ihnen biefe Stellung nicht gu; wie fie benn auch nicht als folche eine belebenbe Kraft für bie Augen= zeugen gehabt haben konnen, fondern nur baburch baß Refus fie Chendefhalb aber tonnen wir biefelben zu unferem 3med nicht benuten. Gie können für fich teine Rundaebungen Gottes an uns fein; benn fie gewinnen für jeben erft baburch eine religiöfe Bebeutung, baß fie mit ber Berfon Jefu in Berbinbung fteben. Daber ift in biefen und nicht in jenen außeren Greigniffen, welche fein inneres Leben nicht unmittelbar abfpiegeln, bie Gottes= offenbarung in Chriftus ju fuchen. Erft in bem Lichte, bas von bier ausgeht, konnen die Umgebungen ber eigentlichen Offenbarungsthatfache anfangen, unferem inneren Leben zu leuchten. Go ift es felbst mit ber Auferstehung Jesu. Es ift mir allerbings nicht verftanblich wie ber Glaube, baß feine Perfon in ihrem ganzen Da= fein und Birten bas offenbare Sanbeln Gottes auf unfer emiges Beil und bamit bie Offenbarung bes Wefens Gottes felbft ift, von ber Ueberzeugung, daß er factifch auferstanden ift, laffen mag, an ber die Gemeinde, nachdem er von ihr geschieben, sich aufgerichtet hat, und bie burch geschichtliche Beugniffe von unvertenubarem, erbrudenbem Gewicht auch bem Gleichaultigen in ben Beg gerudt wirb. "Soweit ber Glaube an Chriftus bem Gangen feiner Senbung gilt, ift bie Auferstehung allerbings ein Bestandtheil biefes Glaubens geworben, und zwar in weit höherem Grabe als iraend ein anderes thatfachliches Moment mit Ausnahme bes Tobes; nehmen mir fie hinmeg: fo mirb gmar ber geiftige Gehalt ber Berfonlichkeit bes Berrn nicht verminbert, mohl aber bie reli= giofe Unschauung gefdmächt, benn es fehlt ein Zeugniß ber gottlichen Sendung. Selbst jest ift es für die Mehrzahl eine unerträgliche Borftellung, ben irbifchen Banbel Chrifti mit ber "fchmeigenden Thatfache" bes Rreuzigungstobes, um Reims treffenben Ausbruck zu gebrauchen, endigen zu laffen, fie forbern einen Schlufpunkt, ber jum Leben und jum Siege gurudführt. Soll nun die vifionare Sinnentaufdung ober bie bloß gestaltenbe Macht

ber Ibee ben apostolischen Glauben erzeugt haben? Wer fich, wie ich, bavon nicht überzeugen taun, bem wird feine andere Austunft als die Annahme einer factischen, b. h. leiblichen Auferstehung übrig bleiben"1) In biefen Worten ift ber factische Zusammenbang, in welchem die Ueberzeugung von ber Birklichkeit biefer Thatfache mit unferem Glauben an Chriftus fteht, trefflich ausge= fprochen. 2) Aber erftens muß boch ber anders motivirte Glaube an Chriftus vorhanden fein, bevor jene Thatfache eine folche Macht über unfer Gemuth ausüben fann, daß fie felbft bagu beitraat, die Gemigbeit unferes Glaubens zu tragen und zu beleben. Zweitens aber fagen bie Grunde für einen folden Zusammenbang nichts weiter aus, als bag biefes Moment in bem Leben bes Berrn auf uns einen undefinirbaren Ginfluß ausübt, ber zwar in ber Stimmung bes gläubigen Subjects fich fundgiebt, ber aber nicht weiter zeraliedert merben fann, fo daß ein Ausweis gegenüber Andern, welche nicht ebenfo fühlen, burchaus abgeschnitten ift. Daß bas unmöglich ift, zeigt fich auch zur Genüge in ben Berfuchen, die Auferstehung bogmatisch zu verwerthen. Man mag ein religiöses Gut mablen, welches man wolle, so werben sich boch für jebes, welches man auf die Auferstehung zu gründen fucht, immer vollwichtige Grunde anderer Art herausstellen. Daraus ergiebt fich, baß wir außer Staube find, bie specifische Bebeutung, welche bie feststehende Ueberzeugung von ber Birklichkeit ber Auferstehung für unfer inneres Leben hat, in bas Licht bes Gebankens zu erheben. Wenn es sich aber so mit der Auferstehung und noch viel mehr natürlich mit ben andern munderbaren Thatsachen bes Lebens Resu verhalt, so scheint es mir nicht gerechtfertigt, die gläubige Unerfennung ihrer Wirklichfeit als Bebingung für bie Bugehörigkeit jur driftlichen Gemeinde aufzustellen. Dem ber Umfang ber letteren wird ohne unfer Ruthun burch basjenige bestimmt, mas

<sup>1)</sup> Gaß, Gefchichte ber proteft. Dogmatif 4, 607.

<sup>2)</sup> Das Borurtheil, daß man um dieses Jusammenhanges willen nach einer Metaphysis oder vielmehr Physist suchen musife, durch welche jene Thatsache als möglich erwiesen würde, schließt eine mertwürdige Täuschung ein. Die Zugehörigkeit eines solchen Hactums zum Glaubensobject wird ja eben damit im Werede gestellt, wenn man ihre Geltung auf die Möglichkeit, siezu erklären, zurücksührt. Und was für eine phantastische Verrentung der Welterkenntnis ergiebt sich daraus, wenn auf die wirkliche Gestalt der Welt aus einer solchen uns völlig undurchvinglichen Thatsache Schlüsse gemacht werden! Seie ift und, wenn sie uns allein im Glauben setzt, sebenso unerklärlich, wie die Schöpfung der Welt, zu der sie für uns gehört.

fich uns felbst als nothwendiges Moment in bem religiösen Gute, beffen Befit ben Chriften ausmacht, erkennbar macht. Wenn bie Rirche etwas als nothwendigen Gegenstand bes Glaubens hinstellt, jo übernimmt fie zugleich die Verpflichtung, von diefer Rothwendig= teit Rechenschaft abzulegen. Ift ihr bieß unmöglich, fo ift bas ein Beichen, daß fie über die ihr gesetten Grenzen willfürlich binausgreift und, anftatt in die ihr wirklich erichloffene Erkenntniß ihre Blieber einzuführen, bamit fie von ba aus weiter gelangen, fich eine Erkenntniß beilegt, welche fie nicht befitt. Blog thatfachliche Elemente ber religiofen Stimmung eignen fich nicht zu allgemein= gultigen Normen fur die Gemeinichaft. Dit ben letteren allein hat es aber die Dogmatif zu thun, welche nicht nur erzählen, sonbern ben Inhalt bes Glaubens rechtfertigen will. Go energifch wir behaupten, bag bas Dafein ber driftlichen Gemeinde in einer geichichtlichen Thatjache wurzelt, jo burfen wir boch nicht vergeffen. daß fich biefelbe als folder Grund eines gemeinfamen Glaubens nur bewährt, weil fie fich innerhalb ber sittlichen Gemeinschaft gu freier Anerkennung bringen läßt. Bei ben außeren Greigniffen bes Lebens Refu ift bieß unmittelbar nicht möglich, fie gewinnen einen religiofen Werth erft, indem fie von jenem offenbaren Grunde bes Glaubens aus angeeignet merben, und bas geschieht auf eine Beife, welche bisher noch nicht in ben Bereich mittheilbarer Erfenntniß getreten ift. Dagegen muß ber Ernft bes Bewußtseins, daß in bem Leben und Wirken Jeju uns Gott ericheint und uns in die Gemeinschaft mit feinem offenbaren Wefen bineinziehen will, uns abhalten, bas, mas uns an bem geschichtlichen Bilbe bes Erlösers, welches ber Rirche geschenkt ift, noch nicht in religiösem Sinne verftanblich ift, in einen Gegenfat zu bemjenigen zu ftellen, was uns die Beilsthatfache in Jefus geworben ift. Wir bürfen nicht vergeffen, bag wir bier auf einem Gebiete fteben, auf welchem nicht mir felbit uns die Wege vorzeichnen, fondern bem erziehenden Ginfluß burch eine objective geistige Dacht unterliegen. Wenn wir baber an irgendwelche Berichte ber Evangelien nicht als an Bunder in religiojem Ginne glauben konnen, wenn uns also ihr innerer Zusammenhang mit bem in Chriftus offenbaren Gott nicht zum Berftanbnig gefommen ift, fo liegt barin teine Beranlaffung, und in knabenhaftem lebermuthe gegen fie zu men-Dieje unfere Situation enthält bann vielmehr bas positive Gebot Gottes, ber Offenbarung, bie uns frei macht, uns bankbar

ju erfreuen und an ihrer gefchichtlichen Quelle, die immer reicher bleibt als unfer eigenes Innere, unfere Erkenntnig zu bereichern. Ginen anderen Weg, uns basjenige, mas uns an ber geschichtlichen Ericheinung bes Erlöfers unverftandlich geblieben ift, ju religiofem Berftanbniß zu bringen, giebt es aber nicht. Die Behauptung, baß wir burch ein sacrificium intellectus babin gelangen fonnten, muffen wir ablehnen. Denn erstens ift es ja nicht bas Ungewöhn= liche bes äußeren Geschehens, mas uns ftort. Das ware nur bann ber Fall, wenn auch uns bie Boraussetzung feststände, bag bie Birffamfeit Gottes mit ber bisber beobachteten Regelmäßigkeit bes Naturlaufs zusammenfiele. Da wir aber in Diefer Borftellung eine Bermischung bes religiöfen und bes metaphyfischen Intereffes erkennen, melde im Chriftenthum nicht ftattfinden follte, fo mare es uns an fid möglich, bie Unmahrscheinlichkeit, welche jenen Berichten, wie jeder ungewöhnlichen Berknüpfung ber Greigniffe anhaftet, burch die Erfenutniß zu compenfiren, daß fie fo, wie fie fich barbieten, als Rundgebungen Gottes an uns fich barftellen. Wir brauchen also jenes sacrificium, welches nichts weiter als bas Opfer eines metaphysifchen Borurtheils fein murbe, nicht zu voll= gieben, weil wir die Weisheit, auf welche verzichtet werden foll, gar nicht besiten. Zweitens aber ift bie Aufforderung ju einem folden Opfer beghalb zu verwerfen, weil fie bas unreine Element menichlicher Billfür in die Gewisheit bes Glaubens mengen will. welche aus ber Singabe bes Menfchen an die anerkannte Offen= barung Gottes hervorgeben foll.

Diese Offenbarung Gottes, auf welche wir uns frei verlassen, ist uns der Mensch Jesus in seinem Lebenswerke. In demselben ist zunächst er sethst seiner völligen Einheit mit Gott sich dewußt gewesen, so daß ihm sein eigenes Thun die Durchführung des göttlichen Willens an die Menschheit bebeutete. Er wäre aber nicht unser Erlöser, wenn wir das Recht diese Bewußtseins nicht zu verstehen vermöchten. Die bloße Kunde von seiner Einheit mit Gott würde keinen Werth für uns haben, wenn wir nicht auf irgend eine Weise eine selbständige Gewißheit von ihrer Wahrheit besäßen. Daß der Zweck, für dessen Durchführung Jesus seine ganze Person einsett, als alleiniger Inhalt des göttlichen Willens gedacht werden muß, stellen wir durch ein Urtheil sest, welches von dem umsittlichen Willsfüract eines bloßen Autoritätsglaubens mögslicht verschieden ist. Wir haben oben (S. 233 ff.) gesehen, daß

bas unbedingte Gefet, welches ben Menichen gum Bewußtsein feiner Freiheit führt, für ihn fich nothwendig zu ber Forberung gestaltet, die Menschheit, in welche er hineingestellt ift, als ein Reich ber Zwede anzusehen. Die Ibee eines folden Geifterreiches, in welchem Giner bem Unbern bient, um feinen eigenen Gelbstzwed ju erfüllen, ift ber concrete Ausbruck für bie Realität unferer eigenen Berfon, welche ben rechtfertigenben Grund ihrer Gelbftunterscheidung von ber Natur nirgendwo findet, als in biefem Gebanten. Indem mir uns biefer Ibee als bem unbedingten Gefete unferes Willens unterwerfen, benten mir uns als frei. halb greift bas Reben und Sanbeln Jefu, in welchem uns bie Berrichaft jenes Endzwecks über ein Menfchengemuth wirklich anichaulich wirb, als eine befreiende Dacht in unfere Seele. Und bie Gewißheit bes Glaubens, baß fein Wollen und Wirfen bas Wollen und Wirken Gottes fei, ift von ber fittlichen Rothwendig= feit burchbrungen, aus welcher bas Bewußtsein unferer Freiheit geboren wirb. Die fittliche Rothwendigkeit, bas von ihm Gewollte als ben höchsten Werth und befthalb als ben Inhalt bes göttlichen Billens anguerkennen, macht jenen Glauben zu einer freien That. Denn bas Berftanbniß fur bie fittliche Berbinbung ber Menfchen, welche Jefus berbeiführen will, fallt für jeben mit bem Bewußt= fein von feiner eigenen Freiheit gufammen. Go fann bas Bilb bes Lebens Jeju burch ben Endzweck, ben es verkundigt, auch in ber verworrenften Seele die Ahnung ihrer fittlichen Burbe ent= Wir glanben, bag es fo ift, foweit wir ben Menfchen giinben. überhaupt in bem Lichte feiner sittlichen Bestimmung auffaffen. Und jene Ahnung ift bas Clement ber freien Entscheibung - für Chriftum, um ale Organ beffelben Endzwede ber eigenen Freiheit froh ju werben, ober gegen ibn, um bas unbebingte Gefet ju unngeben und fo ben Strahl ber Freiheit wieber auszulöfchen.

Es ist eine freie That, wenn wir glauben, daß die Lebensabssicht Jesu die widerstandslose Macht über alles Geschehen oder der Wille des allmächtigen Gottes sei. Denn der eigenen Freiheit sich bewußt werden und den Zweck des Wirkens Jesu als den Sudzweck versiehen, dem wir Alles unterworfen denken müssen, ist eins und dasselbe. Aber troß der befreienden Macht dieser sittlichen Nothwendigkeit, durch welche die Gewißheit unseres Glaubens eine selbständige ist, ermöglicht uns grade sie eine klare Einsicht in die Abhängigkeit, durch welche wir danernd an den geschichtlichen Grund unseres Geils gebunden sind.

Das Ibeal einer burch bie Nächstenliebe verbundenen Menfchheit hat für jeden von uns, die wir innerhalb ber fittlich geglieberten Gefellichaft in allmähliger Entwicklung bie engen Schranken unferes Selbst burchbrechen und Selbstverleugnung lernen, die Anschaulichkeit eines uns eigenthümlichen Lebenselements. Bir werben burch bie unausweichliche Logif bes Sittengesetes barauf hingebrängt, jenen Gebanten als fritifches Richtmaß an bie Guter ju legen, welche unfer Sandeln bestimmen. Er machft über alle natürlichen Bedingungen unferes Gelbstaefühls binaus und bringt und gun Bewuftfein, bag allen burch bie Natur porgezeichneten fittlichen Gutern eine Schrante anhaftet, burch welche fie ju Benimniffen unferer Bestimmung werben, wenn fie nicht bem übernatür= liden Zwede, auf ben bas Sittengefet hinweift, fich unterwerfen. Der Gebante bes Gottesreiches ift baber für uns ein Ibeal, nach welchem wir unfere empirifche Situation gestalten wollen; aber bie Birklichkeit beffelben in anschaulicher Gegenwart zu befigen, ift uns, wenn wir auf uns allein feben, verfagt. Wenn wir babin gelangt waren, jo hatte fich ber Beruf, in welchem unfer fittliches Selbstaefühl lebt, ju einer birecten Miffion an bie Menichheit Das aber ift bei Reinem von uns ber Fall, bie mir uns ber sittlichgeordneten Denfcheit nur als Glieber berfelben zugehörig miffen, nicht als Repräsentanten ihres Gesammtzwecks. Dagegen finden mir bei Jesus bas flare Bewuftsein biefes univerfellen Berufes und bamit verbunden ben thatfraftigen Beweis, bak fein Selbstaefühl mirtlich in ber Begenwart bes Gottesreiches lebt. Bas für uns allein immer ein Gegenstand bes Strebens und ber Cehnfucht bleiben murbe, hat für ihn die volle Macht ber Birflichkeit, mit welcher ber Beftand feines perfonlichen Selbftbewuktseins zusammenfällt.

Wenn nun auch uns das Sittengeset dieses volle Leben in dem Uebernatürlichen als unsere Bestimmung aufzeigt, so scheint es, als wäre uns Jesus das sittliche Jdeal, von dessen herrschaft wir uns in demselben Grade befreien, als wir dasselbe in unseren Willen aufnehmen. Aber diese Schein versliegt, wenn wir uns der Bedingung für dieses Leben im Gottesreiche, das nicht mit Hönden zu greisen ist, erinnern. Jesus sieht in der sittlichen Berbindung der Menschen, die zunächst nur in der Energie seines vereinzelten Wollens gesetzt ist, nur deshalb die Wirklichseit, an deren Fülle er sich nährt, weil er weiß, sie sei die verborgene Macht

über die fremde miderstrebende Welt. Un ber Gewifcheit, daß ber Wille Gottes an die Menfcheit burch ihn gefchieht und bag bie Liebe Gottes auf ihm ruht, bat fein sittliches Berufsleben feinen Salt. Es ift nicht fo, bag bie Rraft feines fittlichen Wollens bas Bewuftfein um feine Ginbeit mit bem Bater erft erzeuate. bern biefes Bewußtsein giebt ihm bie Berricherstellung über ber Welt, ohne welche jene Kraft als die Function eines perfonlichen Selbstbewußtseins gar nicht bentbar fein murbe. Er bethätigt feine Einheit mit bem Bater und die baraus folgende geistige Berrichaft über die Welt in ber Treue, mit welcher er feinen fittlichen Beruf burchführt trot ber Bereinsamung, welche ihm jeden irdischen Stilbpunkt feines Bollens entzieht. Sein fittliches Wirfen tann man nicht hinwegbenten von feiner Ginbeit mit Gott, benn es ift bas Birffammerben biefes feines Lebensgrundes, ohne welches berfelbe aufborte, ju fein. Die Frage, wie es moglich gemefen fei, baf biefer Menfch fich feiner völligen Ginheit mit Gott bewußt mar, ift finnlos für ben, ber bie Thatfache verfteht und anerkennt. Man kann angefichts ber offenbaren Gegenwart Gottes nicht fragen, wie biefelbe möglich fei, ohne in bemfelben Acte fich über ben Gott, vor welchem man fich beugen follte, ju erheben. Wir konnen nur fragen: worin erweist fich fur une bas Bewußtsein Jefu, bag in feinem geschichtlichen Leben bas innerfte Leben Gottes bem Denichen erkennbar werbe, als mahr? Und bie Antwort barauf ift nicht ichwer. Daß feine Berufsaufgabe für ihn nicht ein 3beal war, bag feine Schmäche beleuchtete, bas beweift bie urfprungliche und felbständige Gewißbeit feiner Ginbeit mit Gott. Der über= lieferte Ginbrud feines sittlichen Sanbelns wird burch bie Buverficht vervollständigt, mit welcher er fich bewußt ift, in allen feinen Lebensbewegungen Gott barguftellen. Denn biefe Buverficht tonnte er nur begen, wenn fein Wollen bie zwanglofe Erscheinung bes Impulfes mar, bas Gottesreich zu verwirklichen. Daß aber biefes ber Wille Gottes ift, und nichts Anderes aufer ihm, bafür tritt bas Reugnift unferes Gemiffens ein, - es ift unfere freie sittliche Erkenntniß, daß die von Befus gewollte Berbindung ber Menschheit ber fittlichen Berfon als ber absolute Endzwed ber Welt zu gelten hat. Alfo ift bas Berufsleben Jefn nicht bloß sittliches Ibeal für bie nachstrebenben Gefchlechter, welches um feiner inneren Babrbeit willen von feiner Berfon abgelöft werben und in unfern eigenen Befit übergeben tonnte. Sein Berufsleben ift vielmehr junachft

für ihn felbst die Bethätigung feiner Ginheit mit Gott; es ift von biefem Bufammenhange mit Gott unablosbar, benn es ift bas Element, in welchem er mit bem Bater verfehrt, und mare ohne einen folden Berkehr für ihn felbft unmöglich. Alsbaun aber ift es für uns in biefer feiner concreten Ericheinung bas Offenbarwerben Gottes. In ber geiftigen Weltherrichaft, welche Jesus auf biefe Beife ausübt, wird uns bas Befen Gottes mirklich erkennbar. Wir können uns nicht benken, baß noch irgend ein geheim= nigvolles Etwas ber Macht bes auten Willens über bie Welt. welche Jefus erlebt, Dag und Biel fete. Wir bilben burch ben Glauben, bag ber perfonliche Bille bes Gottesreiches, welchen Refus als feinen eigenen und als ben Willen Gottes weiß, ber Schöpfer und Berricher über alles Dafein ift, eine besondere Religionegemeinde, und find une zugleich bewußt, bag biefer Glaube mit ber Behauptung unferer sittlichen Berfonlichkeit ibentisch ift. Beber Berfuch alfo, bem Befen Gottes einen anberen Inhalt gu geben, muß für ben Chriften einen Abfall von bem driftlichen Glauben bedeuten, für ben Theologen aber eine nachweisbare Abirrung von bem ethisch nothwendigen Gottesgebanten. Refu giebt uns ben Stoff fur ben Gebanten Gottes. Sittliches Ibeal ift es bagegen nur fehr eingeschränkter Weife, ba jeber von uns nur in feiner besonderen Sphare für bas Gottesreich arbeiten, aber nicht bie birecte Bermirtlichung beffelben gu feinem Beruf machen foll. Vor Allem aber muß man fich bie Frage vorlegen, was benn in uns die ursprüngliche Ginheit mit Gott erfete, welche bas Gebeimniß ber Verfon Jefu ift und welche fein eigenes Birten für bas Gottesreich umschloffen halt. Wenn wir in diefer Thatigfeit ein Borbild für uns anerkennen und uns ber fittlichen Rothwendigkeit biefer Anerkennung bewußt find, fo fehlt uns boch immer noch die Kähigkeit, in bas barauf gerichtete Bollen die volle Rraft unferes Gelbftgefühls zu legen. Die Stellung jener Aufgabe erzeugt bod nicht bas Bewuftfein ber Ginheit mit Gott, in welchem fie allein geloft werben tann. Wie bei Refus felbit biefes Bewuftfein die Bedingung feiner Lebensarbeit ift, fo muß auch bei uns die religioje Gewißheit, daß die Liebe feines Gottes uns umfaßt, voraufgeben, um uns in die Birklichkeit einzuführen, in welcher ein Sandeln für bas überfinnliche Reich Gottes möglich ift.

Es wäre vollständig ziellos, dieß durch Nachahmung Jesu erreichen zu wollen. Denn es handelt sich ja grade barum, uns

in diejenige geistige Situation zu verseten, burch welche auch unfer Wille erft zu einer Thätigkeit befähigt werben tann, welche ber feinigen entspricht. Gin Bertrauen auf bie Liebe Gottes, welches burch Nachahmung Jesu gewonnen mare, murbe bem, welches ihn felbst trägt, burchaus ungleich fein. Es wäre nicht wie bei ihm die urfprüngliche Neußerung beffen, was wir felbst burch Gott find, fondern die traftlose Nachbilbung eines fremben Lebens, für welches in uns die Voraussetungen fehlen. Aus bem, mas wir felbst in unferer geschichtlichen Situation find, muß bas Bewußtsein um bie Liebe Gottes fich in uns erzeugen, wenn ce ein lebendiges fein foll. Denn bas religiofe Bertrauen auf Gott bezieht fich nicht auf eine allgemeine Wahrheit, sondern auf die thatfraftige Ermeisung ber Liebe Gottes an ber eigenen Berfon. Für Jefus liegt biefe fpurbare Birtfamteit Gottes in ber Thatfache feines eigenen Gelbstbewußtseins. Für uns tann bie Zuverficht ju Gott in biefer Beife feine innere Bahrheit haben, weil uns ber sittliche Endzwed und bamit ber Inhalt bes Gottes= gebankens felbit erft an bem gefchichtlichen Leben Befu mit anichaulicher Lebendigkeit aufgeht, alfo als etwas nicht zu uns Gehöriges. Run zwingt uns freilich bas Sittengefet bie Anerkennung ab, baß ber Gott Jesu Chrifti ber Allmächtige ift. Aber bas ift uns nicht ber Ermeis ber Liebe Gottes, von bem mir leben konnten. Denn baburch wird uns nur bas Mittel gegeben, uns felbit von ber Gemeinschaft Gottes auszuschließen. Die Anschanung beffen, mas Chriftus für fich felbft ift, bie fittliche Rothmenbiafeit. welcher bie Buftimmung zu feinem Gelbstzeugniß bervorgebt, übt eine befreiende Wirkung. Aber mas mir gewinnen, ift die freie Ginficht, baß für uns, wenn wir uns auf uns felbit ftellen, bas, was er erlebt, feine Wahrheit hat. Die Freiheit bes Selbstgerichts wird uns burch bas Berftandniß beffen, mas Jefus für fich felbft ift, gefchenkt, aber nicht die Rabiakeit, biefelbe Stellung zu Gott einzunehmen wie er.

Daß wir trothem bes Glanbens leben, der Gott Jesu Christi sei der Gott unseres Heils, hat in einer geschichtlichen Thatsache seinen Grund, welche jedem Kinde verständlich ist. Jesus ist nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern zu suchen und selig zu machen, das verloren ist (Luc. 19, 10; Joh. 3, 17). Er schließt sich selbst nicht von denen ab, die die richtende Gewalt des heiligen Gottes in ihm anerkennen, sondern nimmt sie grade in den Vers

tehr mit fich auf. Diefes Berhalten einer fittlichen Antorität, von ber man fich burch bas Zeugniß bes eigenen Gemiffens geschieben fühlt, fennt jeder, ber in sittlicher Gemeinschaft auswachsend Liebe erfahren hat, als ben Act ber Bergebung ober Berzeihung. Indem Jejus fich fo gu feiner Umgebung ftellt, pragt er felbft ben Er= fahrungen, welche fie an ihm machen, ben Charafter von Liebeserweifungen Gottes auf, die allem burch fein Beifviel entzundeten Streben voraufgeben. Daburch ichafft er für Alle, welche ihm als bem Offenbarer Gottes nachfolgen, eine neue Welt. Es wird ihnen num möglich, nach bem überfinnlichen Gute, für welches er felbst lebt, zu trachten, weil fie burch ihn von ber Licbe bes Gottes fich umfaßt wiffen, ber ein beiliges Bolt jum Gigenthum haben will. Ihr eigenes Thun tommt num nicht in Betracht als bie Rraft, welche fie in die richtige Stellung zu Gott erhebt, fondern als ein Renanif von bem, was fie empfangen haben. Grabe ba, wo die nttliche Gottesibee verfündigt ift, mußte die Kraft zu religiofem Glauben erloschen, weil die Gewalt ihrer Bahrheit die Götter, welche ber Mensch in feinem Naturdasein gefunden hat, vernichtet, während das Gewicht ihrer Forderungen ihm die Zuversicht verwehrt, daß ihr Licht ihm zum Seile leuchte. Die Berfündigung bes mahren Gottes fann nur bann bie Menschen zu einer ihm vertranenden Gemeinde vereinigen, wenn fie zugleich bas Roch bes Gefetes von ihnen nimmt, bas fie bennoch in feiner gangen Tiefe verstehen lehrt und zur Anerkennung bringt. Das ift burch Jefus geschehen, weil er ben beiligen Billen bes Gottesreiches, in bem er felbst seine Ginheit mit Gott bethätigt, als ben Liebeswillen Gottes auf jeben richtet, in welchem unter bem Ginbrud feiner Erscheinung bas Zusammenwirken bes sittlichen Endzwecks und ber fittlichen Gottesibee in Kraft tritt. Diese Bereinigung ber abso= luten sittlichen Antorität und ber allem eigenen Thun bes Menschen zuvorkommenden vergebenden Liebe in Jefus begründet bie religiöfe Gemeinde, die burch ibn an ben Bater glaubt. Ihrem fo begrunbeten Glauben wohnt bie Gewifheit, mit Gott als ihrem Bater frei verkehren zu konnen, inne, weil fie fich nicht burch ihre Leiftungen Gott gngehörig weiß, fonbern burch bie Stellung, welche er felbst fich in Chriftus zu ihr gegeben hat. Es ift ber driftlichen Gemeinde baburch tief eingeprägt, bag fie vor Gott nichts burfe aelten wollen, außer burch bas, worin fie ben fie felbst begrunben= ben Liebeswillen Gottes wirklich erkannt hat. Für biefe Erkennt=

nift aber find wir allein an die Thatfache gewiesen, baf Jefus in feiner Berfon die anschauliche Bertretung bes absoluten sittlichen Endamede mit ber vergebenden Liebe vereinigt, burch welche er bie Stifting ber Gemeinde herbeiführt. Rach anbern Liebesbeweifen Gottes fuchen, welche nicht als die Erscheinung jenes Ginen perstanden werben können, bedeutet das Ausscheiden aus der Gemeinde Chrifti. Cbenfo aber wie für Chriftus bleibt für uns in Geltung, baß wir bas religiofe Gut nur genießen, indem wir jugleich unferem Willen bie Richtung auf bas Gottesreich geben. Die Offenbarung ber Liebe Gottes an uns ift nicht etwas Gelbftanbiges neben bem in feinem Wefen gefetten Weltzwed, fonbern bie Form feiner Bermirklichung. Wir merben baber ber gupor= fommenben Liebe Gottes gewiß, bamit wir als Glieber bes von ihm gewollten Beifterreiches zu ber Freiheit gelangen, die uns beftimmt ift und bie nur in fittlicher Gefinnung ausgenbt merben fann. Und grade die Art, wie unfer Glaube begründet wird, bient bagu, zwar unfere religiofe Zuversicht von ber Reflexion auf unfere fitt= liche Leiftung abzulöfen, aber bie Frende an ben sittlichen Ordnungen Gottes ebenfo zu weden wie bie Chrfurcht vor ihrem Ernft ju erhöhen. Denn bie Berzeihung, bie uns von einer sittlichen Antorität zu Theil wird, die wir als folde wirklich anerkennen, macht uns nicht leichtfinnig gegen die sittliche Forderung, sondern macht uns bas Gewicht berfelben in eigenthumlicher Weise fühlbar.

Somit ift unfer Leben unter bem Schirme ber Liebe Gottes nicht eine Nachbildung bes inneren Lebens Jesu; sondern aus dem, was wir selbst als die Objecte seines Wirkens sind, erzeugt sich unfer Glaube. Der "religiöse Vorgang" ist in uns anders vermittelt wie in ihm; aber der Griolg besselben kann allerdings kein anderer als bei ihm sein, da wir durch das Vertranen auf den Erzisser in die Gemeinschaft mit demselben übernatürlichen Gott einzgeführt werden, mit welchem er in ursprünglicher und ungebrochener Einheit stebt.

Wir haben oben (S. 383) gefagt, ber Offenbarungscharakter Chrifti muffe auch bem Sinfältigen verständlich sein. Als ben Offenbarungscharakter Chrifti haben wir seine sittliche Majestät aufgewiesen in ihrer unlösbaren Verbindung mit seiner vergebenden Liebe gegen uns. Und wie er selbst sich bewußt ist, in bieser seiner Erscheinung uns den Vater erkennbar zu machen, so bedarf es auch keines hochentwickelten Verstandes, um zu erkennen, daß

uns ber Ginbrud berfelben bas bentbar Bochfte gur Erfahrung bringt, in beffen Birklichkeit mir uns geborgen miffen. Denn biefe Erkenntniß wird nicht burch bie Bergleichung mit bem in ber Welt Erfahrbaren gewonnen, noch ift fie burch irgendwelche Resultate ber Biffenschaft vermittelt. Sie fest nichts weiter voraus als bas Bestehen sittlicher Gemeinschaft, in welcher bem Menschen bie Organe für bas Berftanbniß sittlicher Nothwendigfeit und für ben Berth bes verfönlichen Lebens ermachfen find. Un biefen Reimen ber Berfonlichkeit, beren Rraft zu ber gufälligen Sobe ber intellectuellen Cultur in gar feinem Berhältniß fteht, geht bie Offenbarung ber Liebe Gottes in Chriftus nicht fpurlos vorüber. Gie merben nicht von ihrem Strahl getroffen, ohne baß fich in ihnen bas Leben höher regte, meldes in bem unbebingten Gefete, von bem es beherricht wirb, bereits ben Sinweis auf die übernatürliche Welt unferes Glaubens enthält. Um bas Bewußtfein ber Berföhnung mit Gott, welches aus bem fortwirfenben Ginbrud ber Berfon Chrifti fich immer neu erzeugt, und als bas gemeinsame Gut ber Gemeinde jeden aufwachsenden Chriften in vielfältigen Erscheinungen umgiebt, bevor er zu einer bewuften Aneignung beffelben gelangt, hat sich die Theologie ber Kirche lange Zeit nicht sonderlich gefümmert. Aber wenn auch bie alte Rirche bie Berfohnung bes fittlichen Geiftes mit Gott ihren Gliebern als eine Aufgabe zuwies, fo moate boch biefer Rampf um bas bochfte religiofe Gut über ber Tiefe ber Gewißheit, bag bie Möglichteit, ben Erfolg bes Sieges zu ernten, burch bie Gnabe Gottes in Chriftus geschaffen fei. Und ohne baß man fich beffen flar bewuft mar, bilbete biefe Gemifbeit bas Clement geiftiger Freiheit, welches man gegenwärtig genog. Un bem Chriftus ber Zweinaturenlehre, ber nach bem Beburfniß jener unvolltommenen Vorstellung von ber Erlöfung gestaltet ift, bat fich biefe Gewißheit ficherlich nicht genährt, wohl aber an bem nie verklungenen Evangelium von bem mirklichen Erlöfer.

Wenn wir nun zu ber Frage zurückkehren, worauf die Objectivität der Glaubensobjecte für und beruhe, so brauchen wir nicht mehr zu fürchten, daß uns dieselbe zwingen werde, in der Metaphysik oder in der Psychologie Rath zu suchen. Die Frage betrifft die Ueberzeugung von der Wirklichkeit des Seglaubten. In der richtigen Erkenntniß, daß es für diese Wirklichkeit noch andere Gründe geben müsse als den Ersolg, welchen die Vollkraft jener Ueberzeugung für das geistige Leben mit sich führt, sucht man sie

zu erharten, indem man auf eine mahricheinliche Gefetmäßigkeit in ber Entstehung ber religiösen Vorgange hinweist, ober auf bie Uebereinstimmung ber Glaubensobjecte felbst mit bemjenigen, mas bie Metaphnfif als ben verborgenen Grund ber Ericheinungswelt gefunden zu haben meint. Wir bagegen feben biefen germegen, beren Ziellofigkeit wir zur Genüge fennen, Die positive Erkenntniß entgegen, baß jene Wirklichkeit auch fur uns von ben subjectiven Erlebniffen ber Gläubigen unabhängig ift, weil fie ficher ruht auf ber Thatfache ber Berfon Refu und ihrem Berhältniß gu ben Bedürfniffen bes fittlichen Menichengeiftes. in einem Menschen die Gewißheit von bem Uebernatürlichen bearaben ift, ober wenn fie in ims felbst burch bie verwirrende Maffe irdischer Ginbrucke überfluthet wird -, wir haben tein anderes Mittel, fie fo zu meden, baß fie mit ber Gelbftgewißheit ber Berfon fich ju einem lebenbigen Gangen verbindet, als die Offenbarung Gottes in Chriftus, beren gesammeltes Bilb in ben Evangelien und beren gerftreute Strahlen in bem Leben ber driftlichen Gemeinbe angutreffen find. Bare es unfere Aufgabe, Die Objectivität ber Glaubensobjecte noch in anderer Beife zu begründen, fo maren wir in ber Theologie verpflichtet, bas absolute Factum jener Offenbarung, welches burch feinen inneren Gehalt bie Menfchen bezwingt, zu verleugnen. Es bliebe uns bann nur übrig, bie Glaubensobjecte in bie erklarbare Welt als etwas Gleichartiges einzufügen und ihre Wirklichkeit baburch für uns festzuftellen, baß wir sie aus ihren Beziehungen zu andern Dingen begreifen. uns grundet fich die Birklichkeit ber Glaubensobjecte auf eine geschichtliche Thatsache, die ju uns felbst gehört. Man tann fich gegen fie ebenfogut verftoden, wie man ihrer Bedeutung für ben fittlichen Geift fein Inneres öffnen tann. Aber ichlechterbings unmöglich ift es, zu einem fogenannten metaphnischen Grunde biefer geschichtlichen Erscheinung vorzubringen, ohne barüber ihr felbst bie Bebeutung abzusprechen, welche fie fich beilegt. Entweber wird die geschichtliche Erscheinung ber Berson Jesu in ihrem Berufsleben als die absolute Offenbarung Gottes anerkannt, hinter welcher es feine Tiefe bes göttlichen Wefens giebt, wohl aber in ihr -, ober es gilt als folche ber Fund bes theologischen Detaphyfifers, ber metaphyfifche Hintergrund jener geschichtlichen Thatfache; beibes zusammen zu behaupten, ift ein merkwürdiger Wiberipruch. "Sistorisch nemlich und bas rein Siftorische an jeder

möglichen Erscheinung, ift basjenige, was fich nur eben als blokes und absolutes Factum, rein für fich bastebend und abgeriffen von allem Uebrigen, auffassen, teinesmegs aber aus einem höheren Grunde erffaren und ableiten läßt: metaphpfifch bagegen und ber metaphyfifche Bestandtheil jeder Erscheinung ift basjenige, mas aus einem böheren und allgemeineren Gefete nothwendig folgt, und aus bemfelben abgeleitet werben tann, fomit gar nicht lediglich als Ractum erfaßt wird und, ber Strenge nach, nur burch Täufdung für ein foldes gehalten wirb, ba es in Wahrheit gar nicht als Factum, fondern zufolge bes in uns waltenden Bernunft= gefetes also erfaßt wird."1) Damit hat Fichte febr richtig ben ausschließenden Gegensat bes Metophysischen und Biftorischen angegeben. Run hat freilich er felbst, wie bereits erwähnt ift, in bem Metaphnfifchen bas religios Werthvolle gefucht. Aber er hat bieß auch mit ber Folgerung bezahlen muffen, bag bemgemäß bie Offenbarung in bem religiöfen Gubiect beschloffen fei, welches bes in ihm waltenden Vernunftgesetes fich bewußt werbe. Ift auch fein mannlicher Geift weniger von ber unerträglichen Beichlichkeit befallen, welche fich bei fo vielen modernen Theologen an biefe verkehrte Auffassung ber Offenbarung knupft, jo gerath boch ber Entwurf ber Weltanschauung aus jenem Grunde bei ihm gang ähnlich, wie bei biefen. Ueberhaupt hat fein ethischer Ibealismus bei Weitem nicht die Reinheit bes fantischen, weil er fich für berechtigt halt, bas Sittliche als Erflarungsmittel bes thatfachlich Gegebenen zu verwerthen.

Es ist unmöglich für den persönlichen Geift, der zu dem Bewußtsein seiner sittlichen Würde gelangt ist, vor etwas Anderem sich zu beugen als vor der sittlichen Persönlichkeit. Alles Andere, wie ehrwürdig es auch sein möge durch die darauf gewendete Arbeit des Erkennens, wird nothwendig zum Mittel für unsere Zweck, ist also ein Geringeres, als wir selbst durch das Sittengesetzungen sind, und zu beurtheilen. Folglich kann die Offenbarung Gottes, der wir uns unterwersen, nichts Anderes sein als die sittliche Persönlichkeit, als welche Jesus sich darstellt. Wir wissen uns

<sup>1) 3.</sup> G. Fichte 5, 568 vergl. 569: "Durch bas Factum überstiegenben Berstandesgebrauch aber metaphysicirt wird basselbe Factum, wenn man es in seinem Grunde zu begreifen strebt und etwa zu diesem Behuse eine hopothese, wie das Individum Jesus, als Individum, aus dem göttlichen Wesen hervorgegangen sei, aufstellet."

felbst als Versonen, indem das Licht des Sittengesetes den geschichtlichen Bufammenbang, in welchem wir mit anbern Menichen fteben. beleuchtet und uns benfelben als bie Sphare für bie Bermirklichung eines Reiches ber Zwede erkennen lehrt. Diefer Gebanke, von bem niemand behaupten wird, daß er vor Chriftus eine Macht in ber Menscheit gemefen fei, macht bas volle Gelbitbemußtfein ber Berfon in ihrem Unterschiebe von ber Natur erst möglich. er leistet uns bieß als unerreichtes 3beal, als Aufgabe, welche mit unerhittlicher Logit fich Anerkennung erzwingt. Daß bagegen eine folde Gemeinschaft fittlicher Geifter für ben einzelnen Menfchen als eine Wirklichkeit gelte, die ihn als Individuum mitumfaßt, find die Bedingungen noch nicht gegeben, wenn er die sittliche Nothwendigkeit ber Aufgabe anerkennt, fich felbst als ein Glieb berfelben zu ermeifen. Bielmehr ift für uns bas Bemuftfein, von iener Gemeinschaft getragen zu fein, die Boraussebung, ohne welche die Forberung biefer Aufgabe fraftlos ju Boben fällt. Das Leben in Gott kann von bem Menschen nicht erworben werben, ba jebe bemfelben entsprechende Thatigkeit bereits feinen Bestand voraus-Aber die Gewißheit, daß unfere individuelle Situation in ihrer Tiefe ein verborgenes Leben in Gott fei, welches allen eigenen Lebensbewegungen immer ichon voraufgebe, ift uns nur auf eine Wir gewinnen fie baburch, baß bie geschicht= Weise möglich. lichen Zusammenhänge, aus welchen bas Werben unserer Berfonlichkeit hervortritt, fich in einer Thatfache concentriren, welche uns beutlich fagt, bag ba, wo burch ihre geschichtliche Wirtsamkeit die Menichen bagu gelangen, fie zu verstehen, jene sittliche Gemeinschaft als ein Reich Gottes verwirklicht ift. Die geschichtliche Größe, welche uns bieg bebeutet, ift uns bie Person Chrifti, fofern er burch fein erkennbares Befen bas Bertrauen, bag er bie Offenbarung Gottes an bie Menfcheit fei, entzündet und in ber bamit gegebenen Stiftung einer Gemeinde feine eigene Lebensabsicht burchführt. Diese Thatsache aber gehört zu unserer eigenen indivibuellen Situation, weil ber fittliche Berkehr und ber religiöse Glaube ber driftlichen Gemeinschaft ber Mutterschook unferes eigenen felbständigen Lebens ift. Durch biefe Rugebörigkeit gur driftlichen Gemeinde find wir felbft in die Lebensabsicht Chrifti miteingeschloffen. Und in bemfelben Dage als wir felbstbewußte und felbstthätige Blieber ber Gemeinde werben, stellt fich ein freies Berftanbniß Chrifti als ber vollen Offenbarung bes allmächtigen

Gottes als die Burgel unferer Kraft heraus. Also die Zuversicht, baß ber Weltzweck Gottes fich auf unfer eigenes perfonliches Leben mitbezieht, ift infofern von bem Bewußtsein, bag wir felbft bie ihm entsprechenden religiöfen und fittlichen Functionen ausüben, unabhängig, als bie Wirksamkeit ber driftlichen Gemeinde auf uns unferem bewuften Leben voraufgebt. Diefes Ractum, welches unfere geschichtliche Situation fennzeichnet, ift eine That Gottes an uns, die unserer eigenen Thätigkeit zuvorkommt und die Ausübung berfelben als ber Grund unferer religiöfen Ruversicht um= faßt. Aber sie hat allerdings biefe Geltung nicht abgeseben von unferer Gelbstthätigkeit, fondern im Busammenhange mit ibr; benn anders als in Form bes freien Sandelns wird bas in ber fittlichen Gemeinschaft geschenkte Gut von bem Ginzelnen nicht genoffen und ber Beilswille Gottes wird in feiner andern Korm an ibm gur Daburch wird unfere Berwerthung Durchführung gebracht. driftlichen Gemeinde als ber Erlöfungsthat Gottes, Die uns tragt, von bem fatholischen Bertrauen auf die Rirche unterschieden. Bier wird die Rirche als die magisch wirkende Naturmacht gebacht, welche bas gläubige Subject in unfreier Abhängigkeit von fich erhalt, ohne ihm jemals bas Bewuftfein feiner Gelbständigkeit zu gestatten, weil sich jener behauptete Werth ber Rirche niemals zu einem freien Berftanbniß feiner inneren Babrbeit aufschlieft. Nach unferer Anschauung bagegen hat jeder, der sich bewuft ift, zu ber von Chriftus erlöften Gemeinde zu gehören, feine Berföhnung mit Gott für fich zu erleben, indem er lernt die Welt und fich gu beherrichen, und Gott in feinem Lebensberuf zu bienen." 1) Und au biefer Selbständigfeit bes Berfohnungsbewußtseins führt uns ber Rusammenhang mit ber driftlichen Gemeinde, indem er uns bagu erzieht, ben Grund bes in ihm freisenben Lebens, die Offenbarung Gottes in Chriftus, mit freiem geiftigen Berftanbniß als folche gu erkennen. Die driftliche Gemeinde in ber Darftellung ihres reli= giöfen Glaubens und ihrer sittlichen Lebensordnung ift baber für uns nur die concrete Form, in welcher die zuvorkommende Wirtfamteit Gottes burch Christus fich an uns bethätigt. Und babei wird es wohl auch verbleiben, folange noch teiner ber Gegner ben Sat widerlegt hat, baf die fittliche Berfon außerhalb ber fittlichen Gemeinschaft eine unwirkliche Abstraction ift. Die Rolirung bes

<sup>1)</sup> Ritfol, Stubb. u. Rritt. 1879. S. 335.

religiöfen Subjects, welche von Theologen wie Biebermann und Bfleiberer mit bemfelben Gifer betrieben mirb, wie von bem entschiedenften Bietiften, verbedt bem Menfchen bie Bufammenhänge, in benen er wirklich lebt, und überläßt es ihm, die fünftlich geschaffene Leere mit ben Gebilben feiner Phantafie ju füllen. es ift febr mohl erklärlich, bag man bann, um bie Geltung biefer Broducte ficher zu ftellen, fie fo lange bearbeitet, bis fie mit irgend= welchen metaphysischen Brincipien ber Welterklärung identisch au fein icheinen. Bon Schleiermacher's Unflage bes fanatischen Geparatismus werden die Vertreter biefer Metaphpfit auch getroffen : benn wie man im Gingelnen ben Gehalt ber Religion, ben man außerhalb bes geschichtlichen Lebenswerkes Chrifti fucht, bestimmen möge, ift gleich= gultig; bas Entscheibenbe ift bie willfürliche Ifolirung bes Gubjects. Das Bedürfnig, burch bie Metaphysit fich ben Zweifel vericheuchen zu laffen, die Glaubensobjecte möchten leere Ginbilbungen fein, entsteht nur, weil man jene in ber That als die willfürlichen Einbildungen bes Menfchen aufgefaßt bat, ber möglichst vergißt, was er mirklich ift. Wenn wir bagegen nach ber Gelbstgewißheit bes Chriften fragen, wie er als Menfch in einem geschichtlichen Rufammenhange lebt, fo finden wir ben Grund berfelben allerbings in der Tiefe feines Dafeins, aber nicht in ihm als isolirtem Gubject - benn als foldes ist er gar nicht wirkliche Berfon - fonbern in ber geschichtlich geworbenen Gemeinschaft, welche ihn umfaßt. In bem Berkehr mit biefer eriftirt er als verfonlicher Beift. Wenn biefer Gemeinschaft nicht bie Offenbarung Gottes, welche fich als folde an bem fittlichen Bewuftfein bes Menfchen zu erweifen vermag, als eine geschichtliche Thatsache innewohnte, so ware bie religiöse Zuversicht bes Christen nicht vorhanden. Jenseit jener Thatfache ben Grund biefer Zuversicht auffuchen, beift ben Standpuntt bes mirflichen Menschen, ber nach feiner Seligkeit fragt, verlaffen. Wir huten uns mohl, biefen Standpunkt, auf welchem allein von der Realität ber Glaubensobjecte die Rebe fein fann, aufzugeben. Dann tann uns aber nichts zu ber Frage verlocken, mie bie Offenbarung, auf welche wir vertrauen möglich fei. Gie ift bas mirkliche Sanbeln bes allmächtigen Gottes auf uns und ift als folde die Wirklichfeit, in welcher unfer perfonliches Gelbitbemuntfein feinen Abichluf findet und auf welche unfere Gelbstaewißbeit immer wieber gurudgreift.

Die Offenbarung Gottes in Christus trägt felbst die Unend-

lichkeit in fich, welche Luthardt fowohl wie Pfleiberer jenfeit berfelben fuchen. Wenn Bfleiberer bief in bem bewuften Streben unternimmt, die positive driftliche Beltanichauung, welche in bem Glauben an bie absolute Offenbarung Gottes in Chriftus ihren Mittelpunkt bat, als die Borbereitungestufe ber univerfellen Menfchheitereligion, welche er felber wenigstens abnt, erkennen ju laffen, mabrend Luthardt burch baffelbe Mittel ben Rationalismus befampfen will: fo ift bie theologische Ginsicht offenbar auf ber Seite bes Ersteren. An beibe aber möchte ich bie Frage richten, ob fie nicht auch zugeben, bag ber religiöfe Glaube fich baburch von irgendwelcher wiffenschaftlich vermittelten Ueberzeugung unterscheibet. baß er mit ber Gelbstaewißheit ber Berfon ibentisch ift. Das wiffenschaftliche Product behält, wenn es nicht zufällig einem verfümmerten religiosen Triebe als Glaubensobject bienen muß, ben schwebenben Charakter einer Sypothese, welche modificirt werben fann, ohne bag baburch bie Berfon, welche für fie eingetreten mar, in ihrem Innerften getroffen werben mußte. Dagegen bebeutet eine Aenberung bes Glaubens eine Aenberung ber Berfon; mit ber Wirklichkeit bes Glaubensobjects erklart fich bie Berfon, wenn fie wirklich glaubt, für folibarifch. Das hat aber allein barin feinen Grund, baf für ben Gläubigen biefes Wirkliche nicht aus einem größeren in ungewiffe Ferne fich verlierenben Bufammenbange hervortritt, sondern sich durch die constitutive Bedeutung. welche es für ben Abschluß seines inneren Lebens hat, als wirklich beglaubigt. Es ift bas Lette, über welches bas Denten bes perfönlichen Geiftes nicht hinauskommt, ohne fich felbst aufzugeben. Bas als Ding an sich vergeblich hinter ben Erscheinungen gesucht wird, weil damit ein durch blokes Erkennen nicht zu ftillendes verfonliches Bedürfniß gemeint ift, tritt bier als wirksame Dacht in bem Leben ber Berson auf, ohne bie fernere Anwendung ber Rategorieen des Phanomenon und Noumenon auf fich zu gestatten. Denn über basjenige hinaus, mas unfere eigene Selbstgemigheit ausmacht, giebt es für uns nichts zu benten. Daß es fich fo mit bem religiöfen Glauben verhält, ben fie felbst begen, werben auch Luthardt und Pfleiberer zugeben muffen. Aber bennoch magen fie es, fich ber Realität ber Glaubensobjecte in ihrer Theologie ebenso zu vergewissern, wie man bie Reglität ber Erscheinungen feststellt, nämlich fo, baß fie bas, mas unmittelbarer Gegenstand bes Glaubens ift, an ein babinterliegendes bisber noch unbestimm=

tes Wirkliches angeheftet benken. Es kommt nur darauf an, ob sie im Stande sind, jenes Wirkliche, welches die Glaubensobjecte tragen soll, zu klarer Erkenntniß zu bringen ober nicht. In dem ersteren Falle dringen sie erst in dieser Erkenntniß zu bem eigentlichen Gegenstande ihres Glaubens vor, in dem zweiten Falle sind sie innerlich überhaupt noch nicht zu einem solchen Abschluß gelangt.

Bfleiberer, welcher jest burd Biebermann ju einer feften theologischen Saltung gelangt ift, bezeichnet bas religiöfe Bewuftfein mit seinem gesammten Inhalt sowohl wie ber Art ber ihm innewohnenden Gewißheit als religiöfes Phanomen. In bemfelben fcließt sich ein metaphysischer Grund, ein objectiv göttlicher Inhalt für bie Menfchen auf. Alles, mas ju jenem Phanomen gebort, wird von bem Gläubigen gwar in bem religiofen Erlebniß felbft, fobald biefes factifch ftattfinbet, als für ihn geltenbe Offenbarung Gottes genoffen; jugleich aber wird von ihm baffelbe Erlebnig, fofern es ihm als wiffenschaftlichem Denter begegnet, als bloß fubjective Ericheinung tarirt, weil er im Stanbe ift, über bas, mas es für ihn als Subject bebeutet, hinauszubliden auf ben metaphyfifchen Grund beffelben. Afleiberer theilt babei ben ertennt= niftheoretischen Grundfat, welchen als ihrer beiber Meinung Bie= bermann jo ausgesprochen bat: "was aus wirklichen Erfahrungsthatfachen mit logifcher Vernunftnothwendigkeit als ihr metaphyfifcher Grund erichloffen werbe, bas fei ein ebenfo ficheres objectives Wissen und Erkennen, als es irgend ein foldes von endlichen Dingen gebe. Wolverstanden natürlich nur mas eract und stringent logisch von ber Vernunft geschloffen wirb, nicht etwa bie Phan= tafie noch unversehens binguthut". Die Erfahrungsthatsache, von welcher hier gerebet wirb, ift bas religiofe Bewußtsein. Daffelbe tann in boppelter Beife als Erfahrungsthatfache bezeichnet werben. Erftlich fann es von bem unintereffirten Beobachter fo genannt werben, ber barin eine pfnchische Thatfache fieht, welche ber pfnchologischen Analyse zu unterwerfen und in bem Rusammenhange ihrer Urfachen und Wirkungen mit möglichster Bollständigkeit aufzufaffen ift. Bei biefer Behandlung gelangt man beften Falls zu einer Cinordnung bes in Frage ftebenben Bhanomens in ben allgemeinen Caufalzusammenhang, von bem es bann als erflärbares Object bes Erkennens umgeben ift. Die Objectivität welche bas religiöfe Bewuftfein mit Allem, mas es einschließt, auf biefe Beife als pfychisches Phanomen besitzen wurde, hat naturlich mit berjenigen, welche ber Glaube felbst meint, nicht bas Geringfte zu schaffen. Bene Objectivität einer bie Erklärung herausforbernben pfychifchen Thatfache beauspruchen in gang berfelben Weife bie Schrullen eines Wahnsinnigen, - die Psychiatrie sieht sich genöthigt, die gesetmäßige Entstehung biefer Erscheinungen in jedem Falle gu erforichen, um bann in ben entbedten Caufalzusammenhang bestimmenb eingreifen zu tonnen. Zweitens tann man bas religiofe Bewußtfein eine Erfahrungsthatfache nennen, indem man fich felbft auf bem Standpunfte bes gläubigen Subjects, welches biefes Bewuftfein in fich trägt, befindet. Indem wir Gott bafur banten, bag er uns gu fich gezogen hat, ober ihn um Befestigung unferer schwankenben Ruversicht bitten, richten wir bie Reflerion auf unfer eigenes religiofes Bewußtsein, welches als ein Werk unferes Gottes eine Erfahrungsthatfache von unzweifelhafter Realität für uns ift. Aber bas leuchtet boch mohl ein, baß bie Geltung biefer Thatfache ebenfowenig, wie bie ber Glaubensobjecte überhaupt, jemals von ber Perfon abgeloft werben tann, welche ihr eigenes Gelbft für biefelbe einsett. Dann konnen aber auch bie abstracten Schemata ber religiöfen Vorstellungen, in welchen man ben geistigen Gehalt ber letteren ergriffen zu haben meint, nur infofern por bem Borwurfe ganglicher Sinnlosigkeit gerettet werben, als man noch nachweisen fann, baß bie Selbstgewißheit eines lebendigen Menfchen an ihnen haftet. Sollen fie mehr als bas fruchtlofe Wert eines fpielenben Wites fein, fo muß biefer Nachweis für fie geführt werben. Das, was Biebermann und Pfleiberer als ben metaphyfifchen Gehalt bes religiöfen Phanomens aufstellen, ift finnlos, wenn es fich nicht zu einer bem perfönlichen Geifte nothwendigen religiöfen Beltanfchauung zusammenfugen läßt. Bene Brobucte logifcher Runft find eingestandenermaßen aus einer religiöfen Weltanichauung herausgeläutert. Die lettere hat in bem mas fie aussagt nur Geltung für bie concrete Person. Sollte es benn nun fo schwer zu begreifen fein, baf bann auch ihre Derivate feine andere Beltung beanspruchen tonnen? Wenn aber bas Denten über bas religiöfe Bewußtsein, indem es möglichft abstracte Formeln für ben Inhalt beffelben zu Stanbe bringt, bamit auch feinen objectiven Wahrheitsgehalt barlegen foll, so ift barauf nicht bloß zu erwibern, baß ber Wahrheitsgehalt ber religiöfen Borftellung in nichts Anberein bestehen fann als in feiner erlebbaren Bebeutung für ben

perfonlichen Beift, fonbern es ift vor Allem barauf hinzuweifen, baß man bann als Theologe sich felbst als gläubigem Subject wiberfpricht. Denn für bas gläubige Subject ift boch auf jeben Fall bie Borftellung, wie fie ein Moment bes religiöfen Bewußt= feins felbst ift, die Denkgrenze ober die Bezeichnung ber Birklich= feit, mit welcher es feinen eigenen Bestand ichlechthin ibentificirt. Wenn baber ber Theologe aus biefer Vorstellung etwas macht, was nicht genau baffelbe, was mit ihr felbst gemeint ift, flarer ausspricht, fonbern etwas Unberes, an bem bas religiöfe Bewußt= fein fich zugestandenermaßen niemals foll nähren können, fo wird baburd bas gläubige Subject nicht aufgeflart fonbern aufgehoben. Benn die Bahrheit beffen, woran ber Glaube fich hielt, fobalb fie ausgesprochen ift, fich als völlig bebeutungslos für bas gläubige Subject herausstellt, fo ift bamit bas Lettere ins Unrecht gefest, weil bas, mas ber Salt feiner Gelbstgewißheit mar, fich, richtig gebacht ober in feinem Wefen erfaßt, ihm entzieht. Es bleibt bem, ber jene Ginsicht errungen hat, nur noch übrig, daß er bie religiöfen Erlebniffe genießt, wie fie tommen mögen; aber feines eigenen Bestandes als einer über die Natur erhobenen Berson kann er in ihnen nicht mehr gemiß werben, weil ber schwere Ernst ber erkannten Wahrheit ihn fammt feinen religiöfen Borftellungen per-Wenn biefe Theologen nicht mehr, als fie felbit zu miffen icheinen, von bem Vorurtheil befeffen maren, bag es in ber Religion auf einen undefinirbaren Genuk und nicht auf die Gewikheit bes perfonlichen Beiftes von feiner Geschloffenbeit in fich ober feiner übernatürlichen Wirklichkeit antomme, fo murben fie fcmerlich barauf gerathen, die religiofe Borftellungswelt auf eine Metaphyfit hinauszuführen, welche bem Menichen nichts weiter zu fagen bat, als baß er auch im religiöfen Glauben von Ericheinungen lebe, von benen ein Ding an sich unterschieben werben muffe. allerbings gang richtige Gefühl, bag an einer fo verftanbenen Re= ligion ber Menich fich nicht genügen laffen könne, treibt fie zu biefer Annahme. Es ift eine merkwürdige Unterscheidung, welche babei gemacht wird, zwischen "Gott an sich" und "Gott wie er mich verfonlich anacht". Wenn ber fühlenbe und wollende Menich binter ben gesetmäßig verknüpften Vorstellungen ein Ding an fich fucht, so ift bas verftändlich. Denn es bekundet fich barin, baß bas perfonliche Beburfnif auf eine Realität anderer Art hinweift. als die Erscheinungswelt bes theoretischen Erkennens sie zu bieten

vermag. Aber nachbem nun ber Menich burch feine eigene Erfahrung am Sittengesete befähigt ift, bem Begriffe jener übernatürlichen Realität, ber bisber ein leerer Schatten mar, einen Inhalt zu geben, und nachbem er im religiofen Glauben biefes feine Berfon abichließenbe Birtliche, welches ihm fein Ertennen gemähren tonnte, gefunden bat - mas bat es ba noch für einen Ginn, bie Unterscheidung von Ding an fich und Erscheinung noch einmal gu wiederholen? 211s ob nicht ber Geltungswerth, ber bas abidließenbe Moment unferer eigenen Gelbstgewiftheit geworben ift, eine Grenze für unfer Denten mare, bie mir aber nicht als Schrante empfinden. weil es ber Onell unferes übernatürlichen Lebens ift, ber unferm Denfen eine Grenge fest. Der Gott, ben mir in ber uns zu Theil geworbenen Offenbarung gefunden haben, enthält zwar eine Tiefe, bie wir nicht ermeffen. Aber biefe Unermeglichkeit verhalt fich gu bem, was uns an Gott verständlich geworben ift, nicht wie bas Ding an fich gur Erscheinung. Bu ben Geheimniffen Gottes ift und vielmehr grabe in bem. mas und pon ihm offenbar ift. ber Beg erichloffen. Indem wir uns biefes practifc aneignen, bringen wir weiter por in ber wirklichen Ertenntnig Gottes. Gin anderes Sein Gottes als bas innerhalb biefer Grengen erfennbare konnen wir unmöglich gelten laffen, ohne bie Gefchloffenheit unferer Berfon mit Bewußtsein aufzugeben ober wenigstens bie Bebingungen berfelben zu vergeffen.

Dem Berfahren von Pfleiberer (Biebermann) ist bagegen ein gewisses Recht nicht abzusprechen, wenn man es mit ber Stellung vergleicht, welche Lipfius in dieser Frage einnimmt. Lipfius will insofern an dem Erbe Kants theilnehmen, als er die von jenen Theologen prätendirte metaphysische Erkenntnis des Wesens Gottes ablehnt, weil man dabei die dem wirklichen Erkennen gesetzen Schranken nicht beachte. Auf der andern Seite stimmt er Biedermann darin bei, daß die Erkenntnis Gottes, welche wir im Glauben zu besthen meinen, nur auf eine Erscheinung gehe, von welcher man ein unerkennbares Wesen Gottes unterscheiden müsse. Die uns mögliche Erkenntnis Gottes solltes unterscheiden müsse. Die uns mögliche Erkenntnis Gottes sollt zwar nicht das Wesen Gottes an sich, wohl aber die Weise wie Gott sich im menschlichen Geiste offenbart, betressen. I Was wir von Gott zu sagen wissen, "sind bilbliche und nur analogische Aussagen,

<sup>1)</sup> Jahrbb. f. prot. Theol. 1878 G. 213.

fobalb fie bas objective Wefen Gottes abgefeben von feiner Relation zu ben Menschen bezeichnen follen; fie find bagegen burch= aus eigentlich zu verfteben als Ausfagen über bie Art und Beife, wie Gott fich im concreten Beiftesleben bes Frommen offenbart." 1) Bei biefer Annahme wird ber Gläubige über einen Bunkt, ber ibn außerordentlich nabe angeht, völlig im Unklaren gelaffen. Er muß miffen, ob in ber Art, wie Gott ihm gur Erfahrung tommt, fich bas Wefen Gottes ausbrudt. Grabe fo, wie er Gott tennt, ift berfelbe ber Gott feines Beile. Daran baf ber verfonliche Wille bes Guten, ber fich in Refus als bie zuvorkommenbe Liebe an uns erweift, ber allmächtige Wille bes Weltgangen ift, haftet unfere Gewifheit, baf mir uns nicht an bie Welt verloren ju geben brauchen, fondern biefelbe als Mittel bes perfonlichen Lebens beberrichen. Die Borftellungen von Gottes Bertehr mit uns, welche uns die Offenbarung barreicht, find für uns nicht bloß die ahnenben Bezeichnungen eines Unbefannten; fonbern, indem mir und fie in ihrem Zusammenhange practisch aneignen, glauben mir bas Befen Gottes felbft als ben Grund unferer Selbftanbigfeit ergriffen ju haben. Bare es nicht fo, fo maren unfere religiöfen Erlebniffe von bem Zweifel umgeben, ob nicht die Art, wie uns ber Welt= grund barin ericheine, burch bie subjective Situation bes perfonlichen Geiftes, ber von feinem Gelbft nicht laffen mag, bedingt fei, und ob nicht "Gott an fich", wenn wir jene subjective Bedingung in Abzug bringen, etwas gang Anberes fei, als wir im Glauben meinen.

Dem gegenüber ist es offenbar eine bem religiösen Interesse weit mehr entsprechende Haltung, wenn Biedermann die objective Erkennbarkeit des göttlichen Wesens behauptet, und erklärt, er könne von seiner speculativen Erkenntniß Gottes aus begreisen, daß uns unser Verkehr mit Gott als ein persönlicher Wechselverzehr erscheine. Dann ist dieser persönliche Wechselverzehr mit Gott wenigstens als ein Durchgangsmoment im religiösen Vorgange gerechtsertigt. Aber Biedermann lebt allerdings insofern in einer sonderbaren Täuschung, als er meint, jener Wechselverkehr bedeute für ihn das Ganze der subjectiven Religion, welches er von dem Standpunkte seiner speculativen Erkenntniß aus beurtheile und rechtsertige. Bei tieferem Besinnen — er selbst würde, wenn es sich

<sup>1)</sup> ebenbaf. G. 211.

um feine Beaner handelte, ben Ausbruck mablen "in einem lichten Momente" - muß Biebermann zugestehen, bag bieg nicht ber Fall ift. Jene Rechtfertigung zeigt ibm nach feinem eigenen Befenntniß, "wie ich über die Borfehung zweifellos benten und wie ich zweifellos an fie glauben fann und foll, mahrend bei bem non liquet über Gott eine Wolke ber Unficherheit auch über biefem Glauben ichmeben bleibt"; ohne jene Rechtfertigung bleibt ber Glaube leicht "vom Zweifelstropfen ber Wiffenschaft inficirt, ein ungewiffer, gelähmter, ein zweifelnder Glaube". 1) Deutlicher tann man boch nicht aussprechen, was ja freilich auch gang selbstverständlich ift, baß bas, was ich über Gott positiv zu wiffen meine, für bie Gewißbeit meines Glaubens von ber bochften Bebeutung ift. Nun wird Biebermann aber auch nicht bestreiten wollen, bag biefes Moment ber Gewifiheit, welches bie mannliche Selbständigfeit bes Glaubens ausmacht, zu bem Dafein ber fubjectiven Religion felbft gebort. Abgefeben bavon ift bas religiofe Erlebniß ein afthetischer Genuß eigenthümlicher Art; zu bem Glauben, ber uns frei macht, wird es erft, indem es fich ju jener Gewißheit vollendet. Da nun Biebermann biefe Bollenbung bes religiöfen Erlebniffes barin findet, bag es ju bem fpeculativen Biffen von Gott als bem absoluten Beifte überleitet, fo ift biefes Biffen ein Beftandtheil feiner subjectiven Religion, und bas eigentliche Object feines religiöfen Glaubens ift nicht ber perfonliche Gott. ber Offenbarung, sonbern ber abfolute Geift, ben er zu erfennen meint. Bas er religiofes Phänomen nennt, ift ein Moment seiner subjectiven Religion nur infofern, als es Durchaangspunkt zu bem speculativen Wiffen ift; und bas lettere eröffnet nicht einen Standpuntt, von welchem aus fich über ben Erkenntniswerth bes religiöfen Borgangs nach einem objectiven Maßstabe urtheilen ließe, sondern ift felbst in biesen Borgang miteinzurechnen als ber nothwendige Abschluß beffelben. 3d weiß nicht, ob Biebermann, wenn er fich bieg gur Rlarbeit gebracht haben wirb, bag fein speculatives Wiffen von Gott als bem absoluten Geifte nothwendig als abschliefendes Moment feiner religiösen Gewißbeit fungirt, fortfahren wird, eine folche Form ber Religion als die richtige zu vertreten. Der innere Wiberspruch einer Religiofität, welche bie perfonliche Gelbftgewißbeit, beren auch fie nicht entrathen mag, in eine Erkenntniß auslaufen läßt, burch

<sup>1)</sup> Prot. R. 3. 1878. S. 1085.

welche die Person für die vorübergehende Erscheinung eines ganz andersartigen Inhalts erklärt wird, könnte ihn wohl auf andere Gedanken bringen. Aber das muß man gestehen, es liegt doch ein gesunder männlicher Jug in dieser Haltung. Bei dem religiösen Phänomen, welches bloß als Object des ästhetischen Genusses gewerthet wird, mag man nicht stehen bleiben. Und wenn das, was darüber hinaustreibt, das ernste Verlangen des persönlichen Geistes nach Gewisheit, erst als solches in seiner Tiese erkannt ist, so wird auch jenes vermeintliche speculative Wissen als unzulänglich zu seiner Befriediaung erkannt werden.

Dagegen überfieht Lipfins völlig, daß er auf die Gewißheit bes Glaubens verzichtet, indem er ben fogenannten religiöfen Vorgang als Ericheinung eines Berborgenen taxirt, bas burch keinerlei religiöfe Borftellung abaquat bezeichnet wird, aber auch fonft für unfer Berftanbig verschloffen bleibt. Biebermann urtheilt gang richtig, baß bann ber Glaube in Zweifel übergeben muß, wenn ihn nicht bie Bornirtheit in ihren Schut nimmt. Bas fur Lipfius übria bleibt, wenn er nach ber Gewifibeit bes religiöfen Glaubens gefragt wird, ift die table Berufung auf ein fubjectives Erlebnig, in melchem man etwas Unfagbares und Unerflärliches fühle. noch barauf provocirt, bag er bas Phanomen ber Religion bis gu einem gewiffen Grabe pfnchologisch ertlaren fonne und bag feine religiöfe Beltanichauung "am Besten" mit ber wiffenschaftlichen Erflärung ber Ericheinungswelt übereinstimme, fo find biefe vermeintlichen Zeugniffe fur bie Objectivitat bes Geglaubten bem religiofen Glauben felbft zu ungleichartig, als bag fie bier in Betracht kommen könnten. Gie führen beibe nur auf Wahrscheinlich= feit; und man wird nur bann auf fie gurudgeworfen, wenn man über ben wiffenschaftlichen Beweis für die Allgemeingültigkeit ber religiöfen Borftellungen gang im Unklaren ift. Indeffen wird Lipfius zu jener gefühlefeligen Saltung, wie es icheint, nicht burch feine urfprüngliche Absicht geführt. Man wird vielmehr als Beranlaffung bavon bas offenbare Migverständnig betrachten muffen, welches ihm bei feinem erkenntniftheoretischen Grundfate begegnet.

Lipfius sagt: "Ueber ben Bereich ber Ersahrung hinaus giebt es kein Wiffen im eigentlichen Sinne, b. h. kein wissenschaftliches Erkennen". Aus diesem richtigen Sage ergiebt sich natürlich,
daß die Theologie, wie die Wissenschaft vom sittlichen Geiste überhaupt, nur möglich wird, weil in bem geschichtlichen Leben ber

Menschheit ein Gebiet fittlicher und religiofer Erfahrung vorhanben Wenn nun die pfnchifchen Borgange, in welchen bie bier gemachten Erfahrungen verlaufen, wie jebe andere Thatfache ber Erscheinungswelt behandelt werden, so versteht sich gang von felbft, bag man fie babei ans ihren Urfachen ju erklaren fucht. Das mag immerhin eine miffenschaftliche Aufgabe fein; aber bie Bearbeitung berfelben ift nicht Theologie. Bei einer folden unintereffirten, rein theoretischen Auffassung biefer Ericheinungen melbet fich auch hier bas Bebürfniß bes verfonlichen Geiftes, einen Abichluß feiner Welt zu erreichen, in ber Frage nach bem Ding an fich, welches ihnen zu Grunde liegen moge. Run will aber bie Religion grabe biefes Beburfniß in höherem Sinne befriedigen, indem fie ben Menfchen ju einer Gelbstbeurtheilung befähigt, in welcher bie Bielheit ber Erscheinungen zu bem Gangen von Mitteln für fein bochftes Gut gufammengefügt wirb. Es ift boch nun bentbar, bag fich ein bewußtes Nachbenken in biefes Werk ber Religion vertieft und ben inneren Grunden ber religiöfen Gewißheit nachgeht, in welcher bie Berfon fich als ein Ganges fühlt. Mus einem folden Nachbenten entfteht bie Theologie; fie hat - bieß wird natürlich auch von Livfius unnmmunden angestanden - bie Thatfache ber religiöfen Gemiß= heit hinter fich und bewegt fich innerhalb berfelben. Db man bie Bethätigung eines folden Rachbentens mit bem Ramen Biffen= schaft belegen will, ober nicht, ift gleichgültig. Die Theologie bat auf biefen namen benfelben Anspruch wie bie bentenbe Betrach= tung ber inneren Welt bes fittlichen Geiftes überhaupt; und für biefe Thatigkeit kann bas Intereffe nicht absterben, fo lange bie Menfcheit ein geschichtliches Dafein führt. Wenn man nun aber mit Lipfius richtig festhält, bag bie Theologie bie religiofe Gewißheit vorausfete und auf ihrem Boben ju Stanbe tomme, fo ift boch mohl zweifellos, baf fie bie Thatfache bes Glaubens ebenfo wie seine Objecte in bemjenigen Sinne zu erfaffen und zu recht= fertigen fucht, ben fie für bie Religion felbft befiten. Wenn alfo die Theologie das subjective Erlebniß ber Religion als Erfahrungs= thatfache bezeichnet, fo ift in biefen Ausbrud bie Geltung, welche baffelbe für ben perfonlichen Beift bat, miteingefchloffen. wir ferner in ber Theologie von einem Bertehr Gottes mit bem Menfchen reben, fo meinen wir nicht bloß bie Borftellung von einer folden Thatigfeit Gottes, nach beren gefehmäßiger Entstehung bie rein theoretisch gerichtete Psychologie forschen mag; sonbern wir vergegenwärtigen uns babei bie Geltung, welche bas in ber Borftellung Gemeinte für uns bat, und fragen nach bem Grunbe berfelben. Daß nun biefe Geltung mit berjenigen gar nichts gemein bat, welche ben Obiecten bes theoretischen Erfennens gutommt. bas findet auch bei Lipfius keinen Wiberfpruch. Bas bat es bann aber für einen Sinn, wenn er meinem Sate, bem driftlichen Glauben fei bas Befen Gottes volltommen offenbar, entgegenhält, "baf es eine abaquate, objectip : theoretische Erfenntnif bes Befens Gottes an fich überhaupt nicht geben fann"? Dit welchem Rechte werben hier die Ausbrude "abaquat" und "objectiv theoretisch" als gleichbebeutend gebraucht? Gott ift überhaupt nicht Object bes theoretischen Erkennens. Dann barf aber auch nicht gefagt merben, fein Wefen murbe abaquat ertannt werben, wenn es eine objectiv = theoretifche Erfenntnig von ihm gabe. Gottes Befen wird von bem einfachsten Chriften, ber von ber philosophischen Stee bes Abfoluten auch nicht die entfernteste Abnung bat, abäguat erkannt. fofern ibm ber Bufammenhang swifchen ber gefchichtlichen Gottes: offenbarung und bem fittlichen Geift, als welchen er fich felbst in ber Unterwerfung unter bas Sittengeset benten muß, verstänblich geworben ift. Das ift auch für ben Geringften möglich, ber unter ben geschichtlichen Birfungen bes Christenthums zur Anerkennung bes fittlichen Endameds und jum Bewußtfein feiner eigenen fitt= lichen Wurbe erzogen ift. Ift aber auf biefe Beife bie Ginficht erreicht, daß ber Glaube an ben in Christus offenbaren Gott ibentifch ift mit ber Gelbstaewißbeit ber sittlichen Berson, welche nur in biefem Glauben ben Wiberfpruch ber Gunbe und bes Uebels gegen ihre eigene Reglität innerlich überwindet: fo ist es nunmehr unmöglich, von biefer Offenbarung Gottes ein Befen Gottes "an fich" ju untericheiben. Das Sittengeset hat bem Menschen fein eigenes Wefen enthüllt, wozu teine Binchologie ihm verhelfen tann. bie Denkgrenze, welche ihm burch jene sittliche Erkenntnig gezogen ift, tommt er nur icheinbar binaus; in Wahrheit finkt er, inbem er es versucht, unter bie Stufe bes sittlichen Beistes berab und begrabirt fich felbst jum Naturmefen. Sofern er bagegen in ber Unterwerfung unter bas Sittengeset als bas Endgeset verharrt, jo tann er auch von ber geschichtlichen Thatsache, welche es ihm möglich macht, fich trot feiner Gunbe in ben sittlichen Enbawed einzuschließen und ben letteren trot bes Wiberspruchs ber Natur als bie Macht über alles Dafein zu glauben, nicht anders benten, als daß dieser ihr Gehalt das Wesen Gottes selbst sei. Wenn er jene geschichtliche Thatsache von dem schweigenden Dunkel eines Wesens Gott an sich umgeben denkt, so hat er entweder in ihr seinen Gott überhaupt nicht gefunden, oder er vernichtet die Selbst-gewißheit seiner eigenen Berson.

Lipfius tommt aber auf biefen miberfpruchsvollen Gebanten burch ein Bersehen, welches bei ber Ginsicht in die Art des theoretischen Erkennens, bie ihm fonft zu Gebote fteht, fehr befremben muß. Er behandelt nämlich ben Berfehr Gottes mit bem Denichen. ben ber Christ zu erfahren glaubt, ber also für ihn eine Er= fahrungsthatsache ift, wie ein Object bes theoretischen Erfennens. Da der fühlende und wollende Menschengeist an jedes folche Db= ject bie Frage nach bem Dinge an fich fnupft, fo bag alsbann bie Erfahrungsthatfache als die subjectiv bedingte Erscheinung eines Berborgenen fich barftellt: fo meint Lipfius bei ber Offenbarung Gottes, welche bem Gläubigen als foldem feststeht, ebenfo verfahren zu bürfen. Aber bie Offenbarung Gottes bat boch für uns nicht biefelbe Geltung wie bie Borftellung eines Ereigniffes, bas fich uns burch die Sinne aufbrängt. Die Borftellung bes letteren ent= fteht burch einen Broceft, an welchem unfer perfonliches Intereffe nicht betheiligt zu fein braucht; in bem Glauben an bie Offen= barung Gottes bagegen tommt grabe bas perfonliche Beburfniß gu enbaültiger Befriedigung, welche auf bem Gebiete bes theoretischen Ertennens fich in ber fruchtlofen Sagb nach bem Dinge an fich erschöpft. Wie in aller Welt tommt alfo Lipfius bagu, von ber fubjectiv bedingten Erscheinung Gottes bas Wefen Gottes an fich ju unterscheiben? Für bas theoretische Ertennen, an beffen Objecten fich für ben practischen Menschengeift ber Schein bes Dinges an fich erzeugt, ift ja boch die Offenbarung Gottes als bas, mas fie bem Gläubigen gilt, gar nicht vorhanden. Gott wird nicht gewußt, sondern geglaubt; bas vertritt Lipfius auch. Dann bat aber auch für ihn die Frage nach bem Wefen Gottes an fich feinen Sinn. Benn er fagt, die religiöfen Borftellungen feien nur "Ausfagen über die Art und Beife, wie Gott fich im fubiectin = menfch= lichen Geistesleben beurfundet", so habe ich bagegen nichts einzuwenden. Aber bas beanftande ich mit gutem Recht, bag ber Offen= barung Gottes, welche felbstverftanblich in ben Formen unferes Beifteslebens vor fich geht, ein Befen Gottes an fich gegenübergestellt wird, als ware Gott, ber nur für ben personlichen Geift

etwas bebeutet, ein bem persönlichen Geiste Fremdes, das ebenso mit räthselhafter Naturgewalt über ihn käme, wie die sinnliche Welt, und ebenso dazu aufforderte, von seiner subjectiv bedingten Erscheinungsform ein verborgenes Anssich zu unterscheiben.

Den erkenntnißtheoretischen Grund meines Ginwurfs muß Lipfius anerkennen, benn man fann nicht von einem "Wefen an fich" reben, wenn bas offenbare Wefen auf bem Gebiete bes theoretischen Erkennens gar nicht als Thatsache vorkommt, sonbern bochftens die Borftellung von ihr als ein pfnchisches Phanomen. Benn Biebermann und Pfleiberer jenseit bes in bem fogenannten religiöfen Bhanomen Erfahrenen bas anfichseienbe Befen Gottes auffuchen, fo ift bas auf ihrem Standpunkte gang berechtigt. Denn nach ihrer Meinung besteht zwischen ber Erfenntnig Gottes und bem Biffen ber Physit fein erkenntniftheoretischer Unterschieb. Lipfius bagegen tann von einem objectiv theoretischen Ertennen Gottes, in welchem wir, wenn uns baffelbe moglich mare, ein volltommenes Berftanbnig bes Befens Gottes befigen follen, gar nicht reben, ohne ungereimt zu werben. Diese Form bes Erfennens begieht fich ja, wie er felbst zugesteht, nur auf folde Geltungswerthe, welche fich ohne die zwingende Kraft practischer Impulse als etwas finnlich Gegebenes behaupten. Die Wirklichkeit Gottes gilt aber, wie Lipfius lehrt, nur fur ben perfonlichen Geift auf Grund bes religiösen Erlebniffes. Es ift baber burchaus nicht statthaft, bie Erfenntniß Gottes, welche wir innerhalb biefer Sphare in eigenthumlider Beife zu haben glauben, beghalb als ingbaguat zu bezeichnen, weil fie feine theoretische ift.

Sin Grund für die Behauptung, daß wir nur die Erscheinung Gottes, nicht sein Wesen, erkennen, würde dann allerdings vorsliegen, wenn der religiöse Glaube an den Verkehr Gottes mit uns selbst eine solche Disjunction forderte. Es ist aber das Gegentheil der Fall. Wenn der Mensch die selbständige Gewißheit besitzt, daß er den Grund der Welt und seines eigenen Heils gefunden hat, so kann ihm sicherlich nichts unheimlicher sein, als der Gedanke eines ansichsseienden Wesens Gottes, welches ihm nothwendig schlechterdings verdorgen bleibt. Denn der Sat, daß die Welt unseres Glaubens auf ein gänzlich Undekanntes zurüczuschihren sei, ist genau gleich dem anderen, daß die Gewißheit unseres Glaubens in Zweisel übergehen müsse, weil das Object besselben nicht die endgültige Wirklichkeit sei, aus welcher alles Dasein seine Erklärung

empfange. Der Borizont bes verfonlichen Geiftes tann nicht umfaffenber fein als ber feines Glaubens. Wenn baber ein Theolog wie Lipfius fich bas Recht aufdreibt, über bie Grengen bes Letteren hinauszubliden, fo zeigt er bamit nur, bag ibm bas eigentliche Object feines Glaubens noch nicht flar geworben ift. Der offenbare Gott, an ben wir wirklich glauben und auf beffen Birklichkeit unfere eigene Selbstgemifbeit beruht, ift nothwendig die unüberichreitbare Grenze unferes Dentens; in ihm felbit, grabe fofern er offenbar ift, liegt auch fein Befen, bas freilich eine unermegliche Diefe einschließt, aber boch eine folde, in die mir immer weiter einbringen, wenn wir im Lichte ber geschichtlichen Offenbarung, wie Gott es will, ben Zugang ju ihm fuchen. Diefe Ginficht verbietet uns zwar, in ber Theologie nach einer tieferen Ertenntniß Gottes ju ftreben, als fie ber einfachfte Chrift in feinem religiösen Berhalten ausübt. Aber bie theologische Arbeit ift baburch nicht abgeschnitten. Denn es bleibt bie Aufgabe, bie Grunbe ju flarem Bewußtsein zu bringen, burch welche ber Gläubige biefe feine Gewißheit, bag er in ber Wirklichkeit bes offenbaren Gottes ben enbgültigen Abschluß feines Dentens gefunden habe, por fich felbst rechtfertigt.

Borin für Lipfius ichlieflich die Objectivität bes Geglaubten bestehe, ift burchaus nicht so leicht zu beantworten, wie bei Biebermann und Bfleiberer. Bei ben letteren besteht ber Beltungswerth bes Glaubensinhalts barin, bag berfelbe, ber zunächst in bem religiöfen Erlebniß felbft in finnlich gefärbten Borftellungen bewegt wirb, ju einem wirklichen Ertennen bes Wefens Gottes in ber Form bes reinen Dentens ben Unlag giebt. Bei Lipfius bagegen fällt bie Antwort verschieben aus, jenachbem er fich gegen mich ober gegen Biebermann wenbet. Dir gegenüber halt Lipfius an ber Behauptung feft, ber objective Bahrheitsgehalt bes Geglaubten beruhe barauf, baß fich bas religiöfe Phanomen pfychologisch aus bem Befen bes Menschen ableiten laffe; er weift ber Religionsphilosophie bie Aufgabe gu, ber Dogmatit biefen Dienst zu leiften, burch beffen Benutung die lettere erft ben Charatter ber Wiffenschaft empfangen und fich von einer bloken Gruppirung fubjectiver Erlebniffe unterscheiben konne. Man ift baber vollauf berechtigt, in jedem Locus feiner Dogmatit, welche Wiffenschaft fein will, biefen Ausbrud bes miffenfcaftlichen Bemußtfeins um bie Objectivität bes Geglaubten zu fuchen. 1) Wenn nun burch eine Ableitung ber religiöfen Borgange und Borftellungen ihr Geltungswerth festgestellt werben foll, fo muß natürlich vor Allem die Geltung beffen, woraus abgeleitet wird, gesichert fein. Als folden sicheren Ausgangspunkt gebraucht Lipfing bas Befen bes Menfchen. Diefes ift allerbings etwas feststehendes für die rationale Psychologie, welche aus einem vorausgesetten Begriff vom Menschen erklärt, mas von ben pinchischen Borgangen zu halten fei. Aber biefe Binchologie ift nicht Wiffenschaft. Sie entsteht aus einer unklaren Anwendung ber Methobe, welche fich fur die Wiffenschaft vom fittlichen Geifte geziemt, auf bas Gebiet bes eracten Erkennens, auf welchem wir unfere Erfahrung erweitern wollen. Dagegen ift bie empirische Binchologie, welcher allein Lipfins gang mit Recht ben Ramen Biffenschaft vorbehält, bereit, jeden von ihr etwa vorausgesetten ober erreichten Beariff vom Menichen nach ben Ergebnissen ber psychologischen Forschung zu modificiren. Wenn man baber mit ihren Mitteln irgend eine Gruppirung bestimmter Borftellungen als bem Menschen nothwendig zugehörig erweisen will, so weiß man nicht, was man thut. Diefer Berfuch, bei welchem hartnäckig überfeben wird, daß eine folde Gruppirung geschichtlich bedingt ift, und bag ihre absolute Geltung für uns, wenn überhaupt, nur mit ben Mitteln ber Sthit bewiesen werben tann, ift eine endlose Jaab nach dem Unmöglichen, welche, wie mir scheint, schließlich burch Vermittlung ber Pfnchologie in ben unermeklichen Bereich ber Ratur, die unfer empirisches Dafein trägt, hinausführen muß. Lipfius verbirat fich die Bahrheit biefes Sates baburch, baf er mir gegenüber fortwährend wiederholt, es laffe fich eine Gefetmäßigfeit b. h. eine Regelmäßigfeit bes pfnchifchen Gefchebens gang abgesehen von der Gulfe der Physiologie nachweisen. Wer wohl bas bestreiten wollte? 2) Aber burd biese Erkenntnig wird

<sup>1)</sup> Auf meine Bemerkung, daß davon in seiner Dogmatit nichts zu finden sei, entgegnet Lipfius, ich hatte überseben, daß jener in Aussicht gestellte Aachweis von der Religionsphilosophie geliefert werde, nicht von der Dogmatit. Aber jeder wird mir Recht geben, daß doch das, was den wissenschaftlichen Sharafter der Dogmatit ausmachen soll, in ihr selbst zur Anwendung tommen muß. Es blog vorausguseben, ware boch gar zu bequem.

<sup>2)</sup> Wenn Lipfius glaubt, ich hätte dieß gethan, so muß ich mich mißverftändlich ausgebrückt haben und bitte ihn, von diesem, vielleicht durch mich veranlaßten. Vorurtbeil abzuseben.

feineswegs erreicht, was Lipfins municht. Denn erftens mirb aus ber Regelmäßigkeit bes Vorftellungswechsels, welchen bie Pfn= chologie entbecken mag, eine folche Gruppirung bestimmter Borftellungen, wie die religiofe Weltanschauung, nicht ausreichend erklärt. Es ware fehr mohl bentbar, bag die Religion aus ben Bergen ber Menschen verschwände, ohne daß deßhalb die psychologisch festge= ftellte Gleichförmigkeit bes pfnchijchen Geschehens irgendwie beeinträchtigt werben mußte. Zweitens aber, wenn fich auch psychologisch nachweisen ließe, daß ber empirische Mensch eine folde geiftige Bewegung wie die Religion ift, in fich geschehen laffen muffe, fo mare bamit über die absolute Geltung, welche diese Thatsache ber Religion für uns haben fonnte, gar nichts entschieben. Bas tann uns hindern, diefes empirische Factum als eine Erscheinung angufeben, burch welche die Entwicklung ber Menschheit in einem bestimmten Stadium hindurchschreitet, um fcblieglich aus ber mertmurbigen Mufion ju ber Rraft mannlicher Gelbstbeideibung ju ermachen? Gegen diese Reflexion murbe die psnchologische Erkennt= niß feinen Schut bieten; und bennoch wird fie uns von Lipfius als bas Mittel entgegengehalten, ber religiöfen Borftellung ihre objective Bahrheit zu retten. 1) Lipfius faat von ber Religions=

<sup>1)</sup> Daß Lipfius felbft biefe ungludliche Position nicht bauernb inne halten fann, beweift feine Musführung in bem gegen Biebermann gerichteten Auffate (a. a. D. G. 608.). Sier beißt es: "Die Leugnung, bag jenen Bilbern eine bobere Bahrheit ju Brunde liege, ift alfo gleichbedeutend mit ber Berleugnung unferer Menichenwurde, unferer geiftigen Lebensbeftimmung." Rann ich mir wohl eine fraftigere Buftimmung ju meinen eigenen Gagen wünschen? Die freie Gewißheit bon ber Realitat ber Glaubensobjecte rubt banach auf ihrem Bufammenhange mit unferer Lebensbeftimmung, beren Beltung boch wohl ein Moment bes fittlichen Bewußtfeins ift, nicht aber aus einem pfpchologifchen Erfahrungsfate gefcopft werben tann. Lipfius fahrt bann fort: "Grabe weil bie Belt ber religiofen Ibeen eine Belt ber Berthe für und ift, muffen wir annehmen, bag fie teine bloke Dichtung find, fonbern bilbliche Darftellung einer boberen Babrbeit und Birflichfeit." Alfo er felbft rechtfertigt bier ben religiöfen Glauben teleologifc, mabrend er mir gegenüber biefe Rechtfertigung als ungureidend ablebnt. Benn er boch aber felbft eingefteben muß, daß bie von ihm geforberte pfpchologifche Begründung ber religiöfen Weltanschanung biefelbe bor bem Berbachte, bag fie Ginbilbung fei, nicht icuten fann, mußte er ba nicht auch mit und bie Berpflichtung bes Theologen anertennen, daß er in ben teleologischen Beziehungen welche nur auf bem Boben bes fittlichen Bewußtfeins möglich find, bie Grunbe auffucht, welche gu ber religiöfen Gewigheit nicht außerlich bingugebracht werben, fonbern ihre eigne

philosophie: "Sie kann, ohne felbst bogmatifch und scholaftisch gu werben, bie Objectivität bes religiöfen Berhaltniffes nicht unmittelbar aus ber menschlichen Borftellung von ihr berausbeduciren, fonbern muß fich begnügen, bie religiöfen Borftellungen auf die in ihnen waltende Gefetmäßigkeit und Rothwendigkeit gu= rudguführen und baburch bas Recht ber religiofen Lebens= anficht als einer im geiftigen Befen bes Menfchen noth= wendig begründeten nachzuweifen."1) Da Lipfius biefen Nachweis, bag bie religiöfe Lebensansicht im geiftigen Befen bes Menichen nothwendig begründet fei, mit pfochologischen Mitteln führen will, so barf man ihn fragen, wie die Binchologie diek leisten foll, ohne anderswoher einen Begriff vom Wefen bes Den= ichen zu entlehnen, ber von ihr felbst unabhängig ist und fich feine unbedingte, undiscutirbare Geltung, welche die empirische Forschung ihm niemals verschaffen tann, auf andere Beife erzwingt. Richt barin liegt an fich ein Fehler, bag Lipfins bie religiöfen und ethischen Bhanomene pfnchologisch = mechanisch erklaren will; ohne Zweifel ift bieß eine an fich berechtigte Aufgabe, und nur ber blobeste Unverstand wurde ihn beswegen bes Materialismus zeihen konnen. Aber bas ift fast unglaublich, baß er meint, bie religiöse Lebens= ansicht werbe in ihrer unbedingten Geltung für uns ermiesen, ihre objective Wahrheit werde für uns festgestellt, indem die empirische Forschung ber gesehmäßigen Entstehung jener Borftellungen nachgeht. Wenn die "in ber Ginheit bes Bewußtseins zusammengefaßte Mannichfaltigteit von Gefühlen, Trieben, Borftellungen und Billensacten" 2) wirklich pfnchologisch soweit erforscht ift, bag erklärlich

Spanntraft ausmachen? Wenn Lipfius ferner schon in dem "Lehrbuch der Dogmatit" (S. 40) sagt, der Versuch, aus dem Thatbestande unseres Gesstestlebens die objective Realität des darin sich ankündigenden Göttlichen zu beweisen, sei nur eine andere Form des undrauchbaren ontologischen Beweises, so scheint er doch ebendamit auch die Fähigteit der psychologischen Religionsphilosophie, das Recht der religiösen Lebensansicht darzuthun, in Abrede zu stellen. Denn in der religiösen Weltanschauung etwas nothwendig für und Geltendes sehen, ist nichts Anderes, als von der Realität des Glaubensobjects überzeugt sein. Man darf wohl darauf rechnen, daß Lipfius seine in diesem Puntte sehr unstare Position ausgiebt, oder die Unbegreislichkeiten, welche ihr die jeht anhaften, beseitigt.

<sup>1)</sup> Lehrbuch ber Dogmatit G. 6.

<sup>2)</sup> Lipfius Jahrbb. für prot. Theol. 1878, S. 68. Leiber hat Lipfius meinen mit Grunden belegten Ginwurf, bag bie objective Wahrheit ober bie

wird, wie innerhalb ihrer solche Erscheinungen, wie Religion und sittliche Gesinnung, entstehen können, so sollte doch niemand auf den Gedanken gerathen, daß damit die objective Wahrheit des in den religiösen Vorstellungen Gemeinten erwiesen sei oder daß wir nunmehr gezwungen seien, die nothwendige Geltung des Inhalts dieser Vorstellungen für uns anzuerkennen.

Lipfing ift offenbar auf diesen völlig verfehlten Verfuch, die nothwendige Geltung ber religiöfen Lebensanficht für ums zu fichern, eingegangen, bevor er fich bie Tragweite ber babei übernommenen Boraussehungen flar gemacht hatte. In dem foeben aus feiner Dogmatit (S. 6) mitgetheilten Sape hatte er "bas Recht ber religiösen Lebensansicht als einer im geiftigen Wesen bes Menichen nothwendig begründeten" als etwas Gleichbedeutendes neben "bie Objectivität des religiösen Berhältniffes" gestellt. and gang richtig. Denn wenn ich bie nothwendige Geltung ber religiösen Lebensansicht für mich anerkenne, so fteht mir ebendamit auch die Objectivität meines Berhaltniffes gu Gott feft. Co ift es auch mit bem Sittengesetze; indem ich mich bemfelben als einem nothwendig für mich geltenden unterwerfe, benke ich es zugleich als das wirkliche Gefet, in welchem mein Wollen von Statten geht. Denn mit bem Acte iener Unterwerfung erkenne ich bas, mas in ber Forberung bes Sittengefetes als meine Beftimmung ausgesprochen ift, als mein mahres Wefen an, von meldem ich die bem Guten widerstrebenden Reigungen, als die von

nothwendige Geltung ber religiöfen Lebensauficht burch bie Erflärung ber pibdifden Borgange, in welchen fie fich vollzieht, nicht erwiefen werbe, ganglich umgangen. Aber, wie mir icheint, mußte co ibm grabe nothig ericheinen, bie Brundlofigfeit biefes Ginwurfs barguthun. Denn ba er in jenen Rachweis ausbrüdlich bie Wiffenschaftlichfeit feiner Dogmatit fest, fo batte er boch bie leichte Mühe aufwenden follen, meinen Beweis, daß ein folder Berfuch ein ertenntniftheoretifches Monftrum fei, "abzufertigen", aber freilich nicht mit einigen boben Worten, welche die Cache felbft gar nicht berühren, fondern mit einem Gegenbeweife. Dag Biebermann meine Rritit biefes Bunttes ber Lipfingfchen Dogmatit mit bem Pradicat "rabuliftifche Sanfeleien" belegt, finde ich febr erklärlich. Er hat felbst mit ruhiger Zuversicht die unbebingte Geltung ber fubjectiven Thatfache, auf beren Boben er feine etwas verfpatete Speculation errichtet, voransgefest. Da er aber an bie Ergebniffe biefer Speculation gang ernftlich glaubt, fo wird er burch jebe fcharfe, verftandliche Ginrebe, welche jene Buversicht erschüttern könnte, nicht zum Nachbenken augeregt, sonbern berlett. Und bie Urt, wie ein folder Schmerg fich bei ibm angert, barf man ibm wohl zu Gute halten.

mir, wie ich im Sittengesete gebacht bin, noch nicht bewältigte Natur unterscheibe. Die mabre von der Natur unterschiedene Berfonlichkeit tritt mit ber Anerkennung bes Sittengesetes als etwas Reales hervor, und bas Sittengefet felbft enthullt fich als bas wirkliche Gefet ihres Wollens. Und fo ist es überall; bas Bewußtsein, daß eine Vorstellung nothwendig für uns gilt, giebt auch ihrem Inhalte Objectivität, läßt benfelben als etwas Reales an-Mithin mußte man erwarten, baf bie Livfius'iche Doamatif, nachdem sie erklärt hat, daß die Religionsphilosophie mit psychologischen Mitteln die nothwendige Geltung der religiösen Lebens: ansicht zu flarem Bewuftsein bringe, und nachdem fie obenein in ber Benutung biefer Errungenschaft ihren eigenen wiffenschaftlichen Charafter gefunden hat, nun auch biefen großen Bewinn fich gu Rube machen werbe. In Bahrheit ift, wenn "bas Recht ber reli= giofen Lebensanficht" und bamit "bie Objectivität bes religiofen Berhältniffes" gefichert ift, bas Sauptgeschäft ber Dogmatit felbit bereits erledigt. Denn die religioje Gewißheit, beren Grunde fie nachweisen foll, ift bann im Allgemeinen gerechtfertigt. Es murbe nur noch ernbrigen, die befondere religiofe Weltanschauung, für welche ber Dogmatifer eintritt, als ben confequenten und vollstänbigen Ausbruck bes religiöfen Berhältniffes barguftellen, beffen Dbjectivität als sicheres Resultat icon in Beschlag genommen ift. So hätte also auch Livfius fortfahren muffen, wenn er wirklich barauf aus ware, mit ber vermeintlich pfnchologischen Erfenntniß, baß bie religiofe Weltanichauung für uns nothwendig gelte, Ernft zu Er hat dieß aber mit Recht unterlaffen, weil er felbst machen. jener Erkenntnig nicht zu trauen icheint; und es ift beghalb bop= pelt zu beklagen, daß er selbst in der Benutung jenes Resultates der Pfnchologie oder Religionsphilosophie die Piffenschaftlichkeit feiner Dogmatit fieht, welches Brabicat fie ficher aus gang anderen Gründen beanspruchen barf.

Jenes Resultat wird nicht nur so benutt, wie man, wenn es richtig wäre, erwarten müßte, sondern es wird ihm sogar von Lipsius selbst direct widersprochen. In seinen "dogmatischen Beiträgen" (S. 71) sagt er: die Religionsphilosophie im Unterschiede von der Dogmatik habe es eben nur mit dieser menschlichen Vorstellung von der Offenbarung zu thun und bemühe sich, dieselbe aus der Gesetzwäßteit, des menschlichen Geisteslebens zu erklären. Dagegen müßte sie Frage, ob und welche objective Realität dieser Vors

ftellung zu Grunde liege, als eine mit ihren Mitteln unbeantwort-Im Gegenfage gur Religionsphilosophie bare bei Seite laffen. gehe aber die Dogmatit von ber Boraussebung ber Realität bes religiöfen Berhaltniffes aus." Sier ift alfo, und zwar wie mir icheint, mit Recht, die psychologische Forschung, welche in ber Religionsphilosophie, wie Lipfing biefelbe fich bentt, gur Anwendung fommen foll, auf die Aufgabe eingeschränkt, die Vorstellung als folde ju behandeln und, wenn es geht, aus einer Befemäßigkeit bes Borftellungswechfels zu erklaren. Dagegen foll bie auf bas Phänomen ber Religion gerichtete Pfnchologie nichts bagu beitragen tonnen, die Geltung eines folden Berhaltniffes zwischen Denich und Gott, wie die religiofe Borftellung ausfagt, zu rechtfertigen. Dem muffen wir natürlich burchaus guftimmen. Wir brauchen aber feine Worte barüber ju verlieren, bag Lipfins bamit ben obigen Aufftellungen burchaus widerfpricht, wonach die Religionsphilosophie "bas Recht ber religiösen Lebensausicht als einer im geiftigen Wefen bes Menfchen nothwendig begründeten", fowie bie Objectivität bes religiofen Berhaltniffes fichert, wonach ferner bie Gleichgültigkeit gegen jene Binchologie die Abkehr von der objectiven Wahrheit ber religiöfen Borftellung bebeuten follte. Ueberzengung, baß ber religiösen Borftellung von ber Offenbarung eine objective Realität zu Grunde liege, gehört boch ohne Zweifel felbst zur religiöfen Lebensansicht; wenn also die Binchologie in ihrer befonderen Anwendung als Religionsphilosophie bas Recht ber religiöfen Lebensanficht, ihre nothwendige Geltima für uns, erweisen konnte, jo murbe fie ebendamit auch die Anerkennung jener objectiven Realität zu Bege bringen.

Wenn nun ber Dogmatiker nach Lipsius die Objectivität des Geglaubten in derselben Weise wie jeder Gläudige "voraussett", trot Allem was vorher von der Leistungsfähigkeit der Psychologie behauptet war, so ist doch immer noch die Frage genauer zu beantworten, welches denn der Geltungswerth sei, auf welchen sich der Theolog edenso wie der einsache Christ schließlich als auf etwas Undiscutirdares zurücksieht. Lipsius ertheilt darauf die Antwort, es sei dieß der religiöse Vorgang selbst, der als solcher ein Musterium darstelle, das sich jeder Verstandsanaluse entziehe. In diesen Gedanken liegt insofern etwas sehr Richtiges, als er andeutet, daß der Inhalt der religiösen Vorstellung, in der Geltung welche er für den Gläudigen hat, kein Object des theoretischen Erkennens ist; in der

Form aber, wie Lipfius ihn aufstellt, können wir ihn nicht acceptiren.

In bem "Lehrbuch ber Doamatit" batte Linfing fich fo ausgebrückt, bag man wohl allgemein ihn babin verstand, bas "religiöfe Musterium" sei in der Thatsache zu suchen, daß die psychologische Analyse bes religiösen Phanomens nicht ohne Reft aufgehe. Demgegenüber mußte natürlich ber Ginwand erfolgen, baß auf bem Bebiete ber empirischen Forschung selbst sich eine folche absolute Schrante nicht ziehen laffe. Es mare ber flaglichfte empirische Supranaturalismus, auf die factifche Unerklarbarfeit eines Phänomens ben religiöfen Glauben ju grunden und badurch biefe Unerklärbarkeit felbst erft zu einer absoluten zu machen. ber neuen Ausführung (a. a. D. S. 610 ff.) ist ber unglückliche Musbrud fteben geblieben, bag bas religiofe Berhältnig nicht "ohne Reft" wiffenichaftlich erkennbar fei, und bak ebendarin bie Buraichaft liege, daß die dem religiöfen Phanomen als pinchologischem Borgange zu Grunde liegende Objectivität mehr fei, als bie bemfelben immanente Gefebmäßigfeit (S. 613). Diefe Ausbrucksweise ichließt ben foeben gerügten Fehler nicht aus und tann nur zu neuen Mikverständniffen Unlag geben. Denn fofern bie Religion ein mit ben Mitteln ber erklärenben Biffenichaft erforichbarer pfychifcher Vorgang ift, muß fie and, in abstracto wenigstens, "ohne Reft" erklärbar fein, b. h. es kann nichts an ihr fein was fich ber wiffen= ichaftlichen Erklärung ichlechthin entzöge; eine absolute Grenze ber Erflärbarteit auf biefem Gebiete ju gieben, ift immer willfürlich. Dagegen bas religiöfe Berhaltniß, b. h. ber im religiöfen Glauben gemeinte Berkehr bes Menichen mit Gott, ift überhaupt nicht wiffenschaftlich erkennbar in bemfelben Ginne; benn er ift fur bas theoretische Ertennen gar nicht vorhanden. Diefen Inhalt bes Glaubens, ber einen gang anberen Geltungswerth für ben Denichen hat, barf man baber auch nicht als ben geheimnisvollen Reft bezeichnen, vor welchem bie wiffenschaftliche Erklärung bes Glaubens als eines psychischen Phanomens Salt machen mußte. Er liegt, wenigstens in ber Geltung aufgefaßt, welche er für ben Gläubigen bat, nicht auf bem Wege bes theoretischen Erkennens; also kann er baffelbe auch nicht aufhalten. Dieß scheint nun auch Lipfius infofern zu vertreten, als er offen ertlärt, als pfnchifcher Borgana unterliege die Religion gang und voll ber pfnchologischen Analyfe. Aber bas mas von ber Religion, wenn man biefen ihren phanomenalen Charafter in Abzug bringt, übrig bleibe, bestimmt er bann boch wieder fo, daß als Refultat beraustommt, bas Mufterium ber Religion bestehe in ber Unerklärbarkeit beffen, mas in ihr felbst porgeht. Nachbem Lipfius gegen Biebermann bemertt, baß auch nach feiner Unficht die religiöse Vorstellung als psychologisches Phanomen ein Object bes theoretischen Erkennens fei, fahrt er fort: "Aber folgt benn baraus, bag ber lette metaphnfifche Grund bes religiöfen Berhaltniffes felbft, aus welchem die religiö= jen Borftellungen mit pinchologischer Rothwendigkeit hervorgeben, ebenfalls ,,,ohne Reft" mit wiffenschaftlicher Exactheit erkennbar fei?" (a. a. D. S. 617). Mit biefem für bie Biffenschaft ungugänglichen Reft will Lipfius "nur bie Grenze unferes Ertennes bezeichnen": ba er benielben Rest sochen ben letten metaphpfischen Grund bes religiöfen Verhältniffes genannt bat, fo ift ber Schluß indicirt, bag biefer metaphyfifche Grund bie Grenze unferes Erfennens ausmacht. Indeffen fo ift es nicht zu versteben. gleich barauf folgt ber abschließenbe Cat: "Meine Behauptung ift also lediglich die, daß ber Urgrund unserer Erscheinungswelt, ber im menfchlichen Geiftesleben fich als Grund, Rorm und Riel bes religiöfen Proceffes beurfundet, in feinem Befen bie Grengen unferes Erfennens überichreitet, und daß wir ebendarum von feiner Bethätigung im Menschengeift wohl eine auf Grund bes Thatbestandes ber religiosen Erregungen gebildete ideale Anschauung entwerfen, aber teine eract miffenschaftliche Anschauung gewinnen fonnen." Jener Urgrund unferer Erscheinungswelt sowohl wie bes religiösen Processes macht baber nicht felbst die Grenze unferes Erfennens aus, fonbern liegt, ba er biefelbe "überschreitet", jenseit berfelben.

Diesen Sat, daß das Wesen Gottes jenseit der Grenzen unseres Erkennens liegt, gewinnt Lipsius aus der Thatsache, daß es dem theoretischen Erkennen, welches in der Metaphysik auf dasselbe eindringt, unzugänglich bleibt. Sodald man versucht, die Aussagen der religiösen Erfahrung, "auf ihren metaphysischen Gehalt zurückzusühren, so sieht sich das Denken alsbald vor eine Grenze gestellt, die es nicht überschreiten kann" (a. a. D. S. 613).

Aus jenem auf diese Beise begründeten Sate aber macht er den sehr wichtigen Schluß, daß deßhalb die religiösen Vorstellungen ideale Anschauungen sein, die auf Grund des Thatbestandes der religiösen Erregungen von uns gebildet würden, von deren Inhalte aber bas Befen Gottes als ein schlechthin Verborgenes zu unterscheiben fei.

Fragen wir nun aber, worauf benn überhaupt für uns der Geltungswerth bes durch die religiöse Korstellung Bezeichneten als eines Realen, oder die Objectivität ihres Inhalts beruhe, so erhalten wir die Antwort: auf der Selbstgewißheit des religiösen Bewußtsseins von der Realiät seines Objects (a. a. O. S. 610).

Also auf eine nur für die persönliche Ueberzeugung vorhandene Wirklichkeit richtet sich in der Metaphysik das theoretische Erkennen. Und da dieses mit einem Realen solcher Art nichts anzusangen weiß, so macht Lipsius aus einem der auf diese Weise ohne Ersolg bearbeiteten Probleme das religiöse Mysterium. Denn bei diesem Versuch hat sich auch herausgestellt: "Wie es objectiv zugehe, daß der götkliche und herausgestellt: "Wie es objectiv zugehe, daß der götkliche und der menschliche Geist in einem und demselben untheilbaren Geistesacte sich anseinander beziehen können, bleibt undegreissich." Und Lipsius setzt hinzu: "Vier üt für mich eben die Stätte des religiösen Mysterinns" (a. a. D. S. 615).

Dieß ift in möglichster Rurge bie Gebankenverbindung, burch welche Lipfins die Geltung ber Religion vor ben Confequengen feiner Erkenntniftheorie ju retten fucht. Wir muffen barauf erwibern, baß aus einem von vornherein unberechtigten und finnlosen Berfuche bes theoretischen Erkennens niemals etwas religiös Berthvolles refultiren fann. Run ift aber bie Frage nach ber "Bethätigung bes als unenblicher Geift angeschauten unenblichen Grundes im Menichengeiste" nach ben Grundfaten ber von Lipfius vertretenen Erfenntniftheorie ein folder unberechtigter Berfuch. Unfer Erkennen reicht, wie er fagt, über bas Bebiet ber außeren und inneren Erfahrung nicht hinaus. Bur inneren Erfahrung gehört bie Religion als psychisches Phanomen und unterliegt als solches ber pfnchologischen Analyse, welche feben mag, wie weit sie fommt. Dagegen ift auf biefem Erfahrungsgebiete nicht angutreffen ber Inhalt ber religiofen Vorftellung in ber Geltung, welche er für ben perfonlichen Geift hat; fo murbe es 3. B. ein "grobes Migverftanbnig" fein, wenn man "bie Thatfache ber Offenbarung", welche bem gläubigen Subject und bem Dogmatiter feststeht, für ein Object bes theoretischen Erkennens halten wollte (vergl. a. a. D. S. 71). Run lehrt Lipfius ferner ebenfalls mit Recht, baß bie Ibee eines "unenblichen Grundes ber Erscheinungswelt", auch in ihrer philosophischen Kaffung practischen Motiven ihre Roch viel mehr ift biefes natürlich ber Kall Geltung verbanft. mit bem als unendlichem Geiste angeschauten unendlichen Grunde, um welchen es fich nach Biebermanns Ausfage, bem Lipfius fich aufchließt, in ber Religion handelt. Folglich ift es nach Lipfius' eigenen Grundfaten falich, wenn bas theoretifche Erkennen nach ben Beziehungen eines folden im Glauben feftstebenben Realen gu unferem eigenen Beiftesleben fragt. Da ber Glaube felbft von bem Wie einer berartigen Beziehung nichts weiß, fo ift uns baffelbe ebenso verschlossen, wie bas Wie ber Weltschöpfung. Wenn sich bennoch in ber Metaphyfit bas theoretische Ertennen auf biefe Frage richtet, fo mußte die Behandlung berfelben für Lipfius benselben Werth haben, wie eine Physiologie ber Gespenfter. Jenes Wie ift in ber That ein Gefvenit, welches baburch entsteht, bak bas Object bes Glaubens in die Sphare besjenigen Erfennens hinabgleitet, welches fich mit ber Welt ber inneren und außeren Erfahrung befaßt. Lipfius fieht nun zwar, bag ein foldes Problem unlosbar ift; daß er es felbst vonvornherein für finnlos halten mußte, bringt er nicht in Rechnung. Er blickt zu bem aus teinem reli= giofen Intereffe entsprungenen, fondern von einer verfehrten Metaphysit formulirten Problem als zu bem religiosen Musterium empor. Aber die Thatfache, bag man fich an einem falfch gestellten Broblem vergeblich abmuht, liefert, man mag fie aussprechen wie man will, nicht ein verehrungswürdiges Geheimniß, sondern unr ein sehr burchfichtiges Beispiel eines erkenntniftheoretischen Rehlers, ber bei größerer Vorsicht batte vermieben werben können.

Es möchte damit hinreichend bewiesen sein, daß das religiöse Mosterium, wie dasselbe hier formulirt ist, nicht die Kraft hat, die Geltung der Religion gegen die Sinreden einer Denkweise zu schützen, welche nur das theoretisch Erkennbare für wirklich hält. Daß das theoretische Erkennen mit jenem Wirklichen, welches Lipsius ihm entgegenhält, nichts aufangen kann, versteht sich von selbst; denn es hat hieran gar nichts Wirkliches, sondern eine aus practischen Motiven entsprungene Einbildung des Subjects, deren psychologisches Dasein für den Geltungswerth ihres Inhalts nichts deweist.

Allein auch bei einen solchen Fehler kann man immer noch fragen, wie er entskanden sein möge. Und dafür bietet sich die Erklärung dar, daß Lipsius sich durch die Probleme Bieder= manns von der Basis der kantischen Stkenntnistheorie hat verbrängen lassen. Wenn er von jenem Ausgange aus ruhig weiterbächte, so müßte er die Probleme, welche Biedermann behandelt, als falsch gestellt erkennen. Er hält sie aber bloß für unlösdar; und "der Rest", den selbst dieser scharfsinnige Theologe unerklärt lassen muß, erscheint ihm so geheinnisvoll, daß er ihn als das religiöse Mysterium hinstellt, in welchem der unendliche Geist seine Gegenwart in dem endlichen beurkunde.

Daburch bringt er fich aber in eine viel ungunftigere Position. als Biebermann fie einnimmt. Denn ba er, von biefem verleitet, ben reinen Ginn ber Glaubensobjecte, bag fie Geltungs= werthe des perfonlichen Geistes find, aufgegeben bat, fo ift er auch außer Stanbe, auf ben eigenthumlichen Grund ihrer Objectivität, bie immer nur für ben geschichtlich bestimmten Menschengeift vorhanden ift, naber einzugeben. Unf ber anderen Seite ift er burch die Brämiffen feiner Erkenntniftheorie zu fehr gebunden, um von ben Erfolgen ber Metaphyfit eine Sicherung jener Objectivität erwarten zu können. Und fo bleibt ihm nichts weiter übrig als bie Berufung auf bie Selbstgemigheit bes Glaubens, zu welcher feine andere Erkenntnig etwas biefelbe Berftarkendes bingufügen tonne. Das ift fcon richtig, bag bie Gewißheit bes Glaubens burd) fein menschliches Mittel erhöht werben fann. Aber die Rirche verlangt von ber Theologie, baß fie für die Realität ber Glaubensobjecte bie inneren Grunde aufweife, aus beren Rraft bie Gewißbeit bes Glaubens erzengt wirb. Denn fie will fich bes Rechts ihrer Zuversicht, daß bas Chriftenthum die univerfelle Religion fei, welche für alle perfonlichen Geifter gelte, bewußt merden. Dagu bedarf fie bes theologischen Beweises. Die Dogmatit von Lipfins fann biefe Forberung nicht befriedigen; benn die Frage nach ber Gewisheit bes Glaubens muß fie ichlieftich burch bie Berufung auf unfagbare Gefühle zum Schweigen bringen. Damit ift die Antwort welche innerhalb bes Geltungsbereiches ber Religion allerdings möglich ift, umgangen.

So benke ich benn, daß wir die Objectivität des Geglaubten besser begründen, als die eben besprochenen Theologen. Wir stellen zunächst die Frage durch die Erkenntniß zurcht, daß sie nur den persönlichen Geist etwas angeht, der nicht in der empirischen Welt, sondern in der aus dem Glauben gedeuteten Welt sich zurchtfindet. Ferner bemerken wir, daß die Realität der Glaubensobjecte nur da

bewiesen werben tann, wo die Ibee ber Berfonlichfeit burch einen Gebanken von mausweichlicher Geltung firirt ift. Diefer Gebanke ift uns gegeben in bem Sittengefet, welches feinem Inhalte nach von Chriftus als bas Reich Gottes, in welches bie Menscheit eingeben foll, verkundigt ift. Durch bas Bewuftfein von biefem Gefete, beffen Nothwendigkeit für ben perfonlichen Geift erwiesen werden fann, weil berfelbe erst in ihm ben rechtfertigenden Grund und ben concreten Behalt für feine Gelbftunterscheibung von ber Natur erreicht, wird bas religiofe Bedürfnig bes Menschen für die Erkenntnig bes mahren, überweltlichen Gottes aufgeschloffen. Aber bie Rraft gum Glauben an ihn liegt in jenem Bewuftfein nicht verborgen. Bielmehr wird bas in feiner Tiefe verstandene Sittengefet nur baburch eine Macht in ber Menschbeit, baß feine Berfundigung in ber Form ber Offenbarung Gottes als ber vergebenben Liebe erfolgt. Die Erkenntniß Gottes in Jejus ift ja freilich nicht möglich ohne bas freie Eingeben auf die von ihm vertretene sittliche Aufgabe. Aber wie dieser sittliche Vorgang bei feiner Umgebung von bem Eindrucke feiner Berfon, bie ben Schwachen und feiner Gunbe Bewußten nicht von fich ftieß, befeelt mar: fo ift berfelbe Borgang in uns von vornberein von ben Ginwirkungen bes in ber driftlichen Gemeinde sich fortpflanzenden Glaubens an ben allmächtigen Gott umgeben, ber und feine Liebe guwendet nicht auf Grund unferer Leistungen, sondern por allem eigenen Thim. Und indem wir im Zusammenhange mit unserer fittlichen Erziehung zu einer selbständigen Aneignung ber überlieferten Religion gelangen, jo ift auch hier ber Grund unferer Gemifheit von ber Realität bes Ge= glaubten niemals allein die machiende Ginficht, daß die Welt unferes Glaubens die Welt ber sittlichen Verfonlichkeit ift. Diefe Einsicht allein ließe ben Glauben bes Menschen, welcher boch sittliche Perfonlichfeit noch nicht ift, sondern in schwerem Rampfe mit bem Stoff, ben er geftalten foll, um fein Lebensziel wirbt, verborren. Aber fie wird in ber driftlichen Gemeinde burch bie Predigt bes Evangeliums von Chriftus ergangt. Daburch wird es uns möglich, in Jefus ben lebendigen Gott zu erfennen. Diefe Erfenntnig läßt fich aber, wenn fie gewonnen ift, nicht ablofen von feiner Berfon. Denn wir haben bamit nicht eine gleichsam ruhende Unschauung von Gott als einem Sufteme von Attributen; fondern wir erkennen, baß in bem gefammten Gein, Reben und Banbeln Jeju Gott als ber offenbare Wille imferes Beils auf ims wirkt. Die Thatfache, baß bem geschichtlichen Rusammenhange, ber uns felbft erzeugt hat. ein Menich angehört, ber biefe Bebeutung für uns beanfprucht und burch feine Erscheinung uns zwingt, ihm zu vertrauen, ift ber Brund unferes bewußten freien Glaubens an Gott. Indem wir vermöge unferer Bugehörigkeit zur driftlichen Gemeinde unfer eigenes Leben in die Geltungefphäre bes Gotteswortes, welches aus jener Thatsache an uns ergeht, miteingeschloffen wiffen, ift uns die Freiheit ber Rinder Gottes geschenkt. Defhalb hat es feinen Ginn, ju fagen, ber Bebante ber Gotteskindschaft fei an fich eine fogenannte ewige Wahrheit; 1) benn biefer Gebanke hat für uns feinen anberen Gehalt, als ben ber Bermittlung unferer Stellung gu Gott burch Chriftus. Man nimmt wenn man jenes faat, feinen Standpunkt außerhalb ber Wirklichkeit, welche fur uns nicht bie Stellvertretung einer höheren 3bee, fondern die Realität biefer Ibee felbst ift. Wir finden baber bie Objectivität beffen, woran wir glauben, in ber geschichtlichen Gottesthat, welche uns als folde erkennbar geworden ift. Wenn biefe uns offenbare That Gottes nicht vorhanden mare, ober nicht ben Inhalt hatte, ben fie hat, fo fonnte eben von bem, woran wir glauben, nicht die Rebe fein; und zwar nicht bloß beghalb, weil bann ber geschichtliche Un= fänger unferes Glaubens fehlen wurde, fondern vor Allem, weil wir bann außer Stande waren, jener Welt bes Glaubens als einer für uns geltenden gemiß zu werden. Aber die Frage, mas fein wurde, wenn nicht mare, mas ift, mag in einzelnen Fällen wohl für den Menschen, der in die gesehmäßige Entwicklung eines Na= turvorganges burch bie Modification einer mitwirkenden Bedingung eingreifen will, von Interesse fein. Aber für die Berson, welche ihres eigenen überweltlichen Beftandes fich verfichern will, hat es ichlechterbings feinen Sinn, über ben gegebenen Inhalt ihres Gelbftbewußtseins hinauszugeben. Entweder kann fie innerhalb beffelben bas Zeugniß Gottes, bag er, als ber Wille ihres höchsten Gutes, fie felbst befeligen wolle, entbeden: bann bat fie eine Gewißheit

<sup>1)</sup> vgl. Schleiermacher 2. Senbschreiben (MB. 3. Ih. 2, 616): "ich fürchte, bie beste Freudigkeit würde mir doch verloren geben, wenn ich mir nun nähere Rechenschaft darüber geben sollte, wie denn nun jene Wahrheit von der absollten Kindschaft Gottes in der Person Jesu ihre Gewißheit im Wiffen habe, und es ahnet mir, daß dabei für die geschichtliche Person des Erlösers doch nicht viel mehr übrig bliebe, als bei jener ebionitischen Ansicht auch heraustommt".

bes Glaubens; ober fie fieht jenes Zeugniß nicht: bann fehlt ihr auch dieje Gewißheit. Wenn wir nicht fruchtlos ins Leere ftarren wollen, jo muffen wir uns baran genugen laffen, bag Gott ber ift, als ber er fich offenbart hat. Aber biefe Offenbarung ift für uns nicht ebenfo, wie für ben Nominalismus bes Mittelalters, ein ftumpfes geheimnisvolles Factum, bem man fich nur unfrei unterwerfen und das man nur in frivolem Trot gegen die darüber hinausspielende Reflexion behaupten könnte. Denn bie Gottes= erkenntnig ift bei uns, wenngleich an ihre geschichtliche Quelle gewiesen, boch immer burch die freie Ginficht vermittelt, baf bas. mas uns geschichtlich bargeboten wirb, die befondere Offenbarung Gottes in Chriftus und die Grundung einer religiöfen Gemeinde. bie fich in ihrem herrn als Object ber Liebe Gottes weiß, - bag bieß alfo unfer perfonliches Berlangen nach Seligfeit gegen ben Biberfpruch ichirmt, welchen unfere eigene Gunbe und bie Natur, bie unfere individuelle Eriftenz umfaßt, bagegen einlegen. Schut ift zwar ein Factum, beffen Gehalt wir nicht conftruiren fonnen, fonbern empfangen; und ben Werth beffelben ermeffen wir erft pollständig, indem wir es erleben. Aber zugleich kommt uns jum Bewußtsein, bag mit bemjenigen, mas fich uns als Offenbarung barbietet, ein Geltungswerth von unerschütterlicher Gewiß= beit in innerem Zusammenhange fteht. Das ift die an uns er= gangene Forberung bes Sittengefetes, welche uns gwingt, in ber burch fie enthüllten Form des perfonlichen Lebens, in der voll= kommenen sittlichen Gemeinschaft, unfere Celigkeit zu fuchen. 3ch bente, man wird jeden erwachsenen Chriften fragen burfen, ob er fich als Inhalt feiner Seligfeit etwas Anderes benten fonne, als bas, mas als ein Abglang bes emigen Lebens schon feine irbischen Nöthe verklärt, bag er ber burch Chriftus vermittelten Gemeinschaft mit Gott in ber Pflege fittlicher Beziehungen nachlebt und barin feines überweltlichen Befens froh wird. Die Befinnung über bas Chriftliche, bas er bereits aufgenommen hat, muß ihn zwingen, innerhalb jener Umriffe feine Geliakeit zu fuchen. Benn bas aber ber Kall ift, jo ichließt unfer Glaube an bie Offenbarung Gottes in Chriftus ben Gindruck ein, daß fie, indem fie uns die Seligkeit in jenem Sinne verbürgt, bie nothwendige Ergangung ber Thatfache ift, baß fie die Forberung bes Sittengesetes auch an uns richtet. Diese Art unferes Glaubens begründet aber bie Möglichkeit eines bogmatischen Beweises. Denn jener Ginbrudt, ber als mit=

wirkender Factor in jedem chriftlichen Glauben gesetht sein muß, läßt sich zu der klaren Sinsicht erweitern, daß die Offenbarungsthat Gottes in Christus und die religiöse Weltanschauung, welche davon ausgeht, die thatsächliche Lösung des Näthsels darstellt, welches dem Menschen durch sein sittliches Bewußtsein ausgegeben ist.

Der Umfreis ber wirklich berechtigten und lösbaren bogmatischen Probleme wird burch die Frage bezeichnet: wie ist es möglich, bak ber fündige und ber Naturmacht unterworfene Mensch in ber im Sittengesete ausgesprochenen Form bes perfönlichen Lebens ober in ber fittlichen Gemeinschaft bes Reiches Gottes feine Seligfeit fuchen und berfelben gewiß fein fann? Die Antwort barauf entnimmt bie Dogmatit ber geschichtlichen Gottesoffenbarung; wenn biefe nicht folden Gehalt hatte, fo mare meber unfer Glaube noch bie Dogmatik vorhanden. Aber jene Lebensfrage bes perfonlichen Geiftes muß an die Quelle unferes Glaubens gestellt werden, wenn wir Antworten erhalten wollen, bie ein religiofes Intereffe beaufpruchen Wird die Dogmatif in biefer Weise gestaltet, so wird fie ein Ganzes, wie ber persönliche Geift, ber in ber entwickelten Welt= anschauung feinen Frieden findet, ein Banges ift. Und für ein foldes Gange läßt fich auch ein Beweis ber Allgemeingültigkeit führen.1) Denn es läßt fich beweisen, bag bie fittliche Personlich= feit, welche burch bie geschichtliche Gottesoffenbarung als bie Macht über die Welt erwiesen wird, das Ziel ift, auf welches alles perfönliche Leben, wenn auch ihm felber unbewuft, gerichtet ift. ift die Welt perfönlicher Geifter, an welcher bas Chriftenthum feine Universalität bewährt. An ber Naturwelt, an ben Objecten bes theoretischen von allen practischen Boraussebungen principiell befreiten Erkennens hat es felbst feine Allgemeingültigkeit niemals burchführen wollen. Denn in bem Glauben felbft ift von einer Berufung auf Resultate bes wiffenschaftlichen Naturerkennens nichts enthalten. Dagegen ift ein unveräußerliches Moment bes chrift= lichen Glaubens ber Gebante bes Gottesreiches, ber universellen fittlichen Gemeinschaft, als welche die Menschheit in bem Gelbst= zwed Gottes gefett ift. Die Wirklichkeit bes Gottesreiches muß in irgendwelcher Beife ben Menschen ergriffen haben und fein Denken positiv beeinfluffen, wenn er fabig fein foll, in driftlichem Sinne Gott zu vertrauen. In biefem Momente bes driftlichen Glaubens

<sup>1)</sup> vergl. Ritidl, Lebre von ber Rechtf. 3, 11.

felbft liegt für uns sowohl ber Organisationspunkt ber driftlichen Weltanschauung, als ber Reim bes bogmatischen Beweises für bie-Denn wenn bie driftlichen Vorstellungen als Antwort auf bie obige Frage ober als bie Blieber ber Weltanschanung verftanben werben, in welcher die sittliche Berfon gur Freiheit von ber Welt gelangt: fo ichließen fie fich zu einem Gangen gufammen, welches nicht, wie bei allen andern Bersuchen, sie zu sostematifiren, ber Stube burch heterogene Geltungswerthe bedarf. Indem ber Inhalt ber geschichtlichen Gottesoffenbarung, um welche sich bie driftliche Gemeinde sammelt, es bem Menschen ermöglicht, fich als sittliche Berjon zu behaupten, fo entsteht die driftliche Weltanichauung und rechnet für die Anerkennung ihrer Wahrheit auf nichts weiter, als auf bas Berftanbniß jener Thatfache unferes gefchichtlichen Lebens. Diefes Verständniß ift freilich an die bewußte Regsamkeit bes fitt= lichen Bewußtseins gebunden. Aber in ber Sphare bes fittlichen Berkehrs wird biefe Regfamkeit gewecht und bie Anschauung ber Berfonlichkeit im Menfchen hervorgerufen, welche zu ihrer Ergangung und zur Behauptung ihrer Birflichkeit bes gläubigen Bertrauens auf unfern Gott bedarf. Diefes Berhältniß beffen, mas uns im fitt= lichen Bertehr als unfer eigentliches inneres Wefen erkennbar mirb. ju jener Thatfache unferes geschichtlichen Lebens läßt fich burch feine menschliche Reflerion erschöpfen. Aber die Doglichkeit des bogmatischen Beweises ift boch bamit eröffnet. Er bringt in geordneter Beife die Gewißheit jum Ausbruck, welche in bem Glauben felbst lebendig ift, indem sie aus ber Correspondenz jener beiben Größen hervorgeht. Die Allgemeingültigfeit, welche bei biefem Beweise erftrebt wird, ift baber nicht, wie bei bem von uns abgewiesenen, burch Geltungswerthe, welche außerhalb bes Glaubens felbit liegen, vermittelt, fonbern burch basjenige Moment bes chrift= lichen Glaubens, aus welchem feine eigene univerfelle Tenbeng fich erzeugt. Daburch erft ift bie Berfuchung, bie positive Religion gu rationalifiren, grundlich abgeschnitten. Der Gebante, welcher bie Allgemeingültigkeit der religiösen Urtheile vermittelt, liegt bei unferem Verfahren nicht außerhalb ber positiven Religion, sonbern ist ein integrirendes Moment ihrer felbft.

Den Sinwurf, ben uns Gegner wie Luthardt machen, bie Realität ber Glaubensobjecte gehe uns verloren, wenn wir nicht bas Sein berfelben in seiner Ibentität mit bem Sein ber erkennsbaren Welt zu ersaffen suchten, fürchten wir nicht. Denn wir

murben nicht an fie glauben, wenn eine folche Ibentität beftanbe. Wir wurden fie bann vielmehr zu den wigbaren Mitteln für bie Zwede rechnen, in welchen fich die Perfon über bas gefammte Gebiet des theoretischen Erkennens erhebt. Solche Mittel aber, die cben beghalb, weil fie bieß find, ber Frage nach ihrer Dlöglichkeit und Genefis, also ber Ertlarung aus ihren Urfachen unabweislich anheimfallen, find uns wenigstens bie Glaubensobjecte nicht. In ben letteren ftellt fich die Realität unferes Endzweds bar, beffen thatfachliche Macht über unfere Belt wir im Glauben als die Grenze unferes Denkens und ale ben Grund unferer Selbstaewisheit erleben. Lut= hardt behauptet 1), um in Jefus bas Biel ber Welt anschauen gu können, muffe man ibn auch in feinem urfächlichen Berhaltnik zur Belt erkennen. Aber erkennt benn Luthardt Chriftum in biefer Beziehung? Er kann es boch auch nur als eine Ausfage bes anders begründeten Glaubens aussprechen. Das thun wir aber nicht minder; das halten wir grabe für ben eigenthümlichsten Gehalt bes driftlichen Glaubens, daß ber in Jefus offenbare beilige Liebes= wille, "in welchem alle Schate ber Ertenntnig verborgen liegen", ber Schöpfer und allmächtige Berr ber Welt ift. meinen grabe, bag biefer Glaube, ber trot ber metaphyfifchen Erkenntniffe, die Luthardt für ibn aufbieten mag, ben Griechen eine Thorheit bleiben mirb, ben munberbaren Schein über die Welt ausgieft, burch ben fie für uns bas Wert unferes Baters mirb. Daß fich baraus die Begiehungen ber Trinitätslehre erheben, unterliegt feinem Zweifel. Aber wir wiffen auch, bag biefe trinitarifchen Folgerungen, welche unwillfürlich aus unferem Glauben an Chriftus bervorgeben, uns nicht auf ein Gebiet führen, auf welchem cs noch bestimmte Gegenstände für ben Glauben geben tann. Denn wie Chriftus eine besondere Berson fein und boch in feinem gangen, in ber Ginheit feines Berufes gufammengefaßten Leben Gott für uns barftellen tonne, ober wie Chriftus von Gott aus geworben fei, bleibt trot aller trinitarischen Formeln unerkennbar. Diese Formeln haben auch, wie Luthardt nicht beftreiten wird, niemals ben Ameck gehabt, jenes Rathfel zu lofen. Gbenfowenig follten fie Bufammenfaffungen ber burch die h. Schrift bargebotenen Erkenntnig Sondern fie follten zu einer Beit, mo eine für uns überfein.

<sup>1)</sup> Ev.: luth. R. 3. 1876 S. 927-28.

wundene Borftellung von der Erlöfung bazu brangte 1), auf jener Grenze bes driftlichen Dentens vor ber philosophischen Beltertenntniß legitimirte Begriffe aufzurichten, bie Rirche gegen Berirrungen ichuten, burch welche bas Intereffe, bas fie an bem Rathfel felbit nahm, burchtreugt zu werben brobte. Colche Coutformeln waren auch bringend nöthig, weil bas gange Gefchäft jener Speculation bagu angethan mar, ben Berftand zu abstracten Folgerungen aus ben einmal firirten Vorstellungen aufzufordern, und weil alsbann bas babei verwendete Begriffsmaterial ber philosophischen Reitbilbung mit mefentlichen Gebanken bes Chriftenthums nicht felten in ftartem Wiberfpruch ftand. Sofern nun ber Trieb zu folchen trinitarischen und driftologischen Speculationen noch nicht erloschen ift, mochte die Rirche, um icabliche Berirrungen besielben abzuwehren, noch immer jener Formeln fich bedienen burfen. 2Bas würde aber bann 3. B. aus ben trinitarischen Constructionen ber Frant'iden Dogmatif merben? Bas für ein Schidfal murbe ber Renofistehre, ber, wenn ich nicht irre, Qutharbt felbft anbangt, und anderen chriftologischen Bersuchen bevorstehen, wenn bie Lehr= normen ber alten Rirche ober felbst ber Concordienformel in ftrenge Anwendung famen? Schwerlich murbe es fur die Rirche ein Berluft fein, wenn ber moberne Confessionalismus feine theologischen Brobuctionen auf biefem Gebiete forgfältiger nach ber Rorm ber Bekenntniffe zu beschneiben liebte. Wir batten gegen eine folde Unwendung ber trinitarischen und driftologischen Schutformeln ber alten Kirche gar nichts zu erinnern. Bu fürchten haben wir fie nicht, weil wir die Speculation, ju beren Disciplinirung fie mit bewindernswerthem Scharffinn aufgestellt find, gar nicht ausüben. Dagegen muffen wir auf Grund ber burch bie Reformation umgestalteten Anschauung von ber Erlösung verlangen, bag bie Theologie als Biel im Auge behalte, bas driftliche Bolt barüber zu unterweifen, wie es in bem Denfchen Jefus ben allmächtigen Gott wirklich erkennen könne. Denn die Lehre von der Rechtfertiauna aus bem Glauben an Chriftus fett biefe Erkenntnig voraus. Wenn fie fehlt, so wird die evangelische Rechtfertigungslehre entweder gang gleichgültig bleiben, wie Ungabligen im evangelischen Bolte, ober fie wird eine Urfache abergläubischer Sicherheit, ober endlich ein Freibrief gugellofer Subjectivität. Daß die bisberigen Berfuche.

<sup>1)</sup> vergl. meine Schrift "Die Metaphhfif in ber Theologie" 1876 S. 51 ff.

jene Anfgabe der evangelischen Theologie zu lösen, unwolksommen geblieben sind, will ich gern zugeben. Die Aufgabe bleibt trothem bestehen, wie sie denn auch in der altlutherischen Shristologie in der Lehre von der communicatio idiomatum principiell anerkannt war, aber freilich mit den Erkenntnismitteln, welche man hier verwendete, nicht gelöst werden konnte. Denn die Metaphysist, welche nach Luthardis Amweisiung die Möglichkeit der Offenbarung begreislich machen soll, damit wir ihretwegen in rechter Sicherheit seien, bezieht sich zugestandenermaßen nicht auf das Ofsenbare an Christus, sondern auf das Verborgene.

Wenn Enthardt, wie es ja freilich üblich ift, von einer metaphyfifchen Ueberweltlichkeit Chrifti ober von feiner metaphyfifchen Einheit mit Gott rebet, mabrend wir bas ablehnen, fo fieht es fo aus, ale ob er Größeres von bem Erlofer ausfagte, ale mir. Es scheint fo, als mare erft mit jener Formel ausgesprochen, mas ja allerdings Inhalt unferes Glaubens ift, daß Chriftus ebenfo gu Gott gebort, wie er auf ber anbern Seite als Menich, ber uns bagu auffordert, ihn gu versteben, unferem Geschlecht angehört. Das ift aber nicht ber Fall. Jene Ausfage bes Glaubens fteht uns ebenjo fest wie ibm. Aber wir buten uns, die bamit bezeich= nete Thatfache von bem geschichtlichen Grunde, burch beffen Berftandniß fie felbst erfannt wird, abzulofen. Wenn uns die Gewißheit von ihr boch nur aus bem Verständniß ber geschichtlichen Verson Refu erwächst, jo halten wir es für unberechtigt, fie für fich genommen jum Object ber Reflexion ju machen, und auf Grimb irgendwelcher Metanbufit eine Scheinerkenntniß über bas zu gewinnen, mas die Berfon Chrifti abgefeben von ihrem offenbaren Weien noch fein moac. Und bamit man nicht mit bem landläufigen Bormurfe einer ben Glauben gerftorenben Stepfis tomme: jo erkläre ich ausbrudlich, bag mich von jenem Berfuche nicht eine erkenntnißtheoretische Erwägung abhalt, sonbern bie Abneigung gegen die Willfür, mit welcher die Gegner ben eigentlichen Begenftand bes Glaubens felbft zu beftimmen magen. Es wird uns gefagt, wir burften uns an bem offenbaren Gott nicht genügen laffen, fonbern burften erft bann glauben. Gott felbit ergriffen gu haben, wenn es uns gelinge, feine Offenbarung als die Erscheinung beffen anzusehen, mas unfere Gegner als ben eigentlichen Rern bes Gottesgebankens zwar behanpten, aber nur mit übel angewendeten Abstractionen, bie nichts weiter find als blaffe Schatten ber finn=

lichen Welt, bezeichnen fonnen. Gine folde Satung ift Willfur gegenüber bem Gebot, in ber gefchichtlichen Berfon bes Erlöfers felbit Gott zu erkennen; aber freilich ift es eine fehr verzeihliche Denn es zeigt fich barin nur jenes perfonliche Beburf-Willfür. nift, welches über jebe Erscheinung hinausstrebt, nach bem Ding Aber baß man biefem Streben auch an biefer Stelle an sich. nachgiebt, ift eben nicht richtig, weil in ber Anschauung grabe ber geschichtlichen Erscheinung Jefu alles Bedurfniß ber Berfon gur Rube Benn Qutharbt iene fogenannten metaphpfifchen fommen foll. Beziehungen ber Perfon Chrifti als basjenige aufstellt, woburch er erft Gott für uns merbe, fo verleugnet er bamit bie Berfon Chrifti felbit, welche ben Anspruch erhebt, baß grade fie in ihrem erkenn= baren Birten uns ben Bater barftelle. Qutharbt mirft uns vor, daß für une die Gottgleichheit Jefu nur in feinem Berufswirten liege, nicht in feiner Berfon. Aber tann er uns mohl fagen, was bie sittliche Perfon fonft noch fei, als bas bentenbe, fühlenbe, wollende Subject ihres Berufswirkens? In biefer concreten Beftimmtheit burch ihren erkennbaren Beruf fuchen wir allerbings bie Berfon bes Erlöfers aufzufaffen, bamit es uns zur Gewißheit merbe, baß fich in ihm nicht eine vereinzelte Sandlung Gottes zu unferem Beile barftellt, fonbern bie Summe aller bentbaren. Gine tiefere Ertenntniß bes Befens Gottes erwarten wir baber auch nicht von willfürlichen Speculationen, welche fich an bie nadte Thefe bes Glaubens von ber Gottheit Jefu anknupfen, fonbern von einer Bertiefung in die mirkliche Offenbarung bes Wefens Gottes, welche uns in bem geschichtlichen Chriftus gegeben ift. Bier, in ber geichichtlichen Erscheinung Jefu felbft liegt bie Tiefe, welche Luthardt in einer von ihrem Wirfen zu unterfcheibenben, beghalb aber gang unbekannten Berfon fucht. Denn mas bleibt übrig wenn man von jenem concreten Gehalte ber Person abstrahirt? Soviel ich feben tann, fo bleibt für unfer Erkennen nichts übrig, als bie Abftracta jener psychischen Functionen, welche an sich ebenso werthlos find, wie die Aussagen über eine unbestimmte Allmacht und All= miffenheit, mit welcher bas bogmatische Suften, welches Lutharbt cultivirt, eröffnet wirb. Indem Quthardt über ben concreten geschichtlich vorliegenden Gehalt ber Person Jesu hinausgeht, um nun bas eigentliche gottgleiche Wefen feiner Berfon felbit zu er= reichen, fo gelangt er in Wahrheit in einem Abstractum zur Rube. bas er fich mit feinen eigenen Gebanten barüber, wie es wohl um

bas fogenannte anfichseiende Befen Gottes fteben moge, einiger= maßen belebt. - Um ben Bunkt, an welchem wir mit unfern Borftellungen vom Erlöfer nothwendig icheitern mußten, möglichft icharf zu bezeichnen fagt er : "Es find gang concrete Fragen, auf die eine Untwort gegeben werben muß, und bie centralfte Frage ift bie ber göttlichen Berehrung Jeju Chrifti. Ift biefe berechtigt ober nicht? Das N. Testament zeigt fie uns als bas Charatteriftische bes Christenthums von Anfang an. Nach jener Theologie ift fie, wenn man confequent fein will, nicht berechtigt. Soll fie aber berechtigt und nicht Abgötterei fein, fo muß nicht blok bas Wert, fonbern Die Berfon Chrifti berart fein, baß fie biefelbe rechtfertigt." 3ch erwibere barauf: bie göttliche Berehrung Jefu Chrifti ift bann berechtigt, wenn man in feiner geschichtlichen Erscheinung felbst bas Befen Gottes aufgeschloffen fieht. Sie ift aber insoweit ficher Abgötterei, als man fich herausnimmt, ber Person Chrifti einen anberen Inhalt zu geben, als grabe ben, ber an feiner geschichtlichen Erfcheinung erfennbar ift. - Schwer begreiflich ift mir, wie Lutharbt barauf gerathen fann, ben Ephefer- und Rolofferbrief gegen und aufzubieten: Benn man bie Metaphysit aus ber Theologie ausweist, "bann muß man auch ben Epheser= und Kolofferbrief abichütteln, in welchen bie Beiloftellung Chrifti im enaften Rufammenbang mit feiner Beltstellung überhaupt gefett, und in ihm bas Riel aller Dinge in Verbindung bamit geschaut wird, bag er gum Sein überhaupt in urfachlichem Busammenhang fteht." Wenn in biefen Briefen Chriftus als Mittelgrund ber Weltschöpfung bezeichnet wird: ift bamit etwa gefagt, bag wir barüber eine für fich bestehenbe ipeculative Erkenntnig besigen, ober ift bamit etwas ausgesagt, mofür ber Gläubige lediglich in bem offenbaren Wefen Chrifti ben rechtfertigenden Grund befitt, nicht in irgend welchen philosophischen Aufftellungen alten ober neuen Datums? Auch Lutharbt wirb jugefteben muffen, bag bas Lettere gemeint ift. Das Subject jener Brabicate ift nicht ber Logos ber Apologeten, in beffen Borftellung, gemäß ihrer philosophischen Berfunft, bie Buge ber Berfonlichkeit immer wieber burch ben Gebanten ber ichöpferischen Bernunftfraft ausgelöscht werben; sonbern es ist ber erhöhte Berr, ber für bie Gemeinde bie vertrauten Buge bes geschichtlichen Christus tragt. Bon ihm gilt es, bag er Mittelgrund ber Weltschöpfung ift; bamit ift aber nur ausgesprochen, worauf ber Glaube nothwendig geführt wird, bie Rugehörigkeit Chrifti ju Gott. Für biefe aber foll ber,

ber mirklich an Chriftum glaubt, fich feinen andern Inhalt bereiten wollen, als ben in bem offenbaren Befen Jeju bargebotenen. Ueber ben erhöhten Berrn ber Gemeinde, ber fein irdifches Lebensmert vollbracht hat, fpricht ber Glaube fein abschließendes Urtheil aus, indem in ihm der lette Erklärungsgrund ber Welt, in welcher wir ber Fürforge Gottes gewiß find, gefucht wird. Aber biefer Ausfage ber Gemeinde Chrifti über ihren Serrn fommt man nur bann nach, wenn man fich ben Rusammenhang vergegenwärtigt, aus bem fie bervorgeht, und fo bie Nothwendigkeit ihrer Geltung ju ver-Dagegen erreichten wir bas Gegentheil, wenn wir nach Lutharbt's Anweisung vermittelft irgend einer "Metaphysit" Bestimmungen barüber trafen, wie ber Erlofer die Welt hervorbringen konne, und bann biefe Bestimmungen, weil fie bie bochfte Musiage bes Glaubens über ibn ertlärlich zu machen icheinen, als ben eigentlichen Gehalt feiner Berfon ausbieten wollten. Das mare nicht eine Bertiefung in bas apostolische Wort!), wie gur unfaglichen Berwirrung ber Gemuther behanptet wird, sondern ein Berlaffen ber Sphare, in welcher basfelbe allein einen verftanblichen Sinn hat. Chenjo verhalt es fich mit ber gangen Praegiftengfrage. Ich bin allerdings ber leberzeugung, die ich hier nicht näher gu begründen habe, daß ber Glaube an Chriftus in natürlichem Fortichritt auf die Borftellung von einer Braerifteng Chrifti und gmar einer perfoulichen, nicht einer ibealen geführt ift. Die Unnahme einer fogenannten ibealen Braeristeng scheint mir unberechtigt. Es ift boch offenbar bie Berjon bes erhöhten Berrn, beren Werth für die Gemeinde und für das Gottesreich auf ben Ausbruck gebracht wird, daß fie nicht innerhalb irdifcher Bedingungen geworben ift, wie wir, fondern unabhängig von ber Welt, die das völlig abhanaige Gebiet ihrer Berrichaft barftellt, ift. Diefer Gebante finbet in ber Vorstellung einer perfonlichen Braeristeng bes Berrn zwar einen widerspruchsvollen Ausbrud, aber boch ben einzigen, ber uns ju Bebote fteben möchte, ber alfo auch feine beilfame Wahrheit haben wird. Der Widerspruch wird fich schon beben. wenn uns einmal das Rathfel ber Zeit geloft wird, in ber wir jest unfer Dafein anschauen. Die Annahme einer ibealen Braeristens

<sup>1)</sup> Denn bann würbe man bem göttlichen Grunde nachforschen, aus bem eine solche Ausfage bervorgeht, und nicht ben Gebanken nachgeben wollen, welche ber Menschenwit an biefelbe geknüpft hat.

scheint um ben Preis ber Denkbarkeit ebenfo bas ursprünglich Gemeinte aufzugeben, wie die altfirchliche Christologie, wenn fie als ben Präeristenten nicht ben herrn ber Gemeinbe fonbern bas inhaltleere Logosfubject benkt. Der Glaube wird barauf geführt, ben Erlöfer, ben er als die Offenbarung Gottes tennt, als praeriftent zu feten. Aber es gehört nicht viel Ueberlegung bazu. um gu feben, bag von biefer außerften Spite, in welche fich ber Glanbe an bie geschichtliche Offenbarung erhebt, fein erflärenbes Licht auf biefe felbst gurudfallt. Der Schein, bag bieg boch ber Fall fei, tann nur baraus entstehen, bag man fich über ein Berhältniß, über welches ber Glaube felbst nicht ben geringsten Auffcluf giebt, burch feine eigene Beisheit belehren läßt. Durch bas jo gewonnene Licht wird uns aber die Offenbarung, welche felbit leuchten will, nicht erhellt, fonbern aus ben Mugen gerudt. Es ift völlig verfehrt, von folden Aussagen aus, welche uns baran erinnern wollen, bag wir im Glauben und nicht im Schauen leben, bie driftliche Weltanichauung, beren bie Gemeinde bedarf, gu conftruiren. Wenigstens ber evangelischen Gemeinde, beren Glieber ber auf fie gerichteten Liebe Gottes in felbständigem Glauben gewiß fein follen, ift mit einer aus einem x entwickelten Beltanichauung nicht gebient. Da wir aber biefer Gemeinde bienen wollen, io werben wir gwar in ber Dogmatit auf bie Buntte hinweisen, an welchen ber Glaube felbst auf eine noch unbefannte Ferne hinweift, die nicht burch irgendwelche Menfchenfundlein bekannt werden foll, sondern burch bas tiefere Sineinleben in bas, mas uns bereits, als bem Glauben offenbar, geschenkt ift. Dagegen, in ienes jest noch Unbefannte mit fogenannter Philosophie gewaltsam einzubringen und mit ben leberzeugungen, die wir bann uns felbst nur mühfam eingerebet hatten, bie an bie Gemeinbe gerichtete Berfündigung zu beeinfluffen, mußten wir für unzwedmäßig und befibalb in biefem Falle für gemiffenlos halten.

Sinen Vorwurf werden wir uns allerdings gefallen laffen müffen. Die von uns geforberte Dogmatik wird zunächst kürzer gerathen als die traditionelle. Es fallen in ihr weg alle die bisher behandelten Probleme, welche nach der Möglichkeit der Glaubensobjecte, d. h. danach fragen, wie dieselben als Theile der theoretisch erkennbaren Welt gedacht werden können. Da die Gegenzitände unseres Glaubens nicht zu dieser Welt der Mittel und des Scheins gehören, so kann bei der Behandlung jener Probleme

immer nur etwas Unbrauchbares herauskommen. Schenso wird die von uns gesorderte Dogmatik zunächst dadurch verkürzt werden, daß die diblischen Vorstellungen nur so weit in ihr verarbeitet werden, als wir uns aufrichtig sagen können, daß sie uns als zu der Tösung der oden (S. 131) bezeichneten Grundstrage der Dogmatik gehörig bereits verständlich geworden sind; unwillkürlich hat sa steilich die Dogmatik von jeher ein ähnliches Verschren besolgt. Aber was wir dadurch versieren ist in dem letzteren Falle unbelebter, in dem ersteren Falle nicht zu belebender Stoff. Und was wir gewinnen, sit dieß, daß wir sür das Ganze der Dogmatik den Besweis einer Allgemeingültigkeit führen können, welcher der Würde der absoluten Religion und der selbständigen Gewißheit unseres Glaubens entspricht.

Dagegen muffen wir die Meinung als ein Migverständniß abweisen, daß wir die Einheit der christlichen Weltanschamung durch einen Dualismus ersetzen, der den Zwiespalt einander bekämpfender Ueberzeugungen verewigen zu wollen scheine. Wäre durch unsere Ausführungen die Einheit der christlichen Weltanschauung selbst bedorbt, so würde uns das auch bedenklich machen muffen.

Wir haben allerbings gefagt, bag ber Chrift, wenn er fich überhaupt barauf einläßt, die gegebene Bielheit ber Welt aus bem Gebanten einer Belteinheit fpeculativ zu erflären, biefe Belteinheit unterscheiben muffe von ber driftlichen Gottesibee. Wenn er fich einbilbet, auf bem Bege ber reinen Ertenntniß bes Gegebenen auf jenen Gebanten als auf bas Wahrhaftwirkliche geführt zu merben, fo foll er fich wenigstens beffen erinnern, bag er bier mit bem Wahrhaftwirklichen etwas gang Anderes meint, als wenn er im religiöfen Glauben ben Bater Refu Chrifti als ben Grund aller Wirklichkeit anerkennt. Das Gine Dal meint er ben in bem emvirifden Gefcheben felbit erkennbaren Grund besfelben, wie er fich bem auf die objective Ertenntnig ber Thatfachen gerichteten Beifte erfchließt. Wird babei auch meiftens bas erkennenbe Subject als mit besonderer genialer Intuition begabt gedacht, so ist es boch immer die gegebene Belt, welche bem genialen Subject burchfchei= nend wird für ihren letten Grund. Und biefer Grund felbit bat fich als folder, als bas Wahrhaftwirkliche, an ben empirischen Thatsachen und an ben Beariffen zu bewähren, burch welche bie Biffenschaft biefelben im Gingelnen bemeiftert. Das andere Dal meint er mit bem Wahrhaftwirklichen gunächst nicht ben letten

Grund ber Welt in ihrem Sofein, alfo nicht ben in biefem felbft erkennbaren Grund, fondern ben Grund ber Belt, infofern fie burch bas Gefühl ber Luft und Unluft eine Werthgröße für feine in ihrem Gelbstgefühl fich erfaffenbe Berfon ift. Für biefe Birtlichkeit sucht ber Mensch eine Erklärung, welche sein eigenthümlich beftimmtes Selbstgefühl befriedigt, in seiner Religion, und glaubt fie gu finden in ber Offenbarung Gottes. Go menig er num auf die Welt als Werthgröße und auf ein eigenthümlich beftimmtes Gelbstgefühl als auf etwas Reales gerathen konnte, wenn er fich bloß erkennend verhielte, fo wenig hat er auch ein Recht, die Gottesibee, welche fich allein auf iene Wirklichkeit berieben foll, als einen Gegenstand bes objectiven Erfennens zu behandeln. Das lettere thut man aber, wenn man fie als wiffenschaftlich brauchbares Ertlärungs= mittel ber Belt, wie fie bem objectiven Erfennen gegeben ift, verwendet. Man ift mithin genothigt, bas lettere Erflarungsmittel, welches bie Metaphysik zu besiten glaubt, von ber religiöfen Gottesibee ju unterfcheiben, bie uns nur bie Belt erflaren foll, melche für bas concret ') bestimmte Selbstgefühl einer lebendigen Person als eine Wertharofe porhanden ift. Das Bahrhaftwirkliche ber Religion liegt alfo nicht in ber Tiefe ber objectiv erkennbaren Dinge, fondern in ber Tiefe unferes eigenen Dafeins in feiner Beltftel= lung, fo daß wir basselbe nicht objectiv2) erkennen, sondern subjectiv erleben. Das Menschendasein in feiner Beltstellung ift bas Rathfel, welches burch bie religiofe Weltanschauung geloft werden foll.

Ift nun auf biese Weise die Einheit des Geisteslebens durch die Jumuthung zweier verschiedener Weltbetrachtungen zerrissen? Nur unter einer Bedingung würde dieß der Fall sein; wenn näullich das Wahrhaftwirkliche, welches die erkennbare Welt des Bewußtseins erklärt, und das Wahrhaftwirkliche, welches die erleddare Welt der in ihrem Selbstgefühl in sich abgeschlossenen Person erklärt, Gewißheiten von gleicher Stärke wider einander für denssehen Wenschen des eichneten. Dann würde allerdings durch unsere Ausführungen die Qual einer schneibenden Disharmonie in den Christen geworsen, welche, als eine unlösdare, die Gesundheit seines geistigen Lebens unmöglich machen müßte 3). Das ist doch

<sup>1)</sup> Rämlich burch bie Anschauung eines bestimmten höchsten Gutes.
2) b. h. nicht aus seinen Beziehungen zu anderem Wirklichen.

<sup>3)</sup> vergl. S. Reuter, Gefcichte ber religiöfen Aufflarung im Mittel- alter 2. Bb. C. 155.

nun aber nicht ber Fall. Bielmehr wird ber Chrift bas, mas er auf bem Bege bes objectiven Ertennens als ben letten Grund ber Dinge gefunden zu haben meint, mit zu ber Welt rechnen, welche er burch fein Gefühl als Werthgröße beurtheilt und in biefer Beftimmtheit erft in feiner Religion erklärt findet. Er verfährt babei mit bem von ber Metaphyfit etwa entbedten Weltgrunde gang ebenfo, wie er mit ber ebenfalls möglichen Thatfache verfahren wurde, daß fich ihm bas Streben bes objectiven Ertennens in lauter wiberspruchsvollen Bestimmungen endigte. Er murbe bann biefes unaufgelöfte Rathfel mit zu ber Welt rechnen, welche Chriftus für ihn überwunden hat, und welche er beghalb als Erziehungsmittel für fich felbst in Besit nehmen barf. Einheit ber Weltanschauung und bes geiftigen Lebens ift alfo bier begwegen vorhanden, weil bie Metaphofif mit Allem mas fie und bas objective Erfennen. bem fie fich gleichstellt, überhaupt über bie Welt fagen tann, in ber religiojen Weltanichauung bes Chriftenthums untergebracht Alles bieß empfängt aus ber Gottesibee feine Erflärung. Es wird als Mittel jum bochften Gut für ben auf basfelbe gerichteten Willen bes Chriften erfannt.

Der Grund, warum unfere Gegner an biefer Erfenntnig vorbeigeben und Biberfprüche ba feben wollen, wo feine find, icheint mir nun, wenn ich mir biefe Bermuthung erlauben barf, ber folgenbe ju fein. Gie haben fich nicht vollständig flar gemacht, mas benn eigentlich unter ber für ben Denichen nothwendigen Ginbeit ber Weltanichauung zu versteben fei. Bas beift bier "nothwendig"? ju welchem Zwede nothwendig? Offenbar ju bem Zwede, ben ber Mensch sich als einer einheitlichen Berfonlichkeit fest und ben er in feinem Gelbstgefühl als unablosbar von feinem eigenen Dafein als einer folden feithält. Wenn ber Mensch in einem folchen höchsten Zwede fich als einheitliche Berfon erfaßt hat, fo verlangt er als bas Correlat berfelben einen bem entsprechenben einheitlichen Grund ber Welt, von welcher er fich empirisch bestimmt weiß. Fehlte ihm bie Anschauung eines folden Beltgrundes, murbe er bier auf eine widerfpruchsvolle Bielheit verfchiebener Beltanfänge geführt, so murbe ber Streit berfelben gerftorend eingreifen in bie mit Anftrengung bes Willens behauptete Ginheit feines inneren Lebens. Denn ba er ja boch baffelbe bestimmt weiß von ber Belt, so würde er sich auch in das räthselhafte Product jener feindseligen Brincipien miteinrechnen muffen. Wodurch wird nun aber bie

Einheit der Weltanschauung erreicht, welche dagegen schützen könnte? Etwa auf dem Wege des objectiven Erkennens der Welt? Wenn das der Fall wäre, so bliebe sie eine Hypothese, sür deren Recht man nicht seine ganze Persönlichkeit einsetzen dürste, sondern deren Recht man sich abwartend durch den undestimmten Lauf der Ereignisse müßte bestätigen lassen. Dann würde aber eine solche Weltzanschauung nicht mehr der Spiegel der in sich geschlossenen Person sein können, aus welchem sie ihr Bild, verklärt durch die göttliche Bestätigung, zurückempfinge. Eine Weltbetrachtung, welche sich aus den schwankenden Elementen sehr erweiterungsbedürstiger Erkenntznisse zusammensetze, könnte dem Menschen auch sein eigenes Leben nur in unsicheren Jügen zeigen. Auf diese Weise würde also die zu dem oben bezeichneten Zwecke nothwendige Einheit der Weltanschauung nicht erreicht werden können und beshalb auch nicht erstrebt werden dürfen.

Ist die in Rede stehende Einheit des geistigen Lebens wirklich ein so hohes sittliches Gut, so kann der Mensch sie sich nicht von den Objecten schenken lassen; er muß sie selbst hervordringen. Besit er in Kraft der Offenbarung Gottes die Energie des Selbst-gestüßle, das, was er als den Eindzweck seines persönlichen Lebens ergriffen hat, zugleich als den Seinsgrund desselben in seiner Weltstellung zu sehen, so steht ihm eine einheitliche Weltanschauung zu Gedote. Dieselbe wird also nicht durch eine Ressexion über objectiv Erkennbares gewonnen, sondern durch eine Krischeidung des Willens. Das Erkennen, welches dabei in Frage kommt, ist nicht das objective von uns unabhängiger Thatsachen, sondern das subjective, dem seine Gegenstände nur durch eine besondere practische Bestimmtheit der Verson aeaeben sind.

Also nicht die Vielheit um ihn her verbreiteter, in ihrem Sein ihm fremder Dinge hat der Mensch zu befragen, um die Lösung des Welträthsels zu ersahren, deren er bedarf. Sondern in die Tiese seines eigenen Wesens muß er herabsteigen, um es zu entdecken. Aber ein Frrthum wäre es, wenn er sich dabei an seine psychische Organisation, an die formale Ausstattung des Geistes wenden wollte. So ausgefaßt, ist ja sein geistiges Leben auch nichts weiter, als eines unter den vielen Objecken des theoretischen Erkennens, ein Ding unter anderen. Das Wesen des Menschen, auf welches es hier ankonnnt, ist das der concret bestimmten Person, ihr höchster Endzweck, mit

bem sie sich selbst identificiert, die Idee, die jenen Apparat als Mittel ihrer Verwirklichung benust. Auf die Art dieses Endzwecks oder dieser Idee kommt es an, ob sie dem Menschen der Ouell einer geordneten Weltanschauung werden kann; auf der Energie, mit welcher sie ergriffen wird, beruht die plastische Kraft des gewonnenen Weltbildes. Nach unseren früheren Ausstaltungen ist es die religiöse Weltanschauung, welche aus solchen subsection Wotwen erwächst. Der Mensch besigt also Einheit des gestigen Webens, wenn er sich in ihr deweat; auf andere Weise nicht.

Es ift ichon oft barauf hingewiesen, bag auch bie in beit fpeculativen Sustemen ber Philosophie erreichte Welteinheit in ber Regel fehr beutlich auf folche subjectiven Burgeln gurudweift. jo mehr ift es zu beklagen, baß jene Theologen fich burch biele Erscheinung nicht barauf leiten laffen, Die einheitliche Weltan jchauung, welche sie verlangen, einzig und allein in ihrer Religion ju fuchen, daß fie vielmehr fortfahren, die Löfung bes Weltrathfels von einer auf bas Universum gerichteten Philosophie zu erwarten, an= statt fie in ber Religion und ber fie ausbeutenben Dogmatit gu Das Erfenntnifprincip, bas in ben fpeculativen Syftemen mit unbewußter Macht fich geltend macht, wird in ber Theologie mit Bewußtsein als bas richtige bingestellt. Die Bahrheit, welche bem inneren Leben bes Menichen Ginheit und Rube giebt, wird hier nicht objectiv erkennbar in ben Dingen gefunden, sondern in ber geschicht= lich gewordenen Berjon, welche, in ber fittlichen Gemeinschaft genährt, zu bem vollen Gelbftgefühl einer in ihr angelegten absolut werthvollen 3bee erwacht ift. Die fo gefundene Bahrheit wird mit ber Welt ber blogen Vorstellung nicht baburch in Ginklang gebracht, baß man nach einem objectiv ertennbaren gemeinsamen Grunde beiber fucht, fonbern baburch, bag man bie empirischen Beziehungen bes Lebens burch fittliches Sandeln bem höchsten Zwede ber Berfon unterwirft und baß man fich im religiojen Bertrauen auf Chriftus über die Welt erhebt. In der Ausübung biefer subjectiven Function erlebt man unmittelbar bie Dacht bes Seinsgrundes, ben man in bem Endzweck bes perfönlichen Lebens erkannt hat, über die Welt der Dinge. Andere Wege, ihn fennen zu lernen giebt es nicht, und eine Theologie, welche folde zeigen will, so daß man die errungene Erkenntnif als einen fachlichen von ethischen Bebingungen unabhängigen Befit bei Seite legen konnte, ift ihres Namens nicht werth. - Ginheit bes geiftigen Lebens besiten wir nur burch religiofe Beltanschauung, weil bas, mas bie in fich geschloffene Berfon als bochftes Ertlärungsprincip ber Welt forbern muß, ihr eigener höchfter End= zwed, hier ausbrudlich als foldes anerkannt wirb. Dagegen ift jener Gebanke zwar auch verstohlen wirksam, wenn man metaphyfifche und religioje Welterklärung in eins zusammenzieht; aber er wird absichtlich in ben Sintergrund geschoben, um einem gang beterogenen Erklärungsprincip bie öffentliche Action zu überlaffen. Da= burch gelangt man also nicht zu einer Ginheit bes geiftigen Lebens, fonbern zu einer Zwiefpältigkeit, welche gwar für bie Berehrer ber Naturreligion ein unabwendliches Schidfal, für bie Chriften aber ein felbstaeschaffenes Uebel ift (veral. oben S. 92). Bas jene Theologen verlangen, bag nämlich bie Belt bes reinen Erfennens, welche als folche aus ber religiöfen Gottesibee nicht birect erklärt werben kann, bod burch irgend ein speculatives Verfahren baraus abgeleitet werbe - bas enthält die richtige Forberung, die An= ichamma ber Welt als einer Bielheit von Erfenntnifobjecten nicht zusammenhangslos neben bem einheitlichen Weltbilbe ber Religion fteben zu laffen. Aber bem wird burch bie driftliche Religion felbit ichon baburch vorgebeugt, bag jenes allen Menfchen ohne Rückficht auf ihre sittliche Qualität jugangliche Gebiet ber Erfahrung als bas Gebiet ber Mittel erklart wirb, welches zwar burch ben allmächtigen Willen bes bochften Gutes als folches hervorgebracht ift, von bem einzelnen Menschen aber in biefer Abkunft nicht erkannt Aber indem ber Christ seinen Glauben in sittlicher merben fann. Arbeit und im religiösen Vertrauen gegenüber ber Welt bethätigt, erlebt er es, daß jenes Verhältniß zwischen ihr und bem höchsten Gute wirt-Bare er ber absolute Bille bes Gangen und nicht ein erganzungsbedurftiges Individuum, fo mußte er über jenes Berhältniß mehr. Aber ficher nicht bas, mas bie fpeculativen Theologie ju miffen meint, wenn fonft Gott bie Belt gefchaffen und nicht verurfacht bat.

Somit haben wir ben Korwurf, baß wir die Einheit im geistigen Leben des Christen bedrohen, nicht zu fürchten. Es kommt nur darauf an, wo man den Quell dieser Sinheit sucht, ob in der Function des objectiven Erkennens oder in dem subjectiven, durch die Anschauung eines höchsten Gutes bestimmten Leben der concreten Person. Das letztere geschieht im Christenthum. Es läßt, wie jede wirkliche Religion, den Menschen, der nach einer Welteinheit fragt, die Antwort innerhalb der Voraussetzungen suchen,

innerhalb beren auch die Frage allein einen Sinn hat, in der geschichtlichen Situation, in welcher er als lebendige Person sein Leben führt. Und die Antwort, welche das Christenthum sinden läßt, darf beanspruchen, eine desinitive zu sein, wegen des inneren Zusammenhanges der christlichen Offenbarung mit dem absoluten sittlichen Ideal, welches an seden Person seine Allgemeingültigkeit erweist. Den zweiten Weg dagegen, die Welteinheit in dem Ertennen des thatsächlich Gegebenen selbst zu sinden, schlägt ein antiquirter Intellectualismus ein, der den Menschen aus den practischen Vorausseihungen herausreißen will, welche ihn grade als Glied der menschlichen Gemeinschaft, als persönliches Subsect der Geschiche darakterisiren. Dieser Versuch ist dadurch gerichtet, daß die Frage nach einer Welteinheit nur für den persönlichen Geist vorhanden ist und nur für den sittlichen Geist wirklich gelöst werden kann.

Benes perfehrte Streben bient nicht etwa bem Biffen; benn bie Beweise, welche babei jur Anwendung tommen, gehorchen nur scheinbar einer logischen, in Bahrheit einer gang anderen Gerechtig= Es bient auch nicht bem sittlichen Intereffe am Gangen; benn die sittliche Berson wird babei regelmäßig zur Natur begrabirt. Es wird vielmehr burd, ein verirrtes afthetifches Bedürfniß lebenbig erhalten, welches ben Bunfch erregt, bag fich aus ber objectiven Ertenntniß ber Erscheinungswelt bas Bild einer Welteinheit erheben Denn ohne Zweifel besteht ja barin bie Schönheit ber Dinge, bag in ihrer Ericheinung fich ein Berhaltniß ausbrückt, bas mis Luft gewährt. Dan folgt baber bem natürlichen Zuge gum Schönen, wenn man von ben Dingen bas Geschent einer Belt= anschauung erwartet, welche in ber Ordnung ihrer Berhältniffe bie Berrichaft ibealer Guter über bie Ratur erkennen liefe. biefes afthetische Intereffe fann boch auch bann, und zwar an richtiger Stelle, feine Befriedigung finden, wenn man bie driftliche Gottesibee in voller Geltung beläßt. Unmöglich ift uns zwar, in bem Leben, bas in ber Natur arbeitet, unmittelbar bas Leben Bottes felbst zu feben; ber driftliche Gottesgebante tragt gu beftimmte Buge, und ber sittliche Liebeswille einer Berson ift bem Naturproceß zu ungleichartig, um uns jenen Gindruck und bie ihn begleitende Stimmung zu gönnen. Aber die Naturanschamma Baul Gerhardt's ift zwar eine andere als biejenige Gothe's; baß fie poefielofer fei, tann ich nicht finden. Der bichterischen Phantafie bleibt innerhalb bes Chriftenthums, welches ben Einbrud

bes Kosmos burch ben ber sittlichen Güter überbietet und bas Vershältniß zwischen beiben verschiebenen Größen zu ordnen sucht, ein ebenso weiter Spielraum, als in der unterchristlichen Weltansichanung, welche die Spannung jenes Gegensaßes nicht kennt. Aber vor Allem ist es doch wohl falsch, wenn man das ernste Streben des persönlichen Geistes, einen festen Grund seiner Selbstgewißheit zu sinden, in vorzeitiger Nachgiebigkeit gegen ein ästhetisches Bedürsniß untergeben läßt.

Schleiermacher bat in bem zweiten Genbichreiben über feine Glaubenslehre es über fich vermocht, von ber Leiftung feines eigenen mit Recht bewunderten Werkes, Die richtige Aufgabe ber Dogmatik, beren Löfung er felbft nicht mehr in bie Sand nehme, zu unterscheiben.1) Bei biefer Behandlung ber Dogmatif murbe Die Gottesibee von vornherein in ber concreten Bestimmtheit vorgeführt werden muffen, welche fie in ber wirklichen positiven Religion befitt, fo bag "eine Allmacht, von ber ich nicht weiß, welches ihr Ziel ift und wodurch fie in Bewegung gefest wird, eine All= wiffenheit, von ber ich nicht weiß wie fie bie Gegenstände ihres Biffens ftellt und ichatt, eine Allgegenwart von ber ich nicht weiß was fie ausstrahlt und was fie an sich zieht", gar nicht mehr zur Sprache fommen murben. Schleiermacher bemertt, bag biefe Beariffe, wenn fie in folder Allgemeinbeit, wie es bie traditionelle Form ber Dogmatik verlangt, behandelt werben, "nur unbestimmte und wenig lebendige Borftellungen find"; in Bahrheit fehlt ihnen grabe bas, wodurch fie überhaupt erft einen Ginn und eine Beltung befommen fonnen, die driftliche Ibee des hochsten Butes, welche als Inhalt jener Begriffe gesett, es bem Menschen erft mög= lich macht, an benfelben mehr als bloge Regationen feiner eigenen Beidranktheit zu befigen. Daher wurden die driftlichen Borftellungen von bem Berhältniß Gottes gur Natur ober bie fogenannten metaphpfifden Gigenschaften Gottes nicht etwa zu furz fommen. wenn Gott in ber Glaubenslehre von Anfang an als bas, mas er ift, als ber in Chriftus offenbare Wille bes Gottesreiches, angeschaut wurde; fondern fie murben vielmehr fo erft mit bem Nachbruck und bem Verständniß ausgeführt werben fonnen, welches allein ber wirkliche Gehalt ber Gottesibee gewähren tann. Tropbem bat Schleiermacher in feiner Lebre von ber Schovfung und Erhal-

<sup>1)</sup> BB. 3. Theol. 2, 605-11.

tung wieder ben alten Weg beschritten; so bag auch bei ihm wieder ber Schein entsteht, als mare bie Berurfachung ber Welt burch Gott eine allgemeine Wahrheit, welche, gang abgefeben von bem concreten Gehalt ber Gottesibee und ber Bebeutung besfelben für ben verfonlichen Geift, einen Sinn haben konnte. Als Grund für biefes feiner Ertenntnig bes richtigen Bieles widerftreitende Berfahren giebt er die besondere Aufgabe an, welche ber Theologie burch die Zeitlage geftellt fei. "Wenn die Reformation, aus beren erften Anfangen unfere Rirche bervorgegangen ift, nicht bas Riel hat, einen ewigen Bertrag ju ftiften gwifchen bem le= benbigen driftlichen Glauben und ber nach allen Seiten freigelaffenen, unabhangig für fich arbeitenben miffen= icaftlichen Forfdung, fo bag jener nicht biefe hindert, und biefe nicht jenen ausschließt: fo leiftet fie ben Beburfniffen unferer Zeit nicht Genüge, und wir bedürfen noch einer anbern, wie und aus was für Rampfen fie fich auch gestalten moge. Meine feste Ueberzeugung aber ift, ber Grund zu biefem Bertrage fei schon bamals gelegt, und es thue nur Noth, daß wir zum beftimmteren Bewuftfein ber Aufgabe tommen, um fie auch ju lofen. Um erften fehlt es nicht: gemahnt ift jeber genug, und zwiefach aufgeforbert zur Lösung etwas beizutragen ift jeber, ber an beiben zugleich, am Bau ber Kirche und am Bau ber Wiffenschaft irgend einen thätigen Antheil nimmt."1) In biefen Worten bes großen Mannes ift biefelbe Aufgabe angebeutet, welche mir bei unfern eigenen Ausführungen verfolgt haben. Aber grabe wenn man fie im Muge bat, ericeint bas Berfahren welches Schleiermacher felbit beibehält, als fehr unpractifch. Er läßt bie Lehren von ber Schöpfung und Erhaltung in ber alten Unbestimmtheit, um an ihnen pormeg zu zeigen, bag bie Verursachung ber Welt burch Gott fehr wohl eine Formulirung erhalten fonne, welche fich mit ber Freiheit ber miffenschaftlichen Forschung vertrage und boch bem Bedürfniß bes Glaubens gerecht werbe. Die befinitive Auseinan= berfetung bes religiöfen Glaubens und bes freien Erfennens tann aber nicht fo erfolgen, bag man biejenigen Aussagen ber driftlichen Beltanichauung, welche vornehmlich einen Conflict jener beiben Größen befürchten laffen, aus bem Zusammenhange bes Gangen berauslöft und fie bann in biefer charafterlofen Unbeftimmtheit ben Forbe-

<sup>1)</sup> a. a. D. 618.

rungen bes freien Belterkennens möglichst anzupaffen sucht. Bei biefem Berfahren tommt erstens ber Gine ber beiben Contrahenten, ber religiöfe Glaube gar nicht zu Worte. In jenen unbestimmten Borftellungen von bem Berhaltnig Gottes gur Welt kann ber Glaube fein eigenes Gut nicht anerkennen; fie find nichts als die leeren Formen, welche bas Welterkennen ihm felbständig anweisen möchte. Daburch wird aber bie Burbe ber Religion und in ihr die Burbe ber freien Perfonlichkeit verlett. Die Grengen, welche man bem Glauben gieben will, muffen von ihm felbst aus als burch fein eigenes Wefen gefett begriffen mer-Sonft ift die Gewifiheit bes Glaubens in fich aebrochen; die Grenze, welche ihm von außen her burch bas Belt= erkennen gezogen wird, reducirt seine Aussagen auf die Ueberzeugungsfraft einer mahricheinlichen Annahme. Die verworrene Uhnung von biefem Berhältniß bes religiöfens Glaubens zu ben Weltmächten ber Wiffenschaft und bes Staates ift ja auch noch zu erkennen in bem Berhalten ber römischen Rirche gur mobernen Gefetgebung. Wenn die reformatorischen Kirchen sich zu einem ähnlichen Rampfe nicht gebrängt fühlen, fo erklärt fich bieß nicht etwa baraus, baß fie in schmählichem Gehorfam ihre religiöfen Bositionen por ber felbstherrlichen Ausbreitung jener Beltmächte gurudzogen. Es geschieht vielmehr auf Grund ihrer eigenen freien Gelbftbeftimmung, weil ihre religiofen Bositionen gar nicht in die Sphare jenes Conflicts herabreichen, und weil fie aus sich heraus die unumidrankte Berrichaft bes Staates sowohl wie ber Wiffenichaft auf ihren natürlichen Gebieten als sittlich nothwendig ober als eines ber Mittel für bas Gottesreich forbern. - Zweitens aber fann es auf jenem Bege niemals zu einem ewigen Vertrage zwischen Religion und Belterkennen tommen. Denn ber Glaube weiß fich zwar als unveränderlich; aber die Wiffenschaft bleibt felbst bann einer Fortbilbung fähig und bedürftig, wenn fie in einer Metaphysit eine abichließende Erklärung bes Gegebenen beschafft ju haben meint und burch biefes Vorurtheil gereizt wird, nach ihren eigenen Resultaten bie religiose Anschauung und Deutung eines Weltganzen abzuschäten. Daher liefert jede Regulirung jenes Berbaltniffes, welche einseitig nach ben jeweiligen Forberungen ber Wiffenschaft vorgenommen wird, nicht einen ewigen Vertrag, sonbern einen Compromif, ber in bem Augenblick, mo er zu Stande kommt.

auch schon wieder obsolet wird. Auf diese Weise wird also der Zwiespalt nicht aufgehoben, sondern für constant erklärt.

Die Lösung ber Aufgabe barf überhaupt nicht als ein Bertrag zwischen Religion und Wiffenschaft bezeichnet werben, ben bie Theologie erft mit bebächtiger Rudficht auf bie Refultate bes Belterkennens herbeiführen mußte. Wenn es mahr ift, bag bie drift= liche Weltanschauung, weil sie aus bem Welterkennen nicht bervorgeht, ben Weg beffelben nicht burchtreugt: fo muß bieß ja grabe bann am bentlichsten werben, wenn fie ohne alle Nebenabsichten nach ihren eigenen Gefeten entwickelt wirb. Ebensowenig haben wir bann einen Unlag, bie Grunde für feine Allgemeingültigkeit, welche ber driftliche Glaube bei feiner univerfellen aber auf geiftige Mittel vertrauenden Tenbeng bereit haben muß, mit ber Referve geltend zu machen, bak fie fich an ben Feststellungen ber Belterfenntniß erft bemähren müßten. Wir führen biefe Grunde einfach fo vor, wie fie vom Glauben felbft gemeint find. Dabei ergiebt fich aber, baf bie Allgemeingültigfeit, welche biefer beanfprucht, burch bas Welterkennen weber bestätigt noch widerlegt werben tann. Denn jener Anspruch erfolgt unter ber Boraussehung, baf überall, mo unter ben Menichen ein sittlicher Verkehr gepflegt wirb, sich bas perfönliche Leben als ein Reales unvergleichlicher Art von allem Wigbaren abgrengt. Ueber bas Recht biefer Borausfebung tann aber fein theoretisches Erkennen entscheiben; fie ift felbst ein Ertrag ber beftebenben sittlichen Gemeinschaft, eine Folge bes Sittengefetes, welches uns zwingt, fo von ben Menfchen zu benten, mit benen wir in Vertehr treten. Dann tragen wir ihnen aber auch die Buversicht entgegen, bag ber Gehalt bes geschichtlichen Lebens Refu, wie er fich im N. Testament und in ber driftlichen Gemeinbe spiegelt, sich auch in ihnen als bie Offenbarung Gottes bezeugen wird. Zwar die Rathfel, die ihnen als felbstlofen Arbeitern auf bem Gebiete ber Erfahrung begegnen mogen, werben baburch nicht aufgelöft. Aber für bas Rathfel feines eigenen Gelbft reicht bie driftliche Gottesoffenbarung auch bem miffenschaftlichen Foricher ben Schluffel. Denn fofern er nicht moralifch verkommen ift, bat er auch bas Verlangen, bas perfönliche Leben, beffen Anschauung ihm in ber freien Singabe an bie sittlichen Ordnungen aufgeht, als eine von ber Welt unabhängige Wirklichkeit zu behaupten. Daß biefes Berlangen in ber Weltanichauung, welche fich aus bem Bertrauen auf ben geschichtlichen Chriftus entwidelt, gestillt merbe,

ift bie Gewißheit, welche aller gefunden driftlichen Predigt ihren Reugenmuth und ihre Gewalt über bie Gemüther verleiht. Die Dogmatit fich bamit begnügt, Die inneren Grunde biefer Bewißheit auseinanderzulegen und bemgemäß nur diejenigen Glaubensobjecte zu behandeln, welche uns auf diese Beise wirklich gewiß geworben find, fo hat fie von dem Belterkennen, beffen Gulfe fie nicht fucht, auch feinen Ginfpruch zu befahren.

Aber nicht nur um biefe Unabhängigfeit zu gewinnen, ift bie Dogmatit auf eine folche Beidrantung angewiesen. Sich jo zu concentriren, ift ihr auch beghalb geboten, weil bas Uebrige, mas fonft noch in ber Dogmatit behandelt zu werden pflegt, teine wiffenschaftliche Auf-Denn bie Frage nach ber Möglichkeit ber Glaugabe barftellt. bensobjecte hat überhaupt feinen Ginn. Wenn wir uns im Glauben ber Birflichfeit bes Uebernatürlichen verfichert haben, fo konnen wir zwar die Grunde unferes Glaubens, falls berfelbe ein fittlich vermittelter ift, ju machfender Rlarbeit bringen; aber die Doglichfeit des Uebernatürlichen tann man nicht beweisen wollen, ohne es zugleich als folches aufzuheben. Wenn wir aber Glaubensobjecte tennen, an welche wir nicht burch freie sittlich vermittelte Ueber= zeugung, welche immer in gewiffem Mage ein ber Darlegung fähiges Bewußtsein ihrer Allgemeingültigfeit in fich trägt, gebunben find, fondern burch eine unübertragbare Stimmung, welche fich vor jeder Reflexion über ihre Zusammenhänge ichen guruckzieht: fo ift es offenbar eben fo nuglos wie bem gefunden Leben bes Glaubens gefährlich, biefelben in ber Dogmatik zu behandeln und fie bier in ein Gefüge von Gebanten bineinzupreffen, mit benen fie ja, wenigstens für unfere Ginficht, noch tein organisches Gange Freilich find wir bann genöthigt, die Glaubensobjecte, welche bogmatifcher Behandlung fähig find, von benen zu fcheiben, welche nach bem jetigen Stande unferer Ginficht es nicht find. Aber biefe Scheibung ergiebt fich auch gang von felbit, wenn man ber Dogmatit bie Aufgabe ftellt, auf Grund ber Offenbarung Gottes in Chriftus bie einheitliche Weltanschauung zu entwerfen, welche ben gegründeten Anspruch erhebt, als bas nothwendige Lebenselement für ben fittlichen Menschengeift als folchen zu gelten. Daß aber jene Scheidung zwischen bem in felbständigem Glauben Feststehenden und bem in unübertragbarer Stimmung Umfaßten vollzogen werde, ift nicht nur im Intereffe ber Rlarbeit und Aufrichtigkeit in religiöfen Dingen, sondern auch zur Forderung bes

kirchlichen Friedens zu verlangen. Es ist damit nicht gesagt, daß solche unübertragbaren Elemente des Glaubens werthlos sind; der Besitz derselben constituirt vielmehr das religiöse Individuum. Aber daß sie in die Dogmatik hineingezogen werden, ist mit nicht geringen Schäden verknüpft. Hineingezogen werden, ist mit nicht geringen Schäden verknüpft. Hier soll man nur das behandeln, dessen Allgemeingültigkeit an der sittlichen Gemeinschaft der Mensichen erwiesen werden kann.

## Druckfehlerverzeichniß.

- S. 22 Mnm. 1 ft. F. R. Lange I. F. M. Lange.
- S. 25 3. 10 v. u. ift bas Romma nach Begriffe zu tilgen.
- S. 98 3. 4 b. o. ft. unterwerfen I. entwerfen.
- S. 276 3. 1 b. u. ft. grunbet I, grunbe.
- S. 385 3. 19 v. u. ft. Berbot I. Gebot.

Drud von & Rarras.



Date Loaned

|            | 9-26 | ′ |  |
|------------|------|---|--|
| FP196430   | 2/14 |   |  |
| FP 1964 14 | 7/21 |   |  |
|            | 11   |   |  |
|            |      |   |  |
|            |      |   |  |
|            |      |   |  |
|            |      |   |  |
|            |      |   |  |
|            |      |   |  |
|            |      |   |  |
|            |      |   |  |
|            |      |   |  |
|            |      |   |  |
|            |      |   |  |
|            |      |   |  |
|            |      |   |  |
|            |      |   |  |

Demco 292-5

| 1       |                            | RA43<br>H56 |
|---------|----------------------------|-------------|
| Herma   | nn, Wilhelm                |             |
|         | eligion                    |             |
| 11.     | 135086                     |             |
|         | BORROWER'S NAME            | DATE        |
| LOANED  | 1 1 0                      |             |
| 1 AUG 1 | 1R. Voillel                | 231.        |
| SS1960  | 27                         |             |
| F1 1904 | Ros                        |             |
| hu figh | 14                         |             |
|         | The Library                |             |
| /       | Union Theological Seminary |             |
| 1       | Broadway at 120th Street   |             |
|         | Now York 27 N. V           |             |

